

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

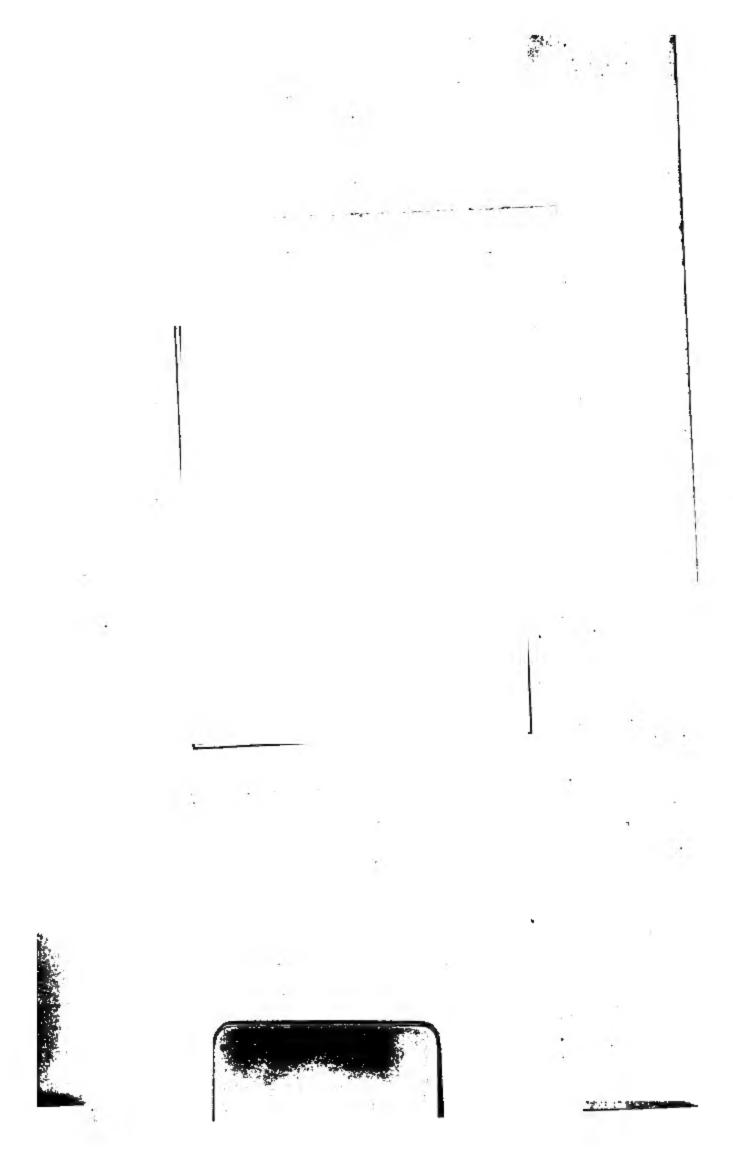

u®√s

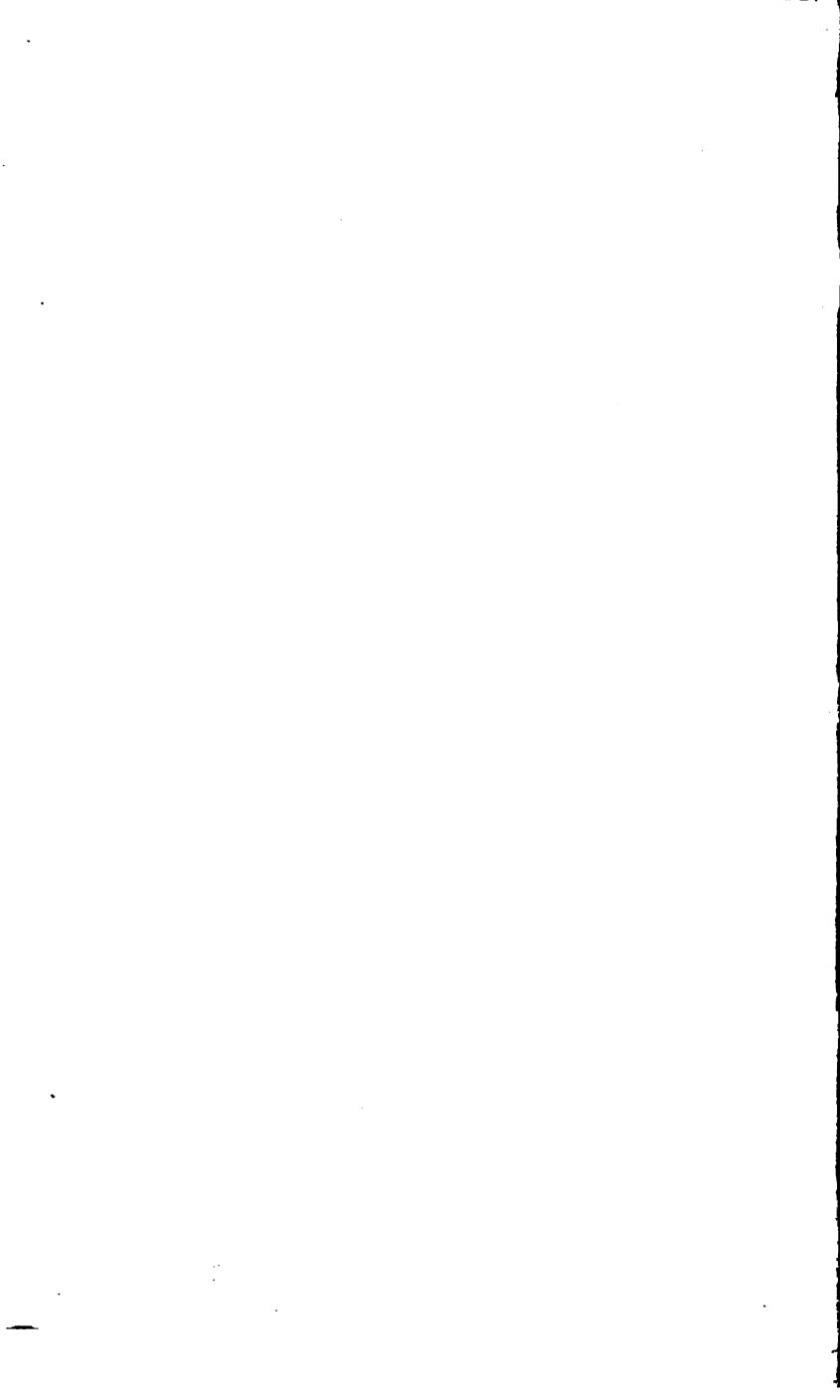

# Jahres-Bericht

über

35206

die Fortschritte

der

## Chemie und Mineralogie;

von

### Jacob Berzelius.

Ringereicht an die schwedische Akademie der Wissenschaften den 31. März 1842.

Zweiundzwanzigster Jahrgang.

Tübingen, Laupp'sche Buchhandlung. 1843. • . . • • • • - .

# Inhalt.

|                      |                                                                            | Seite                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Allgemeine           | Verhandlungen über specifische Volumen                                     | 1                                      |
|                      | Specifische Wärme zusammengesetzter Körper                                 |                                        |
| chemische            | Specifische Wärme der Kohle                                                | 1:                                     |
| Verhältnisse.        | Wärme - Entwickelung bei chemischen Verbindungen                           | 13<br>18<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28 |
| •                    | Ungleiches Wärme-Leitungsvermögen der Gase                                 | 24                                     |
| •                    | Ausdehnungs - Coëfficient der Gase                                         | 25                                     |
|                      | Der Leidenfrost'sche Versuch                                               | 26                                     |
|                      | Chemische Wirkungen des Lichts                                             | 27                                     |
|                      | Lichtentwickelung bei Krystallisationen                                    | 28                                     |
| •                    | Betrachtungen über die chemische Verbindungskraft                          | 31                                     |
|                      | Elektrische Zersetzungen in Wasser - und Alkohol - Lö-                     |                                        |
|                      | sungen                                                                     | 32                                     |
| •                    | Ungleiche Form der Niederschläge                                           | 33                                     |
| •                    | Abstumpfungsflächen an Krystallen                                          | 36                                     |
| Metalloide           | Sauerstoff. Specifisches Gewicht des Sauerstoffgases                       | 32<br>33<br>36<br>37<br>38             |
| und deren bi-        | Stickstoff. Specifisches Gewicht des Stickgases                            | 38                                     |
| nären Verbin-        | Atomgewicht des Stickstoffs                                                | 38                                     |
| <sub>.</sub> dungen. | Relative Menge von Sauerstoff und Stickstoff in der at-                    |                                        |
| •                    | mosphärischen Luft                                                         | 38                                     |
| •                    | Luft in den Poren des Schnees .                                            | 47                                     |
|                      | Luft aus den Gruben zu Cornwall                                            | 47<br>47                               |
|                      | Absorption des Stickgases bei der Cyanbildung                              | 48                                     |
|                      | Salpetrige Säure                                                           | 49                                     |
| •                    | Wechselseitige Zersetzung von Ammoniak und den Oxy-<br>den des Stickstoffs | 52                                     |
| •                    | Darauf gegründete Bereitung des Stickstoffgases                            | 53                                     |
|                      | Schwefel. Ungleicher allotropischer Zustand desselben                      | 54                                     |
|                      | Gefällter Schwefel                                                         | 57                                     |
|                      | Schweflige Säure. Wenig kostbare Bereitung derselben                       |                                        |
|                      | Erstarrungspunkt derselben                                                 | <b>5</b> 9                             |
|                      | Neue Säure des Schwefels                                                   | <b>5</b> 9                             |
|                      | Reinigung der Schwefelsäure von salpetriger Säure                          | 63                                     |
| •                    | Phosphor. Pulverisirung desselben                                          | 64                                     |
| •                    | Phosphorige Säure. Reaction darauf                                         | 64                                     |
|                      | Chlor. Entzündung eines Gemisches von Chlorgas m                           | it                                     |
| <b>k</b>             | Wasscrstoffgas oder ölbildendem Gas                                        | 64                                     |
|                      | Oxydationsstufen des Chlors                                                | 65                                     |
|                      | Verbindungen des Chlors mit Schwefel                                       | 66                                     |
|                      | Salzsäure                                                                  | 68                                     |
|                      | Brom                                                                       | 69                                     |
|                      | Bromsäure                                                                  | 69                                     |
|                      | Bromwasserstoffsäure                                                       | 71                                     |
| _                    | Jodsäure '                                                                 | 71                                     |
| -                    | $\boldsymbol{i}$                                                           |                                        |

|                 |                                                                  | eite             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | Kohlenstoff. Atomgewicht desselben.                              | 72               |
|                 | Kohlensäure in condensirter Form                                 | 75               |
| •               | Ungleiche Wärmeentwickelung befm Verbrennen der Kohl             | e                |
|                 | za Kohlenoxyd und Kohlensäure                                    | 77               |
| •               | Oxalsäure                                                        | 79               |
| •               | Oxaminsäure                                                      | 80               |
|                 | Cyan .                                                           | 84               |
|                 | Cyan, verbunden mit Schwefelwasserstoff                          | 84               |
|                 | Paracyan                                                         | . 89             |
|                 | Kiesel. Kieselsäure kann mit Wasserdämpfen verflüchtig<br>werden | ș <b>t</b><br>90 |
|                 | Ozon                                                             | 91               |
| Metalle.        | Im Allgemeinen                                                   | 91               |
|                 | Bereitung der Oxyde durch Kochen der kohlensauren Me             | B-               |
|                 | tallsalze mit kaustischem oder unterchlorigsaurem Kali           | 93               |
|                 | Verbrennung von Metalldrähten in Chlorgas                        | 93               |
| •               | Ueberziehung eines Metalls mit einem auderen mittels             |                  |
|                 | des Einflusses eines elektrischen Stroms                         | 94               |
| Alkali und      |                                                                  | 96               |
|                 | Schwefelammonium                                                 | 99               |
|                 | . Schwefelbarium                                                 | 101              |
|                 |                                                                  | 102              |
| Elektronega-    | lacksquare                                                       | 104              |
|                 |                                                                  | 104              |
|                 | Antimonwasserstoff .                                             | 104              |
|                 | Antimonoxyd                                                      | 105              |
| Elektronosi-    | Platin in fein vertheiltem Zustande                              | 107              |
| tine Metalle    | Gros's und Reiset's Platinbasen                                  | 107              |
| TOUC MACLESTIC. | Platinoxyd                                                       | 109              |
|                 | Iridium                                                          | 110              |
|                 | Palladium                                                        | 110              |
| •               | Phosphorsilber                                                   | 110              |
|                 | Kohlensilber                                                     | 111              |
|                 |                                                                  | 111              |
|                 | Uran                                                             | 112              |
|                 | Bleisuboxyd                                                      | 122              |
| •               | Bleisteine                                                       | 123              |
|                 | Eisen. Atomgewicht desselben                                     | 124              |
|                 | Eisensäure                                                       | 124              |
|                 | Das flüchtige Oel, welches sich bei der Lösung des Gus           |                  |
| •               | eisens in verdünnten Säuren bildet                               | 125              |
|                 | Zink. Atomgewicht desselben .                                    | 125              |
| Salze im All-   | Superchloride mit Ammoniak                                       | 126              |
| gemeinen.       | Doppelsalze der unterschwesligen Säure                           | 129              |
| J               |                                                                  | 133              |
|                 | Bromsaure Salze                                                  | 134              |
|                 | Stannate                                                         | 142              |
|                 | Kalisalze. Kaliumeisencyanür                                     | 144              |
|                 | Chlorsaures Kali                                                 | 145              |
|                 | Unterscheidung des chlorsauren Kali's von Salpeter in            |                  |
| •               | einer Lösung                                                     | 145              |

| •                        |                                                       | JOILE |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|                          | Antimonsaures Kali                                    | 145   |
|                          | Natronsalže. Wasserhaltiges Kochsalz                  | 146   |
|                          | Salpetersaures Natron                                 | 146   |
|                          | Unterschwefligsaures Natron und Langlois's Natronsalz |       |
|                          | Borax                                                 | 147   |
| ,                        | Essignaures Natron                                    | 148   |
| Metallsalze              | Doppelsalze von Zinnchlorid mit alkalischen Chlorüren | 148   |
|                          | Basisches oxalsaures Bleioxyd                         | 149   |
|                          |                                                       |       |
|                          | Schwefligsaures Kupferoxydul                          | 150   |
|                          | Chromsaures Kupferoxyd                                | 150   |
| ,                        | Weinsaures Kupferoxyd-Ammoniak                        | 151   |
|                          | Quecksilberoxydulsalze                                | 151   |
|                          | Bromsilber. Wirkung desselben in der Photographie     | 152   |
|                          | Palladiumsalze mit Ammoniak                           | 153   |
|                          | Jodgold                                               | 155   |
|                          | Antimonchlorid                                        | 156   |
|                          | Schwefelsaure Chromoxydulsalze                        | 156   |
|                          | Schwefelsaure Molybdänsäure                           | 161   |
| Schwefelsalze            | . Sulfantimoniate                                     | 162   |
|                          | Kaliumsalz                                            | 163   |
|                          | Natriumsalz                                           | 164   |
|                          | Ammoniumsalz                                          | 164   |
|                          | Bariumsalz                                            |       |
|                          | Strontiumsalz                                         | 165   |
|                          | Calciumsalz                                           | 165   |
|                          |                                                       | 16.5  |
| •                        | Magnesiumsalz                                         | 165   |
|                          | Metallsalze                                           | 165   |
| Chemische                | Bestimmung des Stickstoffgehalts in Verbindungen      | 168   |
| $\boldsymbol{A}$ natyse. | Leichte Methode, Wasser auf einen Gehalt an Kohlen-   | ,     |
| `                        | säuregas zu prüfen                                    | 171   |
|                          | Phosphorwasserstoff als Reagens                       | 172   |
| •                        | Bestimmung des Jods                                   | 173   |
|                          | Reagens auf Salpetersäure                             | 174   |
| •                        | Arsenikprobe                                          | 174   |
| Apparate.                | Brunner's Aspirator                                   | 182   |
| <b> </b>                 | Sauerstoffgás - Reservoir                             | 183   |
|                          | Apparat zur Bereitung von wasserfreier Phosphorsäure  | 185   |
|                          | Apparat für Schwefelkohlenstoff                       | 187   |
|                          | repeated the Schwerenston                             | 101   |
|                          | Mineralogie.                                          |       |
|                          | Mineratoyte.                                          |       |
|                          | Gesetz für die Symmetrie bei Krystallen               | 189   |
| Neue Mine-               | Płakodin                                              | 190   |
| ralien.                  | Bromsilber                                            | 190   |
|                          | lrit                                                  | 191   |
|                          | Roméin                                                | 192   |
|                          | Kilbrickenit                                          | 193   |
|                          | Ledererit                                             | 194   |
|                          | Anthosiderit                                          | 194   |
|                          | Caporcianit                                           |       |
| •                        | Bamlit                                                | 195   |
|                          | Pamili                                                | 196   |
|                          |                                                       | ·     |
|                          | ·                                                     |       |

|                                         |                                                      | Seite       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| •                                       | Zeolith von neuer Entstehung                         | 196         |
|                                         | Xenolith                                             | 197         |
| Bekannt ge-                             | Asche des Diamants                                   | 198         |
| wesene Mine-                            | Krystalle von Gold                                   | 199         |
| ra lien.                                |                                                      |             |
| Nicht oxy dirte                         | Platin in dem goldhaltigen Sand des Rheins           | 199         |
| Mineralien.                             | Arsenikeisen                                         | 199         |
| Oxydirte                                | Alkalihaltiger Brauustein                            | 199         |
| Mineralien.                             | Psilomelan, Kupfermanganerz und schwarzer Erdkobalt  | 201         |
|                                         | Pechblende                                           | 202         |
|                                         | Manganoxydsilicat                                    | 203         |
|                                         | Zinksilicat                                          | 203         |
|                                         | Chabasit .                                           | 204         |
| •                                       | Davyn                                                | 204         |
| <b>t</b>                                | Humboldtilit und Monticellit                         | 205         |
| ,                                       | Feldspath                                            | 205         |
|                                         | Babingtonit                                          | 205         |
|                                         | Phakolith                                            | 206         |
|                                         | Gigantolith                                          | 206         |
|                                         | Orthit                                               | 207         |
| ,                                       | Blaue Farbe des Lapis Lazuli                         | 208         |
| •                                       | Chondrodit                                           | 208         |
|                                         | Tilaueisen                                           | 209         |
|                                         | Wolfram                                              | 210         |
|                                         | Humboldtit                                           | 210         |
| •                                       | Kohlensaures Wismuthoxyd                             | 211         |
|                                         | Phosphorsaure Thonerde                               | 211         |
|                                         | Uranit                                               | 212         |
|                                         | Phosphorsaure Yttererde                              | _           |
|                                         | Salpetersaures Natron                                | 212         |
|                                         | Basisches schweselsaures Kupferoxyd                  | 212         |
| Mineralien,                             | Fightelit                                            | 213         |
| organischen                             |                                                      | 214         |
|                                         | Guano                                                | 214         |
| Ursprungs.                              | Meteorsteine                                         | 215         |
|                                         | Wasser aus der Nordsee                               | 216         |
|                                         | Wasser aus der Nordsee                               | 218         |
|                                         |                                                      |             |
| •                                       | Pflanzenchemie.                                      |             |
| •                                       | Woher kommen die unorganischen Grundstoffe in Pflan- |             |
| •                                       | zen-und Thieren?                                     | 219         |
|                                         | Dünger                                               | 221         |
|                                         | Das Brachen                                          | 213         |
|                                         | Sauerstoffgas-Entwickelung in Wasser von darin vor-  |             |
|                                         | handener, sogenannter Priestley'scher Materie.       | 225         |
| •                                       | Humin und Huminsäure in lebenden Pflanzen            | <b>226</b>  |
| Vegetabilisch                           | Krystallform verschiedener Pslanzensäuren            | 227         |
| Säuren.                                 | Essigsäure. Varietät davon. Acidum pseudoaceticum    | 229         |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Weinsäure. Krystallform des weinsauren Kali's        | _           |
|                                         | Vergleichung der Formen der weinsauren Salze mit de- | 235         |
|                                         | nen der traubensauren                                |             |
|                                         | mon mor munchodusch                                  | <b>23</b> 5 |

### VII

|                |                                                                          | Seite       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | Citronensäure. Wassergehalt derselben                                    | 237         |
|                | Aepfelsäure und bis jetzt noch nicht untersuchte Salz                    | e           |
|                | derselben                                                                | 238         |
| _              | Bernsteinsäure mit Schweselsäure                                         | 244         |
| •              | Gerbsäure. Verwandlung derselben in Gallussäure                          | 250         |
|                | Catechusaure und Brenzeatechusaure                                       | 253         |
|                | Spiraeasäure                                                             | 258         |
|                | Zimmetsäure mit braunem Bleioxyd                                         | 259         |
| Vegetabilisch  | e Verhalten derselben zu Schwefelcyankalium                              | 259         |
| Šalzbasen.     | Salze von Psianzenbasen, die durch Wärme phospho                         |             |
|                | resciren                                                                 |             |
|                | Brucin                                                                   | 262         |
|                | Narkotin                                                                 | 263         |
|                | Harmalin                                                                 | 264         |
| Indifferente   | Die nährenden stickstoffhaltigen Bestandtheile der Pflanze               | n 200       |
| Pflanzënstoffe | Unterscheidung von Gummi, Dextrin, Traubenzucke                          |             |
|                | und Rohrzucker                                                           | 276         |
|                | Mannazucker mit Basen und mit Kochsalz.                                  | 279         |
|                | Pflanzenschleim in Semen Psyllii und Semen Lini                          | 280         |
|                | Fette Oele. Muscatbutter. Myristinsaure                                  | 282         |
|                | Talgsäure mit Salpetersäure                                              | 287         |
|                | Oelsaure mit Salpetersaure. Azoleinsaure                                 | 288         |
|                | Ricinusöl mit Salpetersäure                                              | 290         |
|                | Wachs, Bleichen desselben                                                | 293         |
|                | Flüchtige Oele. Apfelsiuenöl                                             | 293         |
|                | Citronenöl                                                               | 293         |
|                | Oel des Cedernholzes                                                     | 294         |
|                | Flüssiges, Oel aus dem Elemiharze                                        | 296         |
|                | Flüchtiges Oel aus Aepfeln                                               | 297         |
|                | Flüchtiges Oel aus Lactuca sativa                                        | <b>£</b> 97 |
|                | Flüchtiges Oel aus Semen Cinac                                           | 297         |
|                | Ausdehnung der flüchtigen Oele durch Wärme                               | 298         |
|                | Metamorphosen der flüchtigen Oele                                        | 298         |
|                | Terpenthinöl mit Salpetersäure                                           | 299         |
|                | Oleum Cumini. Metamorphosen desselben                                    | 301         |
|                | Cuminol und dessen Metamorphosen                                         | 303         |
|                | Metamorphosen der flüchtigen Oele von Fenchel, An                        | is          |
|                | und Sternanis                                                            | 314         |
|                | Oleum Carvi -                                                            | 322         |
|                | Metamorphosen des Bittermandelöls mit Schweselan monium und mit Ammoniak | n-<br>326   |
|                | Cinnamin                                                                 | 337         |
|                | Campher; Metamorphosen desselben                                         | 338         |
|                | Fermentolea, Fermentoleum aus Eichenlanb                                 | .342        |
|                | Fermentoleum aus Mandeln                                                 | 343         |
|                |                                                                          |             |
|                | Harze. Elementaranalysen von Harzen. Euphorbian                          | 345         |
|                | Krystallisirtes Harz aus Copaivabalsam<br>Silvinsäure                    |             |
|                |                                                                          | 345         |
|                | Guajac und dessen Säure                                                  | 346         |
|                | Bigenthümliches Harz aus dem Copaivabalsam                               | 347<br>349  |
|                |                                                                          | ~ ~ ~       |

### VIII

|                 |                                                                | cite       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | Tolén                                                          | 350        |
|                 | Toluin                                                         | 351        |
| •               | Toluidchlorür                                                  | 355        |
|                 | Toluidschwefelsäure                                            | 358        |
| •               | Toluin mit Salpetersäure                                       | 360        |
|                 | Benzin mit rauchender Salpetersäure                            | 363        |
|                 | Farbstoffe. Roccella tinctoria                                 | 364        |
|                 | Erythrilin                                                     | 367        |
|                 | Brythrin                                                       | 368        |
|                 | Amarcrythrin                                                   | 369        |
|                 | Telerythrin                                                    | 370        |
|                 | Orseille                                                       | 371        |
|                 | Azoerythrin                                                    | 373        |
|                 | Orcein                                                         | 374        |
|                 | Brythroleinsäure                                               | 377        |
|                 | Lackmus                                                        | 377        |
|                 | Erythrolein                                                    | 380        |
| •               | Erythrolitmin                                                  | 381        |
|                 | Azolitmin                                                      | 383        |
|                 | Spaniolitmin                                                   | 385        |
|                 | Bleichung der Farbstoffe in der Orseille und im Lackmus        |            |
|                 | Flechtenfarben mit Chlor                                       | 390        |
|                 | Indigo. Metamorphosen desselben durch Kalihydrat               | 392        |
|                 | Chrysanilsäure                                                 | 393        |
| •               | Anthranilsäure                                                 | 394        |
|                 | Chrysanilsaure und Anthranilsaure; Versuche darüber von Liebig | 200        |
| :               | Der Indigo gibt Valeriansäure                                  | 398<br>401 |
| •               | Zusammensetzung des Indigo's und einige Producte der           |            |
|                 | Metamorphose desselben von Dumas .                             | -          |
|                 | Reducirter Indigo                                              | 402<br>403 |
|                 | Indigschwefelsäure                                             | 405        |
|                 | Indigsalpetersäure                                             | 407        |
|                 | Versuche über die Metamorphosen des Indigo's von               | 407        |
|                 | Laurent und von Erdmann                                        | 410        |
| •               | Indénoxyd                                                      | 412        |
|                 | Isatén und dessen Verbindungen mit Sauerstoff                  | 416        |
| •               | Isaténoxysulfureta                                             | 418        |
|                 | Isaténsaure                                                    | 421        |
|                 | Resindén : Oved desselhen                                      | 424        |
|                 | Xanthindén und dessen Oxyd                                     | 426        |
|                 | Polindén und dessen Oxyd.                                      | 428        |
|                 | Rubindén und dessen Säure                                      | 430        |
|                 | Polindénoxyd - Ammoniak                                        | 432        |
|                 | Salpetersaures Porrindénoxydul                                 | 434        |
| •               | Producte der Metamorphose des Indigblau's durch Chlor.         | -          |
|                 | Erdmann's Chlorisatin und Bichlorisatin                        | 435        |
| Eigenthümli-    |                                                                | 448        |
| che krystalli-  |                                                                | 449        |
| sirte Pflanzen- |                                                                | 450        |
| stoffe.         | Hesperidin                                                     | 451        |
| <b>11</b>       |                                                                |            |

|                                    | Caryophyllin                                                                  | Seite      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                    | Anemonin und Anemonsäure                                                      | 452        |
| •                                  | Eigenthümlicher, krystallisirender Körner aus Davis                           | 454        |
|                                    |                                                                               | 457        |
|                                    | Theobromin                                                                    | 458        |
|                                    | Krystallisirter Körper aus Lactuca sativa                                     | 460        |
|                                    | Syringin .                                                                    | 460        |
|                                    | Cratacgin                                                                     | 462        |
| •                                  | Rhamnin                                                                       | 462        |
| Nicht besetal                      | Rumicin                                                                       | 464        |
| Nicht krystal-<br>lisirende        |                                                                               | 100        |
| Pflanzenstoffe                     | Aloë; Producte der Metamorphose derselben durch Sal                           | l <b>-</b> |
| - punscustoffe                     | Pososbutac                                                                    | 467        |
|                                    | Aloëtinsäure und Aloëresinsäure                                               | 467        |
| Producte des                       | Chrysolepinsäure und Chrysamminsäure                                          | 469        |
| Weingäh-                           | Einfluss der Luft bei der Gährung                                             | 478        |
| rung.                              | Saure in den Weinen                                                           | 483        |
|                                    | Alkohol; Gemische davon mit Wasser                                            | 484        |
|                                    | Alkohol bei starker Kälte                                                     | 486        |
| •                                  | Actherarten; Natur derselben                                                  | 100        |
|                                    | Relative Verhältnisse zwischen specifischem Gewicht un                        | ì          |
|                                    |                                                                               | 489        |
|                                    | Ueberehlorsaures Aethyloxyd                                                   | 490        |
|                                    | Oxaminsaures Aethyloxyd                                                       | 492        |
|                                    | Weinsaures Aethyloxyd-Kali                                                    | 492        |
|                                    | Fumarsaures Aethyloxyd                                                        | 493        |
|                                    | Veratrumsaures Aethyloxyd                                                     | 494        |
|                                    | Cuminsaures Aethyloxyd                                                        | 495        |
|                                    | Anissaures Aethyloxyd                                                         | 495        |
|                                    | Myristinsaures Aethyloxyd                                                     | <b>6</b> 5 |
|                                    | Ocnanthylsaures Aethyloxyd                                                    | 496        |
| Saure                              | Aether mit Phosphor                                                           | 496        |
| Gährung.                           | Bildung der Milchsäure                                                        | 497        |
| Producte der                       | Hamas                                                                         |            |
|                                    | Torf                                                                          | 499        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Quellsäure                                                                    | <b>500</b> |
|                                    | Braunkohle                                                                    | 501        |
|                                    | Naphtalinschwefelsäure                                                        | - 502      |
| rockness De                        | Naphtalin mit Salpetersäure                                                   | <b>503</b> |
| stillation                         | Retinylschwefelsäure                                                          | 504        |
|                                    | Phenyl Samon - Destant 1 35 4                                                 | 511        |
| •                                  | Phenyl; Säuren u. Producte der Metamorphose desselben<br>Phenyloxyd           | 512        |
| •                                  | Phenylschwefelsäure                                                           | 513        |
| •                                  | Acide chlorophénisique                                                        | 515        |
|                                    | Steinkohlanäl mit Calantan manna                                              | 516        |
| 1                                  | Steinkohlenöl mit Salpetersäure; Phénicinsalpetersäure<br>Pikrinsalpetersäure | 519        |
| -                                  | Steinkohlengas .                                                              | 524        |
| 1                                  | Kakodylsäure                                                                  | 525        |
| Y                                  | Korkesnus Jastilist 's Tr Tr                                                  | 526        |
| ?                                  | Korksäure destillirt mit Kalk                                                 | 529        |
|                                    | Frockne Destillation der sogenannten Xanthate                                 | 530        |
| <b>.</b>                           | malytische Untersuchungen von Pflanzentheilen                                 | <b>533</b> |

Thierchemie.

Seite

Natürliche elektrische Ströme in lebenden Thieren **537** 537 Albuminartige Bestandtheile des Bluts Die Farbe des Hämatins hängt nicht von Eisen ab **546** Fibrin des Pferdes 547 Untersuchung des Gehirns 548 Cerebrinsäure 550 551 Elainphosphorsäure Albumin des Gehirns · **553** Der Verdauungsprocess 554 Zuckerbildung während der Verdauung 555 Die Galle 556 Cholesterin 562 Chylus und Lymphe 562 Harn und dessen Bestandtheile; Harnstoff 563 Milchsaurer Harnstoff 564 565 Harnsäure; Löslichkeit derselben in Salzen 565 Harnsaures Lithion Alloxan. Metamorphose desselben **566** 567 Hippursäure Die leim-Analysen von einigen thierischen Geweben. bildenden. 568 **570** Die Chondrin bildenden Gewebe **570** Faserige Hau der Arterien 570 Hornartige Gewebe Federn **572 573** Schwarzes Pigment im Auge 574 Krankheitsproducte. Flüssigkeit in der Glandula Thymus 574 Concretionen in den Luftwegen 575 Concretionen in den Gedärmen **575** 576 Gallenconcretionen; Lithofellinsäure Klebrige Exsudation aus den Händen eines Gichtkranken 582 Eigenthüm- Fett aus dem Wasser - Salamander **583 583** liche Thier- Grüne Farbe der Austern Thierstoffe in Chromsäure 584 Geologie. Temperaturverhältnisse in der äusseren Erdrinde **586** 586 Das Riefen-Phänomen Aeltere Beobachtungen über die Schleifung und Riefung der schwedischen Gebirge 597 Erhöhung und Senkung des Landes 601 602 Vulkan - Phänomene 604 Malaria im Seewasser 606 Petrificirter Menschenschädel

## Unorganische Chemie.

Ueber die im letzten Jahresberichte S. 24 ange- Allgemeine führte Arbeit von Schröder, welche die Bestim- physikalischchemische Vermung der Veränderung, die in den specifischen Volumen der chemischen Grundstoffe bei ihren Verhandlungen über specifiwechselseitigen Verbindungen stattfindet, zum sche Volumen. Gegenstande hat, ist von Kopp \*) eine sehr gründliche Kritik geliesert worden. Derselbe hat, unter Anerkennung des vielen Werthvollen, was in Schröder's Bestimmungen liegt, dargelegt, dass durch die Art, wie sie ausgeführt worden sind, doch keine Bürgschaft für die völlige Richtigkeit der Schlussfolgerungen geleistet wird. Sie stimmen zwar mit den Grundlagen für die Volum-Veränderung, welche Schröder angegeben hat, überein, aber auch eben so gut mit mehreren anderen, von denen Kopp Beispiele anführt. Character eines richtigen Grundes für die Theorie müsste jedoch so beschaffen sein, dass nicht mehrere, völlig gleich wahrscheinliche Ansichten sich auf ein Mal geltend machen können. Rücksicht auf die Einzelheiten muss ich übrigens

Berzelius Jahres - Bericht XXII.

hältnisse.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 243.

auf die Abhandlung verweisen, welche so abgefasst ist, wie man wünschen muss, dass Gelehrte überhaupt ihre Arbeiten gegenseitig beurtheilen möchten.

In einer besonderen kleinen Schrift hat Kopp') das Thema von Atomvolumen weiter behandelt und daraus berechnete specifische Gewichte abzuleiten gesucht; dabei hat er gefunden, dass diese so nahe, als erwartet werden kann, mit den directen Wägungen übereinstimmen, welche von mehreren Naturforschern gemacht worden sind, und welche er alle angeführt hat, damit der Leser selbst in den Stand gesetzt werden möge zu beurtheilen, welche von diesen Wägungen als mit der grössten Sorgfalt gemacht zu betrachten seien. Diese Arbeit gestattet keinen Auszug, sie muss in ihrer Gesammtheit gelesen werden, um den Grad von Vertrauen zu beurtheilen, welchen die angegebenen Bestimmungen verdienen. Sie zeichnet sich, wie Kopp's Arbeiten im Allgemeinen, durch Abwesenheit aller Vorliebe für irgend eine gewisse Ansicht aus; er prüft alle Ansichten kritisch, und verheimlicht keine Unsicherheiten bei der, wobei er zur Zeit stehen bleibt; und wenn die Wahrheit jemals erreicht werden soll, so ist dieser der einzige Weg, auf welchem es glücken kann.

Aus dieser Arbeit mag besonders angeführt werden, dass Kopp die Ansicht über die Zusammensetzung der Salze, zufolge welcher sie aus einem Metall bestehen, verbunden mit einem zu-

<sup>&#</sup>x27;) Ueber das specifische Gewicht der chemischen Verbindungen, von Hermann Kopp. Frankfurt a. M. 1841.

sammengesetzten Salzbilder, welcher allen Sauerstoff mit dem Radical der Säure verbunden enthält, besser übereinstimmend gefunden hat mit
den Gründen, von welchen er ausgegangen ist,
als die Ansicht, nach welcher sie aus Basen und
Säuren zusammengesetzt betrachtet werden.

Nach meiner Beurtheilung ist es noch zu frühzeitig, aus einer Untersuchung, deren definitives Grundresultat, nämlich das, welches das Princip für das Ganze umfasst, noch nicht mit völliger Sicherheit vorauszusehen ist, bestimmen zu wollen, welche von diesen Ansichten den Vorzug verdient. Ich habe bereits an einem andern Orte (Jahresb. 1840 S. 226) die Schwierigkeiten hervorgehoben, auf welche die Theorie stösst, welche hier den Vorzug erhalten hat, wenn man versucht, sie durch alle ihre Einzelheiten durchzuführen.

Kopp \*) hat ferner mit genaueren Untersuchungen die Ansicht über die Abhängigkeit der Krystallform von den Atomvolumen weiter entwickelt, welche ich nach ihm im letzten Jahresb. S. 15 angeführt habe, wobei er an verschiedenen, im Mineralreiche hervorgebrachten Carbonaten gezeigt hat, dass völlige Isomorphie nicht öfter stattfindet, als wenn das Atomvolum der Carbonate gleich ist; dass aber Aehnlichkeit in der Form, die Homöomorphie, entsteht, wenn die Atomvolamen einander einigermaassen gleich sind, in welchem Fall die Winkel und Axen-Verhältnisse nicht mehr völlig dieselben bleiben. So sind z. B. kohlensaure Strontianerde und kohlensaures Bleioxyd vollkommen isomorph, aber die kohlen-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 262.

saure Baryterde und die kohlensaure Kalkerde in der Arragonitsorm damit nur homöomorph.: In Betreff der gewöhnlichen rhomboëdrischen Kalkspathform, welche von den einfach und zweifach kohlensauren Salzen der Kalkerde, Talkerde, des Zinkoxyds, Manganoxyduls und Eisenoxyduls angenommen wird, so ist sie bei diesen wegen der nicht völligen Gleichheit der Atomvolumen nur homöomorph, mit bestimmbaren Unterschieden in den Polarkantenwinkeln. In einer späteren Abhandlung hat Kopp\*) dieses weiter ausgeführt und an verschiedenen Beispielen auch anderer - Verbindungsarten gezeigt, dass wenn der Unterschied in den Atomvolumen nicht bedeutend ist, diese Homöomorphie stattfindet, welche sich der Isomorphie nähert, ohne diese jedoch völlig zu sein; er stellt drei Hauptfälle auf, wo Isomorphie stattfindet, auch wenn die Atomvolumen der Grundstoffe nicht gleich gross sind: der erste von diesen Fällen wird von den Silbersalzen und Natronsalzen repräsentirt, wobei das Volum des Natriums, ungeachtet es sich zu dem des Silbers = 299:130 verhält, durch die Verbindung doch auf 130 reducirt wird. Den zweiten Fall repräsentiren Zinnoxyd und Titansäure, Chromoxyd und Eisenoxyd, in welchen die Isomorphie, ungeachtet der grossen Unterschiede zwischen den Volumen der Radicale, dadurch bedingt wird, dass das Atomvolum des Sauerstoffs in der Titansäure und dem Eisenoxyd verdoppelt ist. Der dritte Fall findet bei Verbindungen der Oxyde statt, wo die Atomvolumen der Radicale nicht gleich sind, wo aber die Grösse

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 446.

des Volums von dem darin eintretenden Sauerstoff oder Wasser den Unterschied in den Summen unbedeutend macht. Die dafür angeführten Beispiele sind: Ilmenit = FeTi und Eisenoxyd = Fe, schwefelsaures Zinkoxyd = ZnSH7, und schwefelsaures Nickeloxyd = NiSH7. Von dieser Anwendung der Lehre von Atomvolumen zur Erklärung der Isomorphie dieser Körper möchte es sich jedoch in Zukunft herausstellen, dass sie die richtige Deutung nicht enthält.

Bei dem Gebrauch des Worts Atomvolum möge es mir gestattet sein eine Erinnerung zu machen, die meiner Ansicht nach für die Grundansichten bei diesen Forschungen nicht ohne ihren Werth ist. Der Begriff von Atomen beruht allerdings ganz und gar auf einer hypothetischen Annahme, aber diese Annahme entspricht doch in jeder Beziehung den Erfahrungs-Resultaten, zu welchen wir bis jetzt gekommen sind. Sie kann also richtig sein, wiewohl sie sich nicht direct beweisen lässt. Aber man muss dann in allen Folgerungen, die von dieser Annahme gemacht werden, consequent bleiben. Sind die Atome äusserst kleine, mechanisch untheilbare Körper, so müssen sie auch in und ausserhalb Verbindungen von unveränderlicher Gestalt und Grösse sein. Leiten wir von dem specif. Gewicht der Grundstoffe ihre Atomvolumen ab, so umfasst diese Bestimmung hauptsächlich ebenfalls auch den Abstand zwischen ihnen, welcher durch einen bestimmten Wärmegrad bewirkt wird, und welchen eine grössere oder geringere Cohäsionskraft verändert, aber nicht aufhebt. Es scheint klar zu sein, dass dieser Abstand bei allen Grundstoffen nicht gleich sein kann, und was wir dann Atomvolum nennen, ist ein zusammengesetztes Verhältniss aus dem wahren Atomvolum, im Fall bei den Atomen der verschiedenen Grundstoffe Ungleichheiten in ihrer Grösse stattfinden sollten, und dem Abstand, welchen die Atome in einem Aggregat von Atomen zwischen sich lassen. Ich habe bereits im Jahresb. 1841, S. 33 darauf aufmerksam zu machen gesucht. Das Resultat gibt also keinen Begriff von den wahren Atomvolumen, sondern nur von dem ungleichen Raum, welchen eine gleiche Atomen-Anzahl von verschiedenen Grundstoffen bei einer bestimmten Temperatur einnimmt, einem Raum, von dem wir alle wissen, dass er durch Druck vermindert werden kann.

Ist es Aufgabe, aus den auf diese Weise erhaltenen sogenannten Atomvolumen der Grundstoffe die Veränderungen ihrer Atomvolume in Verbindungen zu berechnen, so ist eine neue Kraft, die Verbindungskraft binzugekommen, und die chemisch verbundenen Atome sind einander wechselseitig näher gekommen, als es die unverbundenen Atome unter sich waren. Man hat es also mit dem Abstand zwischen chemisch verbundenen Grundstoffen, im Fall ein solcher stattfindet, zu thun, so wie mit dem Abstand zwischen gleichartigen zusammengesetzten Atomen, die durch die Cohaesionskraft zusammengehalten werden. Rücksicht hierauf hat Kopp\*) erklärt, dass er bei dem Gebrauch des Worts Atomvolum nur ein Wort angewandt, aber die Unbestimmtheit

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 202.

dieser Benennung nicht übersehen habe. Aequivalent-Volum hat denselben Fehler, weshalb er die Bezeichnung specifisches Volum vorschlägt, welche allerdings ganz gut ist. Ich schlage dafür die Benennung Molekulvolum vor.

In einer besonders herausgegebenen Schrift hat Kopp\*) theils durch eigne Versuche und theils mit Benutzung von Versuchen Anderer die Veränderungen im specifischen Gewicht zu bestimmen gesucht, welche durch Mischung flüssiger Körper stattfinden. Es ist nämlich bekannt, dass die meisten Körper nach ihrer Vermischung nicht mehr dasselbe specifische Gewicht haben; welches aus einer einfachen Berechnung nach dem specifischen Gewicht und der relativen Menge der vermischten Körper folgt; bekannte Beispiele der Art sind Legierungen von Zinn und Blei, Gemische von Alkohol und Wasser. Die Ursache der Abweichung liegt bekanntlich darin, dass sich chemische Verbindungen bilden, deren specisisches Gewicht nicht dem eines einfachen Gemisches entspricht. Ich muss in Betreff des Einzelnen auf die Schrift verweisen. Er hat darin auch die Veränderung im specifischen Gewicht des Wassers in ungleichen Temperaturen abgehandelt, und findet aus Gemischen von Schwefelsäure und Wasser, dass auch hier die vorhin angeführte Ansicht von der Zusammensetzung der Salze Vorzüge behauptet, so dass wasserhaltige Schweselsäure wahrscheinlicher = H+S, als = H+S

<sup>\*)</sup> Ueber die Modification der mittleren Eigenschaft, oder über die Eigenschaften von Mischungen, in Rücksicht auf die ihrer Bestandtheile, von H. Kopp. Frankfurt a. M. 1841.

zu sein scheint, in so fern das Atomvolum der wasserfreien Schweselsäure, S, nicht zu dem Erfahrungsresultat passt. Hierbei möge es mir erlaubt sein, auf die im Jahresbericht 1840, S. 389, angeführten Betrachtungen hinzuweisen, welche durch Frem y's Versuche über die Weinsäure mit ungleichem Wassergehalt veranlasst wurden, die zwar darlegen, dass hier keine Anwendung von dem Verhalten der Schwefelsäure im wasserfreien Zustande in Frage kommen kann, welche aber dennoch keinesweges die Ansicht unterstützen, das wasserhaltige Säuren wie hier z. B. die Schwefelsäure aus H+S, zusammengesetzt seien.

Specifische ter Körper.

Regnault\*) hat seine Versuche über die spesammengesetz. eisische Wärme der Körper fortgesetzt, und dieses Mal sind zusammengesetzte Körper Gegenstand der Untersuchung gewesen. Die Versuche sind nach der im vorigen Jahresb. S. 1, angeführten Methode angestellt worden. Aus diesen Versuchen hat er den allgemeinen Schluss gezogen, dass die specifische Wärme aller zusammengesetzten Körper, welche aus einer gleichen Anzahl von einfachen Atomen bestehen und diese auf einerlei Weise unter sich verbunden enthalten, in umgekehrtem Verhältniss zu dem specifischen Gewicht derselben steht.

> Dies ist dasselbe Resultat, zu welchem Neumann (Jahresb. 1833, S. 19) durch seine Versuche, die jedoch mit einer beschränkteren Anzahl von Körpern angestellt wurden, gekommen ist.

> Ich will hier die Endresultate von Regnault's Versuchen in Tabellenform anführen:

<sup>\*)</sup> Annal. de Cb. et de Ph. 3me Serie I, 129.

|                                                                       | 10 10       |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| ` .                                                                   | Specifische | Angenom- | Product   |
| Name.                                                                 | Wärme       |          | der       |
|                                                                       | in Mit-     |          | Multipli- |
|                                                                       | telzahlen.  | wicht.   | cation.   |
| 1. Legierungen.                                                       | 1           |          | 1         |
|                                                                       | 0.04072     | 40440    | 44.54     |
| Blei und Zinn, Pb Sn                                                  | 0,04073     | 1014,9   | 41,34     |
| $- \qquad - \qquad \text{Pb } \text{Sn}^2 \qquad . \qquad . \qquad .$ | 0,04506     | 921,9    | 41,53     |
| Blei und Antimon, PhSh                                                | 0,03880     | 1050,5   | 40,76     |
| Wismuth und Zinn, Bi Sn                                               | 0,00400     | 1032,8   | 41,31     |
| — Bi Sn <sup>2</sup>                                                  | 0,04504     | 933,7    | 42,05     |
| Wismuth, Zinn, Antimon, Pb Sn <sup>2</sup> Sb.                        | 0,04621     | 901,8    | 41,67     |
| Wismuth, Zink, Zinn und Antimon, nach                                 |             |          | !         |
| der Formel Bi Zn Sn <sup>2</sup> Sb                                   | 0,05657     | 735,6    | 41,61     |
| Blei, Wismuth und Zinn, PbSn + BiSn                                   | 0,04476     | 1023,9   | 45,83     |
| Pb Sn + Bi2 Sn                                                        | 0,06082     | 1085,2   | 66,00     |
| Quecksilber und Zinn, Sn Hg                                           | 0,07294     | 1000,0   | 72,97     |
| $- \qquad - \qquad \operatorname{Sn} \operatorname{Hg}^{2} \ldots$    | 0,06591     | 912,1    | 60,12     |
| Quecksilber und Blei, PbHg                                            | 0,03827     | 1280,1   | 48,99     |
| Ancommer with mer's                                                   | , , , ,     | ,        |           |
|                                                                       |             |          |           |
| 2. Oxyde $= R$ .                                                      |             |          |           |
| Bleioxyd, pulverförmiges                                              | 0,05118     | 1394,5   | 71,34     |
| — geschmolzenes                                                       | 0,05089     | 1394,5   | 70,94     |
| Quecksilberoxyd                                                       | 0,05179     | 1365,8   | 70,74     |
| 1 A P                                                                 | 0,15701     |          |           |
| Manganoxydul                                                          | 1 ,         | 445,9    | 70,01     |
| Kupferoxyd                                                            | 0,14201     | 495,7    | 70,39     |
| Nickeloxyd                                                            | 0,16234     | 469,6    | 76,21     |
| , in der Esse geglüht                                                 | 0,15885     | 469,6    | 74,60     |
| Talkerde                                                              | 0,24394     | 258,4    | 64,03     |
| Zinkoxyd                                                              | 0,12480     | 503,2    | 62,77     |
|                                                                       | 1           |          |           |
| 3. $Oxyde = \ddot{\mathbf{R}}$ .                                      | 1           |          | 1         |
|                                                                       |             | 200      |           |
| Naturliches Eisenoxyd                                                 | 0,16695     | 978,4    | 163,35    |
| Colcothar Vitriol                                                     | 0,17569     | 978,4    | 171,90    |
| — stärker geglüht                                                     | 0,17167     | 978,4    | 168,00    |
| – noch stärker geglüht .                                              | 0,16707     | 978,4    | 164,44    |
| Arsenige Säure                                                        | 0,12786     | 1240,1   | 158,56    |
| Wismuthoxyd                                                           | 0,06058     | 2960,7   | 179,22    |
| Chromoxyd                                                             | 0,17960     | 1003,6   | 180,01    |
| Antimonoxyd                                                           | 0,09009     | 1912,9   | 172,34    |
| Thonerde (Corund)                                                     | 0,19762     | 642,4    | .126,87   |
| — (Saphir)                                                            | 0,21732     | 642,4    | 139,61    |
| , -                                                                   | -,          |          | ,         |
| ••                                                                    |             | ,        | · 1       |
| 4. Oxyde $= R$ .                                                      |             |          |           |
|                                                                       | 0,09326     | 935,3    | 87,23     |
| Zinnoxyd                                                              | 0,17164     | 503,7    | 86,45     |
| - , (Rutil)                                                           | 0,17032     | 503,7    | 85,79     |
| Antimanica Siuma                                                      |             |          |           |
| Antimonige Säure,                                                     | 0,09535     | 1006,5   | 95,92     |

| Name.                                                                                                       | Specifische<br>VVärme<br>in Mit-<br>telzahlen. |                | Product<br>der<br>Multipli-<br>cation. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 5. Oxyde = Ä. Wolframsäure                                                                                  | 0,07983                                        | 1483,2         | 118,38                                 |
|                                                                                                             | 0,13240                                        | 898,5          | 118,96                                 |
|                                                                                                             | 0,19132                                        | 577,5          | 110,48                                 |
|                                                                                                             | 0,23743                                        | 436,0          | 103,52                                 |
| 6. Complexe Oxyde.  Eisenoxyd-Oxydul = Fe + Fe                                                              | 0,16780                                        | ,<br>1417,6    | 237,87                                 |
| 7. Schwefelmetalle = Ř.  Schwefeleisen Schwefelnickel Schwefelkobolt Schwefelzink Schwefelblei Schwefelzinn | 0,13570                                        | 540,4          | 74,33                                  |
|                                                                                                             | 0,12813                                        | 570,8          | 73,15                                  |
|                                                                                                             | 0,12512                                        | 570,0          | 73,15                                  |
|                                                                                                             | 0,12303                                        | 604,4          | 74,35                                  |
|                                                                                                             | 0,05086                                        | 1495,6         | 76,00                                  |
|                                                                                                             | 0,08365                                        | 936,5          | 78,34                                  |
| 8. Schwefelmetalle = K. Schwefelantimon                                                                     | 0,08403                                        | 2216,4         | 186,21                                 |
|                                                                                                             | 0,06002                                        | 3264,2         | 195,09                                 |
| 9. Schwefelmetalle = Ř.  Natürlicher Schwefelkies                                                           | 0,13009                                        | 741,6          | 96,45                                  |
|                                                                                                             | 0,11932                                        | 1137,7         | 135,66                                 |
|                                                                                                             | 0,12334                                        | 1001,0         | 123,46                                 |
| 10. Schwefelmetalle = R. Schwefelkupfer                                                                     | 0,12118                                        | 99 <b>2</b> ,0 | 120,21                                 |
|                                                                                                             | 0,07460                                        | <b>1553,</b> 0 | 115,87                                 |
| 11. Chlorüre = RCl. Chlornatrium Chlorkalium Quecksilberchlorür Kupferchlorür Chlorsilber                   | 0,21401                                        | 733,5          | 156,97                                 |
|                                                                                                             | 0,17295                                        | 932,5          | 161,19                                 |
|                                                                                                             | 0,05205                                        | 2974,2         | 154,08                                 |
|                                                                                                             | 0,13827                                        | 1234,0         | 156,83                                 |
|                                                                                                             | 0,09109                                        | 1794,2         | 163,42                                 |
| 12. Chlorüre = R€1. Chlorbarium                                                                             | 0,08957                                        | 1299,5         | 116,44                                 |

|                                       |                                         | Angenom- | Product    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
| Name.                                 | Wärme                                   | menes    | der        |
| + talle.                              | in Mit-                                 | Atomge-  | Multipli-  |
| <u> </u>                              | telzahlen.                              | wicht.   | cation.    |
| Chlorstrontium                        | 0,11990                                 | 989,9    | 118,70     |
| Chlorcalcium                          | 0,16420                                 | 698,6    | 114,72     |
| Chlormagnesium                        | 0,19460                                 | 601,0    | 118,54     |
| Chlorblei                             | 0,06641                                 | 1737,1   | 115,35     |
| Quecksilberchlorid                    | 0,06889                                 | 1708,4   | 117,68     |
| Chlorzink                             | 0,13618                                 | 845,8    | 215,21     |
| Zinnchlorür                           | 0,10161                                 | 1177,9   | 119,59     |
| Manganchlorür                         | 0,14255                                 | 788,5    | 112,51     |
|                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          | 1,         |
| 40 022 12 12 12 12                    |                                         |          |            |
| 13. Chloride $= RCl^2$ .              |                                         |          |            |
| Zinnchlorid                           | 0,14759                                 | 1620,5   | 239,18     |
| Zinnchlorid                           | 0,19145                                 | 1188,9   | 221,63     |
|                                       | }                                       | , -      |            |
| AA (222-12 - 7) (22                   | ł                                       | 1        |            |
| - 14. Chloride $= \mathbb{RC}1^3$ .   |                                         |          | ļ ,        |
| Arseniksuperchlorür                   | 0,17604                                 | 2267,7   | 399,26     |
| Phosphorsuperchlorür                  | 0,20922                                 | 1720,1   | 359,86     |
|                                       |                                         |          |            |
| 15. Bromüre $= RBr$ .                 | 1                                       | 1        | •          |
|                                       | ,                                       | · .      |            |
| Bromkalium                            | 0,11322                                 | 1468,2   | 166,21     |
| Bromsilber                            | 0,07391                                 | 2330,0   | 173,31     |
| Bromnatrium                           | 0,13842                                 | 1269,2   | 175,65     |
|                                       | 1                                       |          |            |
| 16. Bromüre = RBr.                    | :                                       |          | .          |
|                                       |                                         |          |            |
| Bromblei ,                            | 0,05326                                 | 2272,8   | 121,00     |
| <b>}</b>                              |                                         |          |            |
| 47 7-70 - 74                          | 1                                       | ł        |            |
| 17. Jodüre = RJ.                      | I                                       |          |            |
| Jodkalium                             | 0,08191                                 | 2068,3   | 169,38     |
| Jodnatrium                            | 0,08684                                 | 1869,2   | 162,30     |
| Quecksilberjodür                      | 0,03949                                 | 4109,3   | 162,34     |
| Jodsilber                             | 0,06159                                 | 2929,9   | 180,45     |
| Kupferjodür                           | 0,06869                                 | 2369,7   | 162,81     |
|                                       | <b>∤</b> ```                            |          | <b>†</b> ' |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                                       | ·        |            |
| , 18. Jodiire == RJ.                  | 1                                       | ĺ        | ]          |
| Jodblei                               | 0,04267                                 | 2872,8   | 122,54     |
| Jodbiei<br>Quecksilberjodid           | 0,04207                                 | 2844,1   | 119,36     |
| Lanconson langer                      | 0,03131                                 |          | ,00        |
| •                                     | ,                                       |          |            |
| 19. Fluorüre = RF1.                   |                                         |          |            |
|                                       |                                         |          |            |
| Fluorcaleium                          | 0,21492                                 | 489,8    | 105,31     |

|                                                                      | Specifische | Angenom- | Product        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|                                                                      | Wärme       | menes    | der .          |
| Name.                                                                | in Mit-     | _        | Multipli-      |
| •                                                                    | telzahlen.  |          | cation.        |
|                                                                      |             | 1        |                |
| 20. Nitrate = RN.                                                    |             | •        |                |
| Salpetersaures Kali                                                  | 0,23875     | 1266,9   | 302,49         |
| Salpetersaures Natron                                                | 0,27821     | 1067,9   | 297,13         |
| Salpetersaures Silberoxyd                                            | 0,14352     | 2188,6   | 305,55         |
| ourpetersuated biborony a                                            |             |          | •              |
| 21. <i>Nitrate</i> = R N.                                            |             |          |                |
| _                                                                    | 0.45200     | 1633,9   | 248,83         |
| Salpetersaurer Baryt                                                 | 0,15328     | 1000,3   | - <del></del>  |
|                                                                      |             | <b>'</b> |                |
| 22. Chlorate $\stackrel{\cdot}{=}$ $\stackrel{\cdot}{\mathbb{C}}$ 1. | I           | `        | ,              |
| Chlorsaures Kali                                                     | 0,20956     | 1532,4   | 321,04         |
| Maioreanice summer                                                   |             | Ì        |                |
| 23. Phosphate $=\dot{\mathbf{R}}^2\ddot{\ddot{\mathbf{P}}}$ .        |             |          |                |
|                                                                      | 0.40405     | 2079     | 395,79         |
| Phosphorsaures Kali                                                  | 0.19102     | 2072,1   | 382,2 <b>2</b> |
| Phosphorsaures Natron                                                | 0,22833     | 1674,1   | <i>UUA</i> ,48 |
| Phosphorsaures Bleioxyd, Pb2P                                        | 0,08208     | 3681,3   | 302,14         |
| Zweifach phosphorsaure Kalkerde                                      | 0,19923     | 1248,3   | 248,64         |
|                                                                      | 1           | ANOR O   | 397,96         |
| Phosphorsaures Bleioxyd, Pb3P                                        | 0,07982     | 4985,8   | 471,70         |
| . OA Amaminta                                                        |             |          |                |
| 24. Arseniate.                                                       |             | 00400    | 400 00         |
| Arseniksaures Kali, KA :                                             | 0,15631     | 2619,9   | 409,37         |
| Başisches arseniksaures Bleioxyd, Pb3 A.                             | 0,07280     | 5623,5   | 409,37         |
| Dagisches graemmadures Digioxyd, x w 12                              |             | , , ,    |                |
| 05 C-16-4 10 10                                                      |             |          |                |
| 25. Sulfate $=$ $\dot{R}\ddot{S}$ .                                  | 1           | AOO'A A  | 207,04         |
| Schwefelsaures Kali                                                  | 0,19010     | 1091,1   | 201,04         |
| Schwefelsaures Natron                                                | 0,23115     | 892,1    | 40U)A4         |
|                                                                      |             |          | ,              |
| 26. Sulfate $= R \ddot{S}$ .                                         |             |          |                |
| Schwefelsaurer Baryt                                                 | 0,11293     | 1458,1   | 164,54         |
| Schweselsaurer Strontian                                             | 0,14279     | 1148,5   | 164,01         |
| Schwefelsaures Bleioxyd                                              | 0,08723     | 1895,7   | 165,39         |
| Schwefelsaure Kalkerde                                               | 0,19656     | 857,2    | 168,49         |
| Schwefelsaure Talkerde                                               | 0,22159     | 759,5    | 168,39         |
|                                                                      |             | . "      | ١.             |
| 27. Chromate.                                                        |             |          |                |
| Cbromsaures Kali, KÖr                                                | 0,18505     | 1241,7   | 229,83         |
| Chromsaures Kali, K Cr2                                              | 0,18937     | 1893,5   | 358,67         |
| Containment of Trail by Cit.                                         |             |          | - , , , ,      |

|                                      | Specifische<br>Wärme | Angenom-<br>menes | Produci<br>der |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Name.                                | in Mit-              | Atomge-           | Multipli-      |
| 4.                                   | telzablen.           | wicht.            | cation.        |
| 28. Borate.                          |                      |                   |                |
| Borsaures Bleioxyd, Pb Bo2           | 0,11409              | 2266,5            | 258,6          |
| Borsaures Kali, KBo                  | 0,20478              | 1025,9            | 219,52         |
| Borsaures Natron, NaBo               | 0,25709              | 826,9             | 212,60         |
| Borsaures Bleioxyd, Pb Bo            | 0,09046              | 1830,5            | 165,54         |
| 29. Carbonate = RC.                  |                      |                   |                |
| Kohlensaures Kali                    | 0,21623              | 865,0             | 187,04         |
| Kohlensaures Natron                  | 0,27275              | 666,0             | 181,65         |
| 30. $Carbonate = \ddot{R}\ddot{C}$ . |                      | •                 |                |
| Kohlensaurer Kalk, in beiden Formen. | 0,20858              | 631,0             | 131,61         |
| Marmor                               | 0,21585              | 631,0             | 136,02         |
| Kreide                               | 0,21465              | 631,0             | 132,45         |
| Kohlensaurer Baryt                   | 0,11038              | 1231,9            | 315,57         |
| Kohlensaurer Strontian               | 0,14483              | 922,3             | 133,58         |
| Kohlensaures Eisenoxydul             | 0,19345              | 714,2             | 138,06         |
| Kohlensaures Bleioxyd                | 0,08596              | 1669,5            | 143,55         |
| Dolomit                              | 0,21743              | 582,2             | 126,59         |
| Zirkon == Zr Ši                      | 0,14558              | 1717,7            | 950 <b>5</b>   |
| Wolfram                              | 0,14558              | 2414,4            | 250, 5         |
| violitain                            | 0,00100              |                   |                |

Aus den Versuchen über die specifische Wärme der alkalischen Salze hat Regnault den Schluss gezogen, dass Kali und Natron aus 1 Atom Sauerstoff und 2 Atomen Radical bestehen. Dieses Verhalten verdient alle Aufmerksamkeit; es wird durch die Eigenschaft der Alkali-Metalle unterstützt, dass sie sich mit 5 Atomen Schwefel verbinden, einer Atomen-Anzahl von dem elektronegativen Bestandtheil, die gewöhnlich 2 Atome von dem elektropositiven voraussetzt. Calcium kann sich dagegen mit nicht mehr als mit 4 Ato-

men Schwesel verbinden. Kali ist isomorph mit Ammoniumoxyd und das letztere enthält 2 Atomo Ammonium. Andeutungen dieser Art dürsen nicht ausser Acht gelassen werden, wenn man auch noch keinen Grund hat, sie sogleich anzunehmen. Eine Schwierigkeit bietet inzwischen das Natriumsuperoxyd dar, welches dann die ungewöhnliche Zusammensetzung von 4 Na + 30 = Na Na haben würde, und deshalb eine wesentliche Unsicherheit für die Entscheidung veranlasst, welche Ansicht den Vorzug verdient. Aus diesem Grunde verdient die Zusammensetzung dieses Superoxyds neue Untersuchung.

Vergleicht man die in der vorstehenden Tabelle angeführten Zahlen in einer jeden Klasse von gleichartigen Verbindungen, so zeigen die, durch Multiplicirung der specifischen Wärme mit dem Atomgewicht erhaltenen Zahlen in der letzten Columne eine, wiewohl nur bis zu einem gewissen Grade approximative Uebereinstimmung, aus welcher Regnault das vorhin angeführte Gesetz ableiten zu können glaubt, dass sich nämlich die specifische Wärme umgekehrt, verhalte, wie das specifische Gewicht. Die Abweichungen sind jedoch oft so gross, dass sie nur schwierig als blosse Beobachtungsfehler betrachtet werden können, und, wiewohl sich die Uebereinstimmung in gewissen Klassen hänfig herausgestellt hat, so entfernen sich doch die Zahlen bedeutend von dem Bei Versuchen die mit anallgemeinen Gesetz. derthalb Hundert Stoffen und in einem nicht besonders langen Zeitraume angestellt worden sind, ist wohl auch zu befürchten dass weder die Stoffe in dem änssersten Grad von chemischer Reinheit dargestellt, noch dass jeder Versuch hinreichend wiederholt werden konnte. Die Sache ist also noch weit entfernt, in's Reine gebracht zu sein, so dass wir mit Sicherheit sagen könnten, ob die chemische Verbindung eine Veränderung in der specifischen Wärme hervorbringt und, in diesem Fall, nach welchem Gesetz.

Durch die im letzten Jahresberichte, S. 4, von De la Rive und Marcet angeführten Versuche über die ungleiche specif. Wärme der Kohle im Zustande von Holzkohle und Diamant veranlasst, hat Regnault neue Versuche über die specifische Wärme der Kohle in mehreren ungleichen Zuständen angestellt, von denen ich hier die Zahlen der Resultate anführe:

| Diamant Specif. Wärme ==               | 0,14687, | Mittelzahlen |
|----------------------------------------|----------|--------------|
| Thierische Kohle                       | 0,26085  | von 6 Ver-   |
| Holzkohle                              | 0,24150  | suchen.      |
| Coak von Cannel-Coal                   | 0,20307  |              |
| Coak von Steinkohlen                   | 0,20085  |              |
| Coak von Anthracit von Wales           | 0,20171  | •            |
| Coak von Anthracit von Wilkesbarre .   | 0,20100  |              |
| Graphit, natürlicher                   | 0,20187  |              |
| Graphit, im Hohofen hervorgebracht .   | 0,19702  |              |
| Graphit, in Gasretorten hervorgebracht | 0,20360  |              |

De la Rive und Marcet\*) haben ebenfalls ihre Versuche über die specif. Wärme verschiedener Kohlensorten wiederholt und dabei gefunden, dass die specif. Wärme in dem Maasse zunimmt, als die Textur der Kohle loser ist.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 125.

| Kohle von einem zweijährigen Pap-                               | Specif. Wärme. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| pelzweige                                                       | 0,2964         |
| Dieselbe, weissglühend rasch in<br>Wasser gelöscht              | 0,2009         |
| Kohle, abgesetzt von in Dampf-<br>form durch ein glühendes Rohr | • '            |
| geleitetem Terpenthinöl                                         | 0,1801         |
| Kohle von geschmolzenem Zueker                                  | 0,1592         |

Alle diese Kohlen wurden in Gestalt von seinem Pulver angewandt und ihre specis. Wärme nach der Radiations - Methode bestimmt.

Durch Anwendung des Begriffs von specifischen Volumen hat Schröder\*) die Ursachen der Abweichungen aufzufinden gesucht, welche sich bei dem von Neumann und Regnault aufgestellten allgemeinen Ausdruck des Gesetzes für die specifische Wärme zusammengesetzter Körper in der vorhin angeführten Versuchsreihe herausgestellt haben. Ich habe im vorigen Jahresberichte, S.24, Schröders Ansichten angeführt, zufolge welcher derselbe in einem binär zusammengesetzten Körper die ganze Volum-Verminderung zuweilen auf das eine Element und zuweilen auf beide legt. Ich will hier einige von seinen Erklärungen anführen. Wenn man auch nicht die Erklärungs-Ausdrücke als die richtigen betrachtet, so scheint doch die Erklärungsweise den Schlüssel für das Räthsel zu enthalten und alle Aufmerksamkeit zu verdienen.

"Nach Regnault's Messungen, sagt er, ist der mittlere Werth der specif. Wärme der Oxyde = R=70,5 (d. h. hier das Product der Multipli-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 269.

cation des Atomgewichtes mit der specif. Wärme), wenn man den für das Nickeloxyd gefundenen Werth ausnimmt, welches Oxyd immer so porös ist, dass es sich beim Befeuchten erwärmt, so dass also das Resultat davon nicht augewandt werden kann."

"Aus Regnault's Bestimmungen der specif. Wärme für die Oxyde = R kann man daher die specif. Wärme des Sauerstoffatoms berechnen, denn wenn der Werth für die specifische Wärme von R = 70,5 und der von R = 40,3 ist, so muss der Unterschied, 70,5 — 40,3 = 30,2, die specif. Wärme von einem Sauerstoffatom sein mit dem Atomvolum = 33,8."

"Da aber das Volum des Sauerstoffatoms auch in den Oxyden = R dasselbe ist, so muss es auch in diesen dieselbe specif. Wärme haben; nun hat Regnault den Mittelwerth der specif. Wärme dieser Oxyde = 169,7 gefunden. Zieht man hiervon für  $2R = 40,3 \times 2 = 80,6$  ab, so bleibt für die 3 Sauerstoffatome = 89,1, wovon ½ oder der Werth für 1 Sauerstoffatom = 29,7 ist, was dem vorigen Werth = 30 so nahe kommt, als man erwarten kaun."

"Regnault fand den Werth für Eisenoxydoxydul (Nr. 6 in dessen Tabelle) = 237,9, und den für Eisen (Jahresb. 1842, S. 6) = 38,3; 3 Atome Eisen geben dann  $38,3 \times 3 = 114,9$ , und 4 Atome Sauerstoff  $30,2 \times 4 = 120,8$ ; durch Zusammenrechnung erhält man 235,7."

In Betreff von Beispielen anderer Art muss ich auf die Abhandlung verweisen. Schröder leitet daraus den Satz ab, dass wenn das Atomvolum eines Körpers nach einfachen Verhältnissen Condensationen erleidet, so verändert sich auch die specifische VVärme dieses Atoms nach einfachen festen Verhältnissen.

Es will also scheinen, als ob die gemeinschaftlichen Bestimmungen der specifischen Wärme zusammengesetzter Körper und der Volum-Veränderungen, welche durch die chemische Verbindung entstehen, zu einem richtigen Ausdruck des Gesetzes für die specifische Wärme zusammengesetzter Körper führen könnten.

Schröder\*) hat ferner interessante Betrachtungen über die Ausdehnung der Körper durch Wärme mitgetheilt, wobei er zu dem Schluss geführt wird, dass die Ausdehnung der Atomvolume der Grundstoffe durch Wärme im Allgemeinen um so grösser ist, je mehr sich die Temperatur ihrem Schmelzpunkte nähert, wenn sie in dieser Beziehung auch nicht für jede Temperatur genau dieselbe Reihe befolgen, nach welcher sie zufolge ihrer Schmelzhitze geordnet werden können. Diese Arbeit fällt jedoch zu sehr in das Bereich der eigentlichen Physik, als dass hier ausführlicher darüber berichtet werden könnte.

Wärme-Ent- Hess \*\*) hat die Fortsetzung seiner Versuche wickelung bei über die Wärme-Entwicklung bei chemischen chemischen Verbindungen mitgetheilt (Jahresb. 1842, S. 30).

Folgende Uebersicht enthält die Mittel der Resultate von Hydraten einiger Basen, mit den drei stärkeren Mineralsäuren, worin die Zahlen die relativen Wärmequantitäten bedeuten:

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 282.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, S. 97.

| <b>\$</b> +       | Ĥ Ä | +8H          | HCI+ | 12 <b>H</b> ··                        |
|-------------------|-----|--------------|------|---------------------------------------|
| Kalihydrat 60     |     | 409          | •    |                                       |
| Natronhydrat . 60 | )5  | 410          | 368  | 11.                                   |
| Ammoniumoxyd 59   | 98  | 404 ··       | 368  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Kalkhydrat 64     | 2   | <b>451</b> : | 436  | :                                     |

Nach seiner Ansicht legen diese Zahlenresultate dar, dass alle Basen bei ihrer Verbindung mit derselben Säure einerlei Wärme hervorbringen. Den Ueberschuss, welchen die Kalkerde ausweist, schreibt er dem Binden von Krystallwasser zu, was jedoch, wie im letzten Jahresberichte bemerkt worden ist, nicht als eine befriedigende Erklärung anzusehen sein dürste.

Aus diesen theoretischen Verhältnissen muss auch folgen, dass wenn sich Salze bei der doppelten Zersetzung einander zersetzen, keine neue Wärme entwickelt werden kann, was die Versuche ebenfalls darlegen, und diesen Umstand nennt er Thermoneutralität.

Dagegen ist die Wärme-Entwicklung, welche von wasserfreien Basen mit Wasser hervorgebracht wird, nicht gleich, was Hess darlegt mit Beispielen von wasserfreier Kalkerde und von Kali, geschmolzen in der Glühhitze bis zum völligen Aufhören der Entwickelung von Wasserdämpfen (wobei dasselbe aber dennoch nicht wasserfrei wird). Die Zahl, welche das Wärme-Quantum ausdrückt, wenn sich 1 Atom Kalkerde mit 1 Atom Wasser verbindet, ist 163, aber diese Zahl stieg bei dem geglühten noch wasserhaltigen Kali bis zu 323. — Hess führt nichts über den Einfluss an, welchen dieses Verhalten, nämlich die ungleich grosse Wärme-Entwickelung bei der Ver-

bindung verschiedener Basen mit Wasser, auf den vorhin angeführten Satz ausüben muss, nach welchem alle Basen mit einerlei Säure dieselbe Wärmequantität entwickeln.

Hess geht dann dazu über, auf thermischem Wege die beiden verschiedenen Vorstellungsarten von der Zusammensetzung von wasserhaltigem sauren schwefelsauren Kali zu prüfen. Ich habe dieses Salz repräsentirt als eine Verbindung von KS+HS, d. h. als cin Doppelsalz von zwei Basen, und als KS<sup>2</sup> + H, d. h. als ein saures Salz mit Krystallwasser, ich habe aber der ersteren Ansicht den Vorzug gegeben. Graham ist dagegen von einem anderen Gesichtspunkte ausgegangen. Es gibt eine Verbindung von H2S, oder, nach Graham's Vorstellungsart von HS+H; in dieser Verbindung glaubt Graham habe KS das letzte Glied, = H, ausgetrieben und substituirt. Aus dem Umstande, dass mehr Wärme entwickelt wird, wenn sich HS mit KS verbindet, als wenn es mit H verbunden wird, folgert Hess, dass Grahams Vorstellungsart nicht richtig sein könne, und zieht die Formel =  $R\ddot{S}^2 + H$  vor.

Ich für mein Theil kann nicht einsehen, was hier die ungleiche Wärme-Entwicklung für oder gegen die eine oder die andere Vorstellungsart beweisen kann. Die Sache selbst ist im Ganzen dieselbe, es sind ungleiche Vergleichungen, womit sie repräsentirt wird. Nach der einen wird die Verbindung mit einer wasserhaltigen Säure verglichen, in welcher ein von den Wasser-Atomen durch ein Salz ersetzt ist, nach der zweiten

mit einem Doppelsalz, das 4 Atom Krystallwasser enthält, und es beruht ganz und gar auf der Individualität eines Jeden, ob er die eine Vergleichung natürlicher findet als die andere

Hess ') hat durch thermische Unterswehungen die Frage zu erforschen sich bemüht, ob wasserhaltige Sauerstoffsäuren als Wasserstoffsäuren betrachtet werden müssen, oder nicht. Durch Vergleichung der Wärmequantitäten, welche nach der einen oder andern Ansicht entwickelt werden mussten, und wobei ich in Betreff der Einzelheiten auf die Abhandlung verweisen muss, folgert Hess, dass die Ansicht, nach welcher sie als Wasserstoffsäuren betrachtet werden sollen, nicht die richtige seyn kann, weil in diesem Falle 2 Atome Wasserstoff eine grössere Verwandtschaft zu Shaben müssten, als zu 1 Atom Sauerstoff, während dagegen sich mit dem letzteren 4350 und mit dem ersteren nur 2604 Wärme entwickeln.

Wärme-Entwicklung von Salpetersäure mit Wasser zu bestimmen gesucht, und er ist dabei zu dem Resultat gekommen, dass die Wärme-Quantität für jedes Atom Wasser, welches sich mit HÄ verbindet, = 38,85 beträgt, also eben so viel, wie er für die wasserhaltige Schwefelsäure gefunden hat. Dies führt ihn auf die Idee von bestimmten Wärme-Aequivalenten und deren geraden Multipeln, welche bei chemischen Verbindungen entwickelt werden müssen. Ich werde wahrschein-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 499.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst. LIII, 535.

lich Gelegenheit haben, in Zukunst auf diesen interessanten Gegenstand aussührlicher zurückzukammen, da der Versasser eine Fortsetzung seiner Versuche, versprochen hat.

In dieser Beziehung sind auch einige Untereuchungen von Andrews\*) mitgetheilt worden. Derselbe hat aus seinen Versuchen 3 Hauptresultate abgeleitet:

1. Die bei der Verbindung von Säuren und Basen entwickelte VVärme wird durch die Base und nicht durch die Säure bedingt. Ein und dieselbe Base erzeugt bei der Verbindung mit 1 Asquivalent von verschiedenen Säuren nahe dieselbe Menge von VVärme, ober verschiedene Basen erzeugen verschiedene Mengen.

Nach einer Mittelzahl von mehreren Versuchen mit Schweselsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Arseniksäure, Chlorwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Borsäure, Oxalsäure, Eseigsäure, Weinsäure, Citronensäure und Bernsteinsäure lässt sich die velstive Wärme-Entwicklung von 1 Aequivalent der selgenden Basen durch die daneben stehende Zahl ausdrücken:

| Kali 6,52      | Ammoniak   | 5,52 |
|----------------|------------|------|
| , Natron: 6,48 | Zinkoxyd   | 4,91 |
| Barrierde 6,75 | Bleioxyd . | 3,98 |
| Kalkerde 7,10  | Silberoxyd | -    |
| Talkerde 8.24  | •          |      |

Er bemerkt dabei, dass in Wasser unlösliche Basen während ihrer Auflösung Wärme absorbiren müssten und dass diese Wärmequantität unbekannt sei, dass sie aber für dieselbe Base im-

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Ann. LIV, 208.

mer dieselbe zu sein scheine. Die für diese Basen angegebeneu Zahlen sind also niedriger, als die wahren. Man kann hinzufügen, dass die löslichen Basen bei ihrer Auflösung sich mit Wasser unter Wärme-Entwickelung verbinden, und dass also auch die Zahlen für diese viel zu klein sind, weil sie nur die Wärmequantität ausdrücken, welche von den Hydraten entwickelt wird, und nicht die, welche die Basen entwickeln würden.

Von diesem Verhalten fand er das Quecksilberoxyd und die Cyanwasserstoffsäure abweichend.

| Hg gab mit:              | •        | CyH gab         | mit:  |       |
|--------------------------|----------|-----------------|-------|-------|
| Salpetersäure 1,2        | 27 Wärme | Kali            | 1,45  | Wärme |
| Essigsäure 1,5           | 27 -     | Natron          | 1,45  | . •   |
| Chlorwasserstoffs 4,6    | 65 - '-  | Baryt           | 1,68  | •     |
| Cyanwasserstoffs 7,1     | 10 -     | Ammoniak .      | 0,51  | -     |
| Jodwasserstoffsäure 11,4 | 40 -     | Quecksilberoxyo | 17,10 | •     |

- 2. Wenn ein neutrales Salz durch Verbindung mit einem oder mehreren Atomen. Säure in ein saures Salz verwandelt wird, so erfolgt keine Temperatur-Veränderung.
- 3. Wenn ein neutrales Salz durch Verbindung mit einem hinzugefügten Antheil Basis in ein basisches Salz übergeht, so ist die Verbindung mit einer Wärme-Entwickelung verbunden.

Andrew's Versuche sind mit so verdünnten Säuren und Alkalien angestellt worden, dass bei neuem Zusatz von Wasser keine Temperatur-Veränderung mehr stattfand. Dadurch lassen sie sich nicht direct mit den Versuchen von Hess vergleichen, bei denen die Wärme mit in Rechnung gebracht ist, welche durch die chemische Verbindung mit Wasser entwickelt wird. Aber diese

Wärme kann auf den Grund von Hess's Resultaten abgezogen werden, und dann zeigt sich zwischen den Versuchen von beiden eine befriedigende Uebereinstimmung. Andrews, der nur die erste Abtheilung von Hess's Versuchen kannte, bat eine solche Vergleichung angestellt, die auf folgende Weise ausgefallen ist:

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | drews      | Hess       |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|
|               | (Kali                                 | 407        | <b>406</b> |
| Schwefelsäure | Natron .                              | 413        | 411        |
| · July        | <b>Ammoniak</b>                       | <b>352</b> | 403        |
| ,             | (Kali                                 | 364        | <b>362</b> |
| Salzsäure     | Natron .                              | 373        | 368        |
|               | (Ammoniak                             | 310        | 318,       |

Hier findet nur bei dem schwefelsauren Ammoniak ein bemerkenswerther Unterschied statt.

Im Allgemeinen dürfte über die thermischen Versuche bemerkt werden können, dass man sich zu sehr beeile, aus ihnen allgemeine Schlüsse zu ziehen, und dass durch die Erfahrung erst eine grössere Anzahl von verschiedenen Fällen gesammelt werden muss.

Ungleiches Wärme-Leitungsvermögen der Gase.

·; : · •....

Andrews\*) hat auch einige Versuche über das Vermögen verschiedener Gase, erhitzte Körper abzukühlen, angestellt. Die Versuche wurden mit einem Platindraht gemacht, der durch ein Glasrohr ging, durch welches der Strom von einem gewissen Gase geleitet wurde. Der Platindraht wurde durch Ausladung einer Daniel leschen Säule von constanter Wirkung erhitzt, und das Maass für die Temperatur von der Gasentwicklung entnommen, welche durch die von dem

<sup>\*)</sup> L'Institut Nr. 379, p. 110.

Strome bewirkte Zersetzung von Sehweselsäure und Wasser an den Drähten eines sogenannten Galvanometers entstand, welche Entwicklung in demselben Verhältnisse abnimmt, wie die Temperatur in dem Drahte steigt und also in demselben Verhältnisse, als das Gas weniger wärmeleitend ist. Der Gasstrom war bei allen Gasen gleich rasch. Die folgende Uebersicht enthält die, durch die Gasquantitäten in dem Galvanometer bestimmten relativen Werthe für das ungleiche Abkühlungsvermögen der Gase.

Salzsäuregas . . 0,958 Stickoxydgas 1,016 Schwefligsaures Gas 0,967 Stickoxydulgas 1,019 Stickgas . . . 0,995 Sauerstoffgas 1,019 Atmosphärische Luft 1,000 Ölbildendes Gas 1,171 Kohlenoxydgas . . 1,003 Ammoniakgas 1,178 Cyangas . . . 1,010 Wasserstoffgas 1,382. Kohlensäuregas . 1,013

Nach jener Bestimmungsmethode erhält man

keine Zahlen, die als genau zu betrachten sind, sondern sie liefern nur einen Beweis, dass das Wärmeleitungsvermögen der Gase nicht gleich ist, und dass Wasserstoffgas am besten leitet.

Der Ausdehnungs - Coëssicient der Lust und ei- Ausdehnungs-Coëfficient niger Gase ist aufs Neue gleichzeitig von Magder Gase. nus und von Regnault") untersucht worden.

Magnus fand ihn für:

Luft ... = 0.366508Wasserstoffgas . . = 0,365659Kohlensäuregas . = 0.369087 Schwefligsaures Gas = 0,385618

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 416, p. 426; Nr. 422, p. 34; Nr. 423, p. 41. Monatsbericht der K. Pr. Acad. d. Wissenschaften S. 367.

## Regnault fand ihn für:

Regnault hat auch einige Versuche unter vergrössertem Druck angestellt, woraus zu folgen scheint, dass sich dadurch der Coëssicient nicht verändert.

Nach Magnus's Versuchen mit der schwestigen Säure will es scheinen, dass sich der Ausdehnungs-Coëssicient der Gase nahe an ihrem Condensationspunkte verändert. Regnault stellt dieses auf den Grund seiner Versuche in Abrede.

Der Leidenfrostsche Versuch.

Marchand\*) hat die Temperatur zu bestimmen gesucht, bei welcher in dem bekannten Leidenfrost'schen Versuche die Adhäsion zwischen dem erhitzten Körper und der darauf rotirenden Kugel cines darauf gefallenen Wassertropfens Die Temperatur variirt nach der unstattfindet. gleichen Temperatur und nach dem ungleichen Wärme-Leitungsvermögen des erhitzten Körpers. Der Versuch wurde auf die Weise angestellt, dass man den erhitzten Körper in Wasser von verschiedenen Temperaturen eintauchte. Der erhitzte Körper war hohl und von der Gestalt eines Luft-Thermometers; er wurde mit dem Finger in dem Augenblick verschlossen, wo sich die Adhäsion durch eine schwache Explosion von Wasserdämpfen zu erkennen gab.

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chemie, XXIII, 137.

|               | · •        | • -         | Platin       |     | Glass        |
|---------------|------------|-------------|--------------|-----|--------------|
| Temperatur de | es Wassers | 1000        | <b>120</b> ° |     | <b>180</b> ° |
| •             | •          | <b>75</b>   | 140          |     | •            |
|               | ~          | <b>70</b> ' | 145          | `   |              |
| -             |            | <b>50</b> : | 166          |     | <b>25</b> 0  |
|               |            | 40          | 178          |     |              |
| •             |            | <b>35</b>   | 192          | •   |              |
| _             | •          | 30          | <b>210</b> . | •   | <b>3</b> 60  |
| •             | • .        | 20          | 219          | •   |              |
| •             | •          | 14          | 238          |     |              |
|               |            | 0           | 400          | 7 b | is 800       |

Chemische Wirkungen des Lichts.

E. Becquerel') hat gezeigt, dass die chemische Wirkung, welche von der dem violetten Ende zugekehrten Hälfte des prismatischen Farbenbildes auf Silbersalze; besonders auf Bromsilber, welches von diesen das empfindlichste ist, hervorgebracht wird, und welche in der anderen Hälfte nicht im geringsten Grade stattfindet, nicht allein auch in dieser, durch einen augenblicklichen Einfluss des Sonnenlichts einmal hervorgerusen, fortsährt zuzunehmen und sich auszubilden, sondern auch unter rothem Glas, welches im Uebrigen keine Wirkung auf solches Bromsilber ausübt, worauf kein Licht gefallen ist. Ein bei einem schwachen Schein von einem Wachslicht mit Bromsilber überzogenes und getrocknetes Papier wurde mit einer, mit ausgeschnittenen Figuren versehenen Pappscheibe hedeckt, eine einzige Secunde lang dem Einfluss des directen Sonnenlichts ausgesetzt, dann sogleich wieder bedeckt, in einem dunklen Zimmer hervorgezogen und in der Mitte durchgeschnitten. Die eine Hälfte davon wurde in völliger Dunkelheit verwahrt, und van der anderen Hälfte ein Theil der, dem rothen

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie XXIV, 91.

Ende zugekehrten Hälfte des Farbenbildes und der andere Theil unter rothem Glas dem Tageslichte ausgesetzt. Auf beiden schwärzten sich allmälig die, durch die Ausschnitte in der Pappscheibe vom Sonnenlichte getroffenen Stellen, aber nicht die, welche von der Pappe bedeckt gewesen waren. Der im Dunkeln verwahrte Theil hatte sich nach einer Woche noch nicht verändert. Er hat auch gefunden, dass die vom Tageslichte getroffenen Stellen allmälig hervorkommen und die Zeichnung zeigen, wenn man sie einem starken Lampenlicht aussetzt, dass sie aber, wenn man den Versuch damit lange fortsetzt, wieder verschwinden, weil sich auch das Uebrige allmälig schwärzt. Hieraus scheint also zu folgen, dass die durch die Strablen von dem violetten Ende entstehende chemische Veränderung, einmal erregt, auch durch die Strablen unterhalten wird. welche sie nicht zu erregen vermögen. Aus diesem Grunde nennt Becquerel die ersteren Rayons excitateurs und die letzteren Rayons continuateurs.

Lichtent-Krystallisatio-

Ich habe in den vorhergehenden Jahresberichwickelung bei ten der Versuche erwähnt, welche H. Rose über die Licht-Entwickelung angestellt hat, die bei der Krystallisation des schwefelsauren Kali's und der glasigen, aus einer Lösung in Salzsäure anschiessenden, arsenigen Säure stattfindet. Rose \*) hat diese Versuche fortgesetzt, mit besonderer Rücksicht auf schwefelsaures Kali, um die Ursache des Umstandes zu erforschen, warum diese Lichtentwickelung zuweilen stattfindet und zuwei-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 443, 585.

len nicht. Das Resultat seiner Versuche besteht darin, dass schwefelsaures Kali im reinen Zustande dieses Phänomen nicht hervorbringt. Zu dieser Hervorbringung ist ein Gehalt von schwefelsaurem Natron erforderlich, welcher zwar ungleich gross sein kann, der aber immer so beschaffen sein muss, dass auf 1 Atom Natronsalz 1½, 2 oder 3 Atome Kalisalz kommen. Es ist dazu ferner erforderlich, dass das Salz geschmolzen und darauf schnell in kochendem Wasser aufgelöst werde, worauf es unbedingt unter Lichtentwickelung anschiesst. Ein Theil der Schwefelsäure kann dabei durch die mit dieser isomorphen Säuren Chromsäure oder Selensäure substituirt sein.

Man kann 11 Theile schweselsaures Kali mit 9 Th. schwefelsaurem Natron, 2 Th. schwefelsaures Kali mit 1 Th. Chlornatrium, 8 Th. schwefelsaures Kali mit 3 Th. kohlensaurem Natron, und gleiche Atomgewichte von schwefelsaurem Natron und chromsaurem oder selensaurem Kali zusammenschmelzen, und man hekommt in allen diesen Fällen ein leichter schmelzbares Salz, als schwefelsaures Kali allein, welches beim Erkalten einen glasigen Bruch behält. Wird es in kochendem Wasser his zur Sättigung aufgelöst, so schiesst unter Lichtentwickelung ein Salz an, welches vollkommen die Form von schwefelsaurem Kali hat, welches aber als wesentlichen Bestandtheil schweselsaures Natron enthält, wiewohl die Quantität daven nicht immer gleich gross ist, was davon herzurühren scheint, dass aich zwei isomorphe Doppelsalze bilden können, die vermischt anschiessen, welche aber beide mit Lichtentwickelung krystallisiren. Die geschmolzene Masse kann in einem gut verschlossenen Gefässe lange Zeit aufbewahrt werden, ohne dass sie die Eigenschaft verliert, nach der Auslösung mit Lichtentwickelung anzuschiessen. Wird sie aber dem freien Wechsel der Luft ausgesetzt, so verliert sie, vermuthlich durch den Einfluss von Feuchtigkeit, diese Eigenschaft. Das frisch angeschossene Salz leuchtet im Dunkeln, wenn es mit einem harten Körper gestrichen wird. Bei der Wiederauflösung und neuen Krystallisirung entwickelt sich kein Licht, schweselsaures Kali krystallisirt allein aus, während schweselsaures Natron in der Lösung Zur Bildung eines Salzes, welches mit Lichtentwickelung anschiesst, ist es im Allgemeinen erforderlich, dass die Lösung mehr schwefelsaures Natron enthält, als die Bildung dieser Krystalle erforderlich macht.

Rose glaubt, dass das Phanomen von einer isomerischen Veränderung herrühre, die das Salz im Krystallisations'- Augenblicke erleide. Die glasige arsenige Säure, welche dieses Phänomen immer hervorbringt, geht dabei bestimmt in ihre andere, nicht glasige, isomerische Modification über. Beim Anschiessen des jetzt angeführten Salzes geht das schwefelsaure Natron in eine isomerische Modification über, in welcher es isomorph wird mit schwefelsaurem Kali, mit dem das gewöhnliche wasserfreie schwefelsaure Natron nicht Wird dieses Salz nachher wieder isomorph ist. aufgelöst, so geht es in seine primitive Modification zurück und man erhält bei der Krystallisation schwefelsaures Kali allein und gewöhnliches Glaubersalz. Rose bat diesen Schluss mit Versuchen über das Feuer-Phänomen zu unterstützen

geaucht, welches gewisse Körper hervorbringen, wenn sie in einer höheren Temperatur aus dem löslichen in den unlöslichen Zustand übergehen. Er gebrauchte Chromoxyd zu diesen Versuchen, welches dieses Phänomen im hohen Grade zeigt. Als er in einem Platintiegel eine Platinkugel, die mit einer dünnen Röhre versehen war, so dass sie eine Art Luftthermometer vorstellte, mit Chromoxyd umschüttete und dann den Tiegel erhitzte, bis das Chromoxyd von dem gewöhnlichen Feuer-Phänomen durchfahren wurde, entstand keine heftigere Entwickelung von Lust aus der in eine Flüssigkeit eingeführten Oeffnung der Thermometerröhre, wie sie eine Folge des intensiven Lichtphänomens hätte sein müssen, wenn es mit einer entsprechenden Wärmeentwickelung begleitet gewesen wäre, woraus Rose den Schluss zieht, dass das Phänomen nur in einer Lichtentwickelung bestehe, bei der sieh die Temperatur nicht erhöht. Dasselbe fand auch bei der Krystallisation des Salzes statt, indem ein eingesetztes Luftthermometer keine solche Schwankungen in der Temperatur anzeigte, wie sie hätten stattfinden müssen, wenn die Lichtentwickelung von einer Wärmeentwickelung begleitet gewesen wäre. Auch gab ein empfindliches Elektroskop keine Merkmahle von entwickelter freier Elektricität.

Mitscherlich") hat seine Ansichten über Betrachtungen" verschiedene, in den letzten Jahren in chemischen über die chemischeverbin-Schristen verhandelte Phänomene, als die Substidungskraft.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 95. Monatsbericht der K. Preuss. Acad. der Wiss. 1841, 32 und 379.

tutionslehre, die Bildung und Natur der Aetherarten, u. s. w. mitgetheilt. Diese Darstellung enthält zwar eigentlich keine neue Thatsachen, aber die darin ausgesprochenen Ansichten zeichnen sich durch einen hohen Grad von Klarheit und Consequenz in den Begriffen vor so manchen der in neuerer Zeit in Form von angeblichen Gesetzen aufgestellten schwankenden Ideen auf eine sehr erfreuliche Weise aus. Die Arbeit gestattet keinen Auszug, ich muss daher den Leser auf die Abhandlung verweisen. Einzelne Theile daraus sollen weiter unten bei den sie betreffenden Körpern vorkommen.

Elektrische inWasser- und sungen.

A. Connel \*) hat eine Reihe von Untersuchun-Zersetzungen gen angestellt, deren Zweck ist, zu beweisen, dass nwasser- una Alkohol-Lö- wenn elektrische Zersetzungen in mit Wasser oder Alkohol gemachten Lösungen stattfinden, die Elektricität nur die Zersetzung von Wasser bewirke, und dass das, was ausserdem noch zersetzt wird, eine sekundäre Erscheinung wäre, entstanden durch die chemischen Verbindungen des Wasserstoffs einerseits und die des Sauerstoffs andererseits. Der Satz selbst, dass die Verbindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff der einzige zusammengesetzte Körper sein sollte, welcher durch die Elektricität in seine Bestandtheile zerlegt werde, ist so unphilosophisch und gegen den Begriff von der Natur chemischer Verbindungen so streitend, dass man vorausschen kann, es werden dafür keine Beweise existiren. Auch sind seine, zu Gunsten dieser Ansichten angeführten Versuche alle von der Natur, dass man mit der Annahme, dass sich auch andere Körper

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XVIII, 47, 241, 353.

direct zertetzen lassen; das Besukat vorahssagen kann, was er erhalten hat. Der Beweis, auf welchen er die meiste Rücksicht genommen zu haben scheint, besteht darin, dass er zwei getrennte Gläser mit feuchtem Asbest verband, in das eine Wasser und in das andere die zu zersetzende Anflösung goss, und nun einen elektrischen Strom durch beide Gläser leitete, worauf sieh dann von den Bestandtheilen des letzteren Glases keiner in dem ersteren zeigte, ein Verhalten, das auch stattfinden muss, so lange die Bestandtheile von dem Körper, dessen Zebsetzung erwartet wird, nicht in Berührung mit dem Leiter gekommen sind, welcher in das Wasser taucht, denn die Vermuthung, dass die Bestandtheile einer Flüssigkeit von der Elektricität aufgenommen und durch eine Art unmittelbarer: elektrischer Leitung durch lange Strecken von einem Liquidum transportirt würden, ist schon längst aufgegeben.

Harting \*) hat eine sehr ausgedehnte Untersuchung über die ungleiche Form der Nieder-Form der Nieschläge angestellt, so wie sie mit einem Mikroscop bestimmt werden kann, welches eine 400 his 600 fache Liniar - Vergrösserung henvorbringt. 10 11

Ungleiche

derschläge.

Ams diesen Versuchen hat er folgende Resultate abgeleitet:

-1. Die Niederschläge haben micht mehr als vier Arten primitiver-Formen, nämlich asaica

a) die krystallinische, b) die molekulare, e) die hantige und d) die gelatinöse. Alle anderen Formen sind secundare, nachher aus en entstanden. ....

re errette in armin her en ber \*) Bullet des Sc. phys. et. pat. en Neerlands, 1840 p. 287. Berselius Jahres - Bericht XXII.

2. Die seeundüren Formen werden ausgemacht von den zusammenhängenden molekulären, den flockigen, den lamellären oder molekulär-häutigen.

3. Eine tertiäre Form entsteht aus der Ver-

einigung zu granulären Massen. 🗽

4. Ein und dieselbe Verbindung kann unter ungleichen Umständen bei der Fällung in ungleicher Form gefällt werden.

50 Die Krystallisation des Niederschlags-ist

immer ein primitiver Act.

6. Die Erhöbung der Temperatur befördert immer die Neigung, krystallinische Niederschläge zu bilden.

7. Die Krystalle in diesen werden um so grös-

ser, je concentrirter die Lösungen sind.

8. Aus einem langsam und mit Unterbrechungen entstehenden Niederschlag bilden sich grössere Krystalle, aber diese Krystalle bilden sich nur dann, wenn der auf diese Weise entstehende Niederschlag primitiv krystallinisch ist.

9. Die Gestalt der kleinsten Theilchen, welche den molekulären Niederschlag bilden, kann niemals mit völliger Sicherheit bestimmt werden, aber in einigen Fällen scheint sie kugelförmig zu sein.

40. Die Moleküle solcher Niederschläge haben keinen grossen Durchmesser.

des Schwesels, entsteht die vom Brown entdeckte molekuläre Bewegung; deese wird von zwei Kräften hervorgebracht, nämlich von einer attractiven und einer repulsiven; sie ist um so stärker, je mehr die erste Kraft von der letzten über-

121, 1111 . . .

troffen wird. Diese Kraft gehört auch den kleinsten, unter dem Mikroskope wahrnehmbaren Molekülen au.

- 42. Eine grosse Anzahl von Niederschlägen besteht aus völlig durchsichtigen, biegsamen und gefalteten Häuten, welche unter günstigen Umständen die Gestalt von Kapseln oder Blasen annehmen können.
- 13. Diese Häute fangen nach einer Weile an trübe zu werden, indem sich Moleküle bilden, und dann entstehen die häutig-molekulären Niederschläge.
- 14. Die Niederschläge werden auf zweierlei Weise flockig, entweder durch Vereinigung der Moleküle in einem molekulären Niederschlag, oder durch der Uebergang eines häutigen Niederschlags zu einem molekulären.
- 15. Gelatinöse Niederschläge entstehen seltener. Sie haben keine deutliche Merkmahle von Molekülen und erleiden keine Veränderung.
- 16. Die granuläre Form ist die letzte Metamorphose der Niederschläge.
- 17. Die Granulirung bildet sich gewöhnlich im Innern der Flocken, und sie entsteht durch die Vereinigung von mehreren Molekülen. Die Körner haben die Gestalt von Kugeln, Ellipsoiden, oder sie sind unregelmässig, häufig haben sie einen Kern. Die Zeit, welche für die Granulirung erforderlich ist, ist sehr verschieden; zuweilen bedarf sie nur weniger Augenblicke, und in anderen Fällen mehrere Tage. Eine höhere Temperatur beschleunigt sie.
- 18. Der einzige Unterschied, welcher zwischen den ungleichen Graden der Metamorphose dieser

Niederschläge stattfindet, besteht in einer wahrscheinlich mechanischen Ausscheidung von Wasser.

19. Alle diese Metamorphosen lassen sich nur durch Attraction zwischen den Molekülen erklären.

Ueber denselben Gegenstand hat auch March and ') einige Beobachtungen gemacht. Die nicht krystallinischen Niederschläge zeigen sich bestehend aus kleinen Kugeln, welche sich häusig perlschnurähnlich aneinanderreihen, ganz so wie organische Niederschläge, so dass sie im Ansehen nicht von diesen unterschieden werden können.

Marchand widerspricht bestimmt dem fünsten Satze von Harting, nach welchem sich nämlich kein Niederschlag, welcher nicht primitiv krystallinisch ist, in Krystalle verwandelt. Er hat das chlorisatinsaure Bleioxyd unter den Mikroscope betrachtet und gefunden, dass es in Gestalt von gelben Kugeln niederfällt, die sich in kurzer Zeit in hochrothe mikroscopische Krystalle verwandeln. Man sieht während der Bildung derselben keine Art von Bewegung an den Kugeln, aber zwischen jeder angefangenen Gruppe von feinen Krystallen und dem noch unkrystallisirten Theil einen kleinen Abstand, in welchem die Flüssigkeit frei von Kugeln oder Krystallen ist. selbe Phänomen findet auch bei dem chlorisatinsauren Kupferoxyd statt. Aber diese Veränderungen können, wie auch Marchand anführt, isomerische Vebergänge sein, gleichwie der Uebergang des Quecksilberjodids aus dem Gelben ins Rothe.

Abstumpfungs- Marchand hat ausserdem die Bildung der flächen an Krystallen.

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chemie, XXIII, 460.

Krystalle von saurem chromsaurem Kali und schweselsaurem Kupferoxyd unter dem Mikroscope beobachtet und hat gesunden, dass sich an einem hinzugekommenen schon vollkommenen kleinen Krystall keine Abstumpfungsflächen allmälig bilden, sondern dass umgekehrt viele und im Verhältniss zum Volum des Krystalls grosse Abstumpfungsflächen an denjenigen Krystall-Embryonen getroffen werden, von denen er es für wahrscheinlich hält, dass sie von der Zusammenlegung mehrerer Embryonen von ungleicher Ausbildung herrühren. Während der Krystall dann auswächst, verkleinern sich die Abstumpfungsflächen und verschwinden zuletzt gänzlich.

Bei den Versuchen des Baron F. Wrede, wel-Metalloide und che durch die Bestimmung des genauen Atomge-deren binare wichts des Kohlenstoffs veranlasst wurden, hat der- Sauerstoff. selbe auch das specifische Gewicht des Sauerstoff- Specifisches gases einer neuen Prüfung unterworfen, wobei er Sauerstoffes auf das Genaueste so gefunden hat, wie es schon von de Saussure angegeben worden ist. selbe hatte 1,10562 und Baron Wrede hat 1,1052 gefunden, was das von Dulong und mir gefundene um 0,0026, und das von Biot und Arago angegebene um 0,00219 übersteigt. Als Augenzeuge von der Gewissenhaftigkeit, mit welcher Baron Wrede die Versuche ausgeführt hat, und von der Sorgfalt, mit der derselbe alle zu Beobachtungsfehlern führende Umstände aufzusuchen und zu vermeiden wusste, zweifele ich nicht an der Richtigkeit des von Baron Wrede angegebenen Resultats. Aber dieses hat seitdem noch eine we

Gewicht des

gases.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 398. Ann. de Ch. et de Phys. III, 257.

tere Bestätigung erhalten durch wenig abweichende Wägungs-Versuche, angestellt von Dumas und Boussingault, nämlich:

erster Versuch = 1,1055 zweiter Versuch = 1,1057 dritter Versuch = 1,1058

Mittelzahl = 1,1057,

oder auf das Genaueste dieselbe Zahl, welche Baron Wrede gefunden hat.

Stickstoff.
Specifisches
Gewicht des
Stickgases.

Dumas ') und Boussingault haben ausserdem das specifische Gewicht des Stickgases bestimmt, wozu sie das anwandten, was aus atmosphärischer Luft erhalten wurde, nachdem aus dieser der Sauerstoff durch mit Schwefelsäure befeuchtetes Kupfer, und Kohlensäure und Wasser durch Kalihydrat abgeschieden worden ist. Sie fanden beim

ersten Versuch 0,970
zweiten Versuch 0,972
dritten Versuch 0,974
Mittelzahl = 0,972,

welche um 0,004 kleiner ist, wie die, welche von Dulong und mir für das Stickgas gefunden worden ist, welches wir aus Ammoniak durch Chlor entwickelt hatten.

Wird nach den angeführten specifischen Gewichten von Sauerstoffgas und Stickgas das Atomgewicht des letzteren berechnet, so erhält man 87,908, anstatt 88,518, wie wir es bisher angenommen haben.

Atomgewicht L. Svanberg \*\*) hat dasselbe niedriger gedes Stickstoffs. funden bei Versuchen, die er zur genauen Be-

<sup>\*)</sup> Daselbst, p. 399.

<sup>\*\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

stimmung des Bleioxydgehalts in wasserfreiem salpetersauren Bleioxyd anstellte, wobei der Rest Nº O5 ein Mittel an die Hand gab, das Atomgewicht des Stickstoffs nach dem des Bleioxyds zu berechnen, nämlich

100 Th. salpetersaures Bleioxyd gaben:

67,4030 Bleioxyd, N = 87,1210

87,1395 67,4036

87,1780 . 67,4043

87,3190. 67,3956

atmosphäri-

schen Luft.

Diese Zahlen stimmen sehr gut überein.

Ueber den Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Relative Men-Lust sind mehrere Untersuchungen mitgetheilt wor- ge von Sauerden. Dumas ") und Boussingault haben eine stoff in der neue Methode zur Bestimmung des Sauerstoffgehalts der Luft versucht, die darin besteht, dass sie Luft durch ein glühendes Rohr treiben, welches mit aus dem Oxyd durch Wasserstoffgas reducirtem Kupfer gefüllt ist. Dabei nimmt das Kupfer den Sauerstoff so vollständig auf, dass das Kupfer in dem letzten Theile des Rohrs vollkommen metallisch und glänzend bleibt. Die Luft wird zuerst durch ein genau gewogenes Rohr geleitet, welches mit Kalihydrat gefüllt ist, un ihr Kohlensäure und Wasserstoff wegzunehmen, und dann durch das mit Kupfer ge-Dieses war gewogen und mit Hähfüllte Robr. nen verschen, so dass es verschlossen werden konnte. Beim Ausgang des Gases war ein lustleerer und gewogener Glasballon angeschraubt. Zuerst wurde das Rohr bis zum Glühen erhitzt,

Service of the service of the service of \*) Poggend. Ann. L.III., 391... Annide Ch. et de Phys. III., 257.

wobei der Hahn, durch welchen die Luft eintreten sollte, offen gehalten wurde, und nachdem der Sauerstoff von dem Kupfer in dem Rohr aufgenommen worden war, wurde der Hahn des Ballons geöffnet, der nun langsam das Stickgas aus dem Rohr einsog, welches durch von Aussen einströmende Luft wieder ersetzt wurde. auf diese Weise die Dichtigkeit in dem Ballon wieder hergestellt war, wurden alle Hähne zugeschraubt, der Ballon von dem Rohr abgenommen, und das letztere erkalten gelassen. Der Ballon wurde unter Beachtung der gewöhnlichen Vorsichtsmassregeln bei Wägungen der Gase gewogen. Was er nun mehr als im ausgepumpten Zustande wog, war Stickgas. Darauf wurde auch das Rohr Dann wurde das Stickgas ausgepumpt gewogen. und das Rohr lustleer wieder gewogen, wobei das Gewicht des darin eingeschlossenen Stickgases erhalten wurde. Was das Rohr nun mehr als vor der Operation luftleer und mit Kupfer gefüllt wog, war das Gewicht des von dem Kupfer aufgenommenen Sauerstoffs. Durch Vergleichung beider Gewichte wurde die Zusammensetzung der Lust Sie war bei 7 Versunach Gewichten erhalten. chen folgende:

22,92 22,92 23,03 23,09 23,08 23,04 23,015 77,08 77,08 76,97 76,91 76,97 76,96 76,985,

und die Resultate waren gleich, ob es regnete oder ob es heiteres Wetter war. Die Versuche wurden im April angestellt. Nimmt man nun als eine Mittelzahl 23,01 an, und reducirt diese auf Volumen nach den angegebenen specif. Gewichten, so wird die Zusammensetzung im Volum

 $\frac{23,01}{1,1057} = 20,81$  Sauerstoffgas und  $\frac{76,99}{0,972} = 79,19$ 

Stickgas, ein Resultat, welches den Umstand darbietet, dass wenn die Gewichte dieser, nach den angeführten specif. Gewichten berechneten Volumen zusammengelegt werden, das specif. Gewicht der Euft = 1.000 erhalten wird ").

Die leier erhaltenen Resultate sind ganz dieselben, welche im Allgemeinen eudiometrische Versuche ergeben haben, insbesondere die von Brunner, welcher Phosphor zur Aufnahme des Saucretoffs angewandt hat (Jahresb. 1835, S. 105). Vergleicht man das Maximum und Minimum von Dumas's und Boussingault's Versuchen, so ergibt sich in dem specif. Gewicht der Luft ein Unterschied von 0,17, welcher allerdings gross genug ist, um den Wunsch zu veranlassen, dass eine Methode gefunden werde, welche geringere Abweichungen gibt, und welche weniger grossartige Apparate erforderlich macht. Brunner's einfache Methode, welche unvergleichbar leichter ausführbar ist, scheint eine völlig eben so grosse Sicherheit zu gewähren.

<sup>\*)</sup> Wiewohl dies die äusserste Controle für die Richtigkeit sowohl des specifischen Gewichts der Gase, als auch der
Zusammensetzung der Lust zu sein scheint, so verhält es sich
doch nicht so in der Wirkliehkeit; denn wenn das specifische
Gewicht des Stiekgases 2,974 ist, wie es ihre Versuche
ergehen haben, und welches dem von Dulong und mir gefundenen specif. Gewicht nahe kömmt, so muss der relative
Sauerstoffgasgehalt ein wenig danach ausgeglichen werden,
allerdings immer in den Grenzen des Resultats der Versuche,
aber boch so; dass dies nicht als ein Beweis angesehen werden hand; dass alle Theile ihre völlige Präcision erreicht haben.

Duma's und Boussingault haben in Erwägung gezogen, ob der Sauerstoff der Luft für den grossen Verbrauch, welcher davon bei den Oxydationsprocessen, besonders der Kohle, unaufhörlich stattfindet, ausreiche, ohne dass er ibr auf eine andere Weise wieder ersetzt werde, als durch die Kohlensäure, welche durch die grünen Theile der Pflanzen im Sonnenschein zersetzt wird, unter Aufnahme des Kohlenstoffs und Abscheidung des Sauerstoffs in Gasform. Dabei hat es sich durch eine Berechnung des, aus der mittleren Barometerhöhe abgeleiteten Gewichts der Atmosphäre gezeigt, dass das Gewicht des Sauerstoffs gleich ist dem Gewicht von 134000 Cuben Kupfer, ein jeder Cubus von 1 Kilometer (d. h. 3368,1 schwed. Enss) Basis, aber davon verzehrt das ganze Menschengeschlecht, angenommen zu 1000 Mill., nach den über das Athmen angestellten Versuchen in 1 Jahrhundert nicht mehr Sauerstoff, als dem Gewicht von 43/4 bis 5 solcher Cuben entspricht. Nimmt man ferner die übrigen Sauerstoff-Consumtionen durch Thiere, Verbrennungen und Verwesung vier Mal so gross an, so beträgt der Verbrauch des Sauerstoffs auf 100 Jahre 18 bis 20 solcher Cuben, d. h. höchstens 134000 von dem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre. Würde also der Sauerstoffgehalt der Luft nicht wieder ersetzt, sondern befände sich derselbe in steter Abnahme, so würden doch viele Jahrhunderte darauf hingehen, che der Unterschied so gross geworden wäre, dass er sich bei dem Grade von Genauigkeit, welchen die jetzigen eudigmetrischen Versuche gewähren, mit einiger Sicherheit zu erkennen geben könnte; denn aus der angeführten

Rechnung würde folgen, dass wenn vor 8000 Jahren völlig sichere eudiometrische Versuche angestellt worden wären, und wenn der Sauerstoff. gesgehalt der Luft in dem eben angeführten Veis hältniss unaufhörlich abgenommen hätte, er dock nicht höher als auf 3 Tausendtheile von dem Volum der Luft gestiegen sein würde, eine Quantität, bis zu der sich bei unseren eudsometrischen Versuchen, gegenwärtig noch, nicht selten die Beebachtungs · Fehler belaufen. Die Frage ist jedock mehr ein Curiosum, als wichtig. Wir wissen; dass die Vegetation Kohlensäure sowohl im Wasser als in der Luft zersetzt, den Kohlenstoff derselben aufnimmt und den Sauerstoff daraus gasförmig entwickelt, und dass sich die Grösse dieser Zersetzung nach der Quantität der Kolilensaure vermehrt und vermindert. Es ist also klar, dass dieser Process den Kohlensäure- und Sauerstoffgas-Gehalt in der Lust regulirt. Denn wenn die Luft in 3000 Jahren 1000 ihres Volums an Sauerstoffgas verloren hitte, so würde sich dieser dem grössten Theil nach als Kohlensäuregas darin wiederfinden, aber sie enthält von diesem nach einer Mittelzahl noch nicht völlig 1/2 Tausendtheil

Dumas und Boussingantt haben num der französischen Academie der Wissenschaften then Vorschlag gemacht; die Anstellung endiometrischer Versuche gleichzeitig an mehreren Orten Frankreichs, in Neapel, Genf, London, Brüssel; Stockholm, Copenhagen u. s. w., anordnen zu wollen, in der Art, dass der Sauerstoff fürch Wägung und der Stickstoff durch Messung nach Brunner's Methode bestimmt werde. Was die für diesen Zweck gewählte Commission darauf

geantwortet hat oder antworten wird, ist mir noch unbekannt; aber sicher ist es, dass durch diese correspondirende gleichzeitige Eudiometrie die Frage, ob der Sauerstoffgasgehalt der Lust abnimmt, nicht gelöst werden kann. Man kann dadurch nur zu dem Resultat gelangen, dass die Zusammensetzung der Atmosphäre überall, wo sie sich nicht eingeschlossen findet, gleich ist, was auch schon im Voraus als entschieden angesehen werden kann, weil dies alle, Versuche beweisen, und weil dies aus der Diffusibilität der Gase a priori vorausgeschen werden kann. Zur Beantwortung der Hauptfrage über die Veränderlichkeit des Sauerstoffgasgehalts der Luft sind Versuche erforderlich, die einige Jahrtausende kindurch, zwei oder drei Mal in jedem Jahrtausend angestellt werden müssen, gleichgültig, wo sie angestellt werden. Aber diese Mühe scheint überflüssig zu sein, weil sich die Frage als vollkommen gelöst darstellt, wenn man die Quantität von Kohlensäure, welche in der Luft wirklich enthalten ist, mit der vergleicht, welche sie enthalten müsste, wenn sich für jedes Jahrtausend Tolog von dem Sauerstoffgehalt der Luft in Kohlensauregas verwandelte, ohne aus dieser wieder hergestellt zu werden.

In derselben Beziehung sind auch Versuche yon Verver!) angestelle werden. Derselbe hat eine weit grössere Anzahl von Versuchen ausgeführt und ausserdem den Gehalt an Wasser, Kohlensäure und brennbaren gasförmigen Bestandtheilen der Lust bestimmt. Die Versuche über

the same of the sa

<sup>1: 1).</sup> Bulleti de Sc. ph. et Nat. en Nearlande, 1840, p. 191.

den Gehalt an Wasser, Kohlensäure und Sangrstoffgas wurden nach Brunners Methode gemacht. Diese Versuche scheinen sowohl mit Geschieklichkeit als auch mit Sorgfalt ausgeführt worden zu sein. Den Sauerstoffgehalt einer Luft, die von Wasser und Kohlensäure befreit worden war, fand Verver nach einer Mittelzahl von 45 Versuchen = 20,864 Volumtheilen.). Die Versuche sind im Mai und August 4838 angestellt worden. Das niedrigste Resultat war = 20,60 und das höchste = 21,1. Aber diese beiden weichen sehr von den übrigen ab, denn 9 Versuche geben ein wenig mehr als 21 und 35 Versuche variirten zwischen 20,7 und 20,9.

Den Wassergehalt von 1000 Th. Luft fand er nach einer Mittelzahl von 50 Versuchen = 8,47 Th., das grösste Resultat war = 40,18 und das niedrigste = 6,1. In Rücksicht auf die Zeit zeigte sich der Wassergehalt Vormittags oder bis 2 Uhr Nachmittags nach einer Mittelzahl = 7,97 und von 2 Uhr an bis Abends = 8,85. Zur Absorption des Wassers wurde die Luft durch ein mit kaustischem Kalk gefülltes, gewogenes Rohr geleitet.

Der Kohlensäuregas-Gehalt, welcher durch Absorption in einem mit kaustischem Kalk gefüllten Rohr bestimmt wurde, betrug auf 1000 Volumtheile Luft nach einer Mittelzahl von 90 Versuchen = 0,4188 Vol. Th. Das Maximum = 0,505 und das Minimum = 0,351. Bei Regenwetter war der Kohlensäuregas-Gehalt stets geringer. Während der Nacht war der Kohlensäuregehalt grösser als am Tage nach einer Mittelzahl um 0,0399,

the second secon

<sup>\*)</sup> Brunner's Mittelzahl, war === 20,915.

der Instibei Nacht und bei Tage ist viel grösser im Juli, wo sieh die Vegetation in völligem Flor besindet, er wird im September und October allmälig geringer, und ist im November am geringsten.

Den Kolitenstätzegehalt einer Lust, worin er Frösche in einem verschlossenen Gesässe 3 bis 4 Tage lang hatte athmen gelassen, sand er = 1,4 bis 1,6 Volumtheile auf 1000 V. Th. Lust.

Um den Gehalt an brennbaren gasförmigen Stoffen in der Lust zu bestimmen, wandte Verver die Methode von Boussingault (Jahresb. 1836, S. 186) un, und leitete die vorher getrocknete und von Kohlensäure befreite Luft durch ein glühendes Rohr, welches mit Kupferseilspänen gefüllt war, die vorher darch längere Zeit unterhaltenes Glühen in der Luft auf der Oberfläche oxydirt worden waren. Dabei werden die brennbaren Einmischungen der Last verbrannt, so dass Wasser und Kohlensäure aufgesammelt werden können. Verver hat das Resultat seiner Versuche auf Volumen reducirty und zwar den Wasserstoff auf Wasserstoffgas und den Kohlenstoff auf das theoretische Gasvolum. Von 1000 Th. Lust gaben 16 Versuche den Wasserstoff nach einer Mittelzahl = 0,148 Volumtheile Wasserstoffgas, mit einem Minimum von 0,092 und einem Maximum von 0,22, und 14 Versuche den Kohlenstoffgehalt = 0,144 Th., mit einem Minimum von 0,104 und einem Maximum von 0,173. In -Rücksicht auf die Form, in welcher diese Stoffe in der Luft entbalten sind, so kann keine sichere Vermuthung aufgestellt werden; der Wasserstoff kann darin vorkommen theils als Wasserstoffgas,

theils als Ammoniakgas, theils als Roblenwasserstoffgas und theils in Form von darin abgedunsteten organischen Oxyden, der Rohlenstoff als Kohlenoxydgas und in den eben erwähnten organischen Verbindungen.

Die Untersuchung dieser letzteren Einmischungen der Lust verdient, wenn sie einmal möglich jstý kuniger wiederholt, als es bis jetzt gescheien ist, zu werden und zwar unter ungleichen Umständen und zu verschiedenen Jahreszeiten.

Boussingault') hat die Luft untersucht, Luft in den welche sich aus iden Poren des sellmelzenden Schnees chtwickelt: 'Es ist eine alte Erfahrung, die auch durch seine Versuehe bestätigt wird, dess diese Last nicht mehr als 47 bis 48 Volum-Proc. Sauerstoffgus enthatt. Dies hat sich nun als ein Beobachtungsfehler herausgestellt, der davon herrührt, dass die Luft in dem geschmolzenen Wasser 31 bis 32 Proc. Sauerstoffgas enthält, se dass; wenn diese beiden Luftarten zusammen gerechnet werden, eine Lust erhalten wird, die 20,79 Proces Sauerstofigas senthält: Dies findet sowehl bei dem Schnee von den höchsten Gebirgen als bei dem von dem Niveau des Meeres statt.

Moyle") hat die Zusammensetzung der Luft Luft aus den ans verschiedenen Gruben zu Cornwall untersucht. Bie Absorption des Sauerstoffs geschah theils nach -Dalton's Methode mit Schwefelekteium, theils mit Stickerydgas, webei immer dieselbe Luft augewandt wurde. Dabei hat es viell gezeigt, dass mé weniger sauerstoffhaltig und köhtenskurereicher in the Operation and the state and the

Poren des Schnees.

Gruben zu Cornwall.

Ann. de Ch. et de Phys. I, 354.

<sup>\*\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIX; \$57-14 ard this

ist, als die Unst: über: der Ende, manirend: zwi schen 14,5 and 148,5. Volumprocenten Sauerstoff gas. Die Mittelrahl ist: ... : min-inner in mente

> Stickgas ... 82,848 Sauerstoffgas : '17,067 Rohlensäuregas 0,085

... Wiewohl diese, Lust also dopppelt, so wiel Koh densäure enthält, wie die über der Ende, 180 an spricht doch der Sauerstoff, welchen, in denn mei mehrten Kohlensäuregehalt enthalten ist , dinen sehr geringen Bruch von dem , welcher im der Lust fehlt, sp. dass dieser also; in nicht gesteirm gan Verbindungen zurückgehlichen sein mitse, wit vermuthlich von den der Lust zugänglichen Schwe felmetallen aufgenommen worden ist.

Absorption desder Cyanbildung.

Im vorigen Jahresberichte, S. 80, erwähnte id Stickgases bei eines. Versuchs, welchet derzulegen schien,: des Kohle in Verbindung mit Alkali eine Ast-vom Ver brennung, sit venia verba; auf ikosten des Stick stoffs : erleiden ... kans: ... : wohei .. jedech ... zicht... he stimmt wurden wan, ob nicht eine Gebalt an Stick stoff in der angewandten Kohle einen wesentlicher Binfluss auf die Hervorbringung des Resultate augeübt haben konnte. Diese Erage ist nun der Gegenstand einer Untersuchung von Rown es" gewesen.: Derselbe hat Kehle van: Zucker und ein durch: gelindes, Glüben: des., Bickebonate idat gestelltes hoblipsaures Kali angewandt, die gut vermischt und in einem Robr geglüht murden durch welches Stickgas geleitet worde. Im An fange der Operation entwickelte sich viel Kohlen-

the man with the south on and to \*). L'Institut Nr. 413, ep. 466.

oxydgas, wobei das Kali kaustisch wurde, aber die Entwickefung desselben nahm nachher allmälig ab, und das aus dam Rohr kommende Gas war grösstentheils Stickgas. Nach Beendigung des Versuchs war die Masse zusammengesintert, porös und schwarz, sie enthielt Cyankalium, dessen Cyan ausgefällt wurde und 11,5 bis 12,5 Procent von der zu dem Versuche angewandten Kohle In der Weissglühhitze wird noch ausmachte. mehr Stickstoff absorbirt, als beim gelinden Glüben. Mit Natron bildet sich auf diese Weise auch Cyan, aber bei Weitem nicht so viel und auch nicht so schnell. Diese Versuche setzen es also ansser allen Zweisel, dass bei der Cyanbildung aus Kohle mit Alkali viel Stickstoff aus der Lust aufgenommen wird, wenn diese dabei freien Zutritt hat, was ein in wissenschaftlicher Beziebung sehr merkwürdiger Umstand ist. Fownes hemerkt, dass schon Desfosses, vor Thompson, dieses Verhalten dargelegt habe, was aber demals nicht beachtet wurde.

. Die von Fritzsche gemachten Erfahrungen über Salpetrige salpetrige Saure, welche ich im letzten Jahresper. S. 42, anführte, sind durch wichtige Beobach-Ingen von Peligot\*) vermehrt worden. Derselbe Litete Stickoxydgas zuerst durch Kalilauge, um es darin abgedunsteter Salpetersäure völlig zu bedarauf über geschmolzene Phosphorsäure, es zu trocknen, und nun in trocknes Sauer-Migas auf die Weise, dass sich beide Gase in von Aussen abgekühlten Glasrohr einan-

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chemie, XXIII, 304. Ann. de Ch. et de Phys. II, 58.

der begegneten. Die Verbindung condensirte sich unter - 9º zu einem farblosen Körper, der durchsichtige: Prismen bildete und zufolge der damit angestellten Aualyse, wobei er über glühendes Kupfer geleitet wurde, 30,4 Proc. Stickstoff enthielt, so dass er also der Formel N oder N + N. entspricht \*). Peligot gibt an, dass dies die einzige Verbindung sei, welche aus den vollkommen trocknen Gasen gebildet wird. Aber dies Verhalten wird durch eine sehr geringe Menge von Feuchtigkeit abgeändert, so dass man jene Verbindung nur im Ansange der Operation erhält, so lange nämlich, als das Gas von der Phosphorsäure vollkommen ausgetrocknet werden kann. Diese krystallisirte Verbindung schmilzt bei - 90, und ist sie einmal geschmolzen, so erstarret sie hernach nicht wieder bei - 17°. Sie kocht bei + 22°.

Die von Dulong beschriebene, durch trockie Destillation des salpetersauren Bleioxyds erhaltene, noch bei + 18° flüssige Verbindung scheint sich in demselben Zustande zu befinden. Ist das Salz vorher so vollkommen wie möglich ausgetrocknet, so bekommt man im Anfange der Destillation in einer abgekühlten Vorlage eine flüssige Verbindung; wird aber dann die Vorlage gewechselt und

L. L. Hilliam

. (1) 11 13

<sup>)</sup> So betrachtet sie Peligot. Aber in Rücksicht auf das, was wir jetzt über die Verbindungen der Säuren mit Sticke oxyd wissen, besonders der Schwefelsäure, welche — NSSS ist, so ist es wohl am wahrscheinlichsten, sie für NNSSSS halten, wie ich bereits ihr letzten Jahresberichte (1841, 8.48) bemerkt habe.

diese bis - 9° abgekühlt, so condensirt sich darin die farblose, krystallisirte Verbindung.

Die Säure, welche bei der Behandlung der Stärke mit Salpetersäure erhalten wird, wenn man das Uebergehende in einer abgekühlten Vorlage condensirt, gibt bei der Rectification anfänglich eine grüne Flüssigkeit, welche bei + 10° kocht, und 30,8 Proc. Stickstoff enthält. Sie ist ebenfalls dieselbe Verbindung. Man erhält diese auch im Anfange bei der Destillation der rothen concentrirten Salpetersäure, und bei der Destillation einer mit Stickoxydgas gesättigten Salpetersäure.

Peligot hält es für wahrscheinlich, dass die salpetrige Säure allein erhalten werden kann, wenn man eine grosse Menge von dieser Flüssigkeit der Destillation unterwirft, und das, was davon zuerst übergeht, für sich in einer abgekühlten Vorlage aufsammelt, weil er bei einer solchen Destillation einer kleineren Quantität ein blaues Destillat erhalten hat, dessen Kochpunkt - 20 war, und welches 33 Procent Stickstoff enthielt. Die reine salpetrige Säure enthält 37,1 Proc. Stickstoff. Er glaubt, dass die salpetrige Säure blau gefärbt sei, und dass die grüne Farbe von dem Blan der salpetrigen Säure und dem Gelb der höheren Sauerstoffverbindung herrühre. Lässt man durch die vorhin erwähnte geschmolzene Verbindung in einem Liebig'schen Rohr Stickoxydgas durchgehen, so wird dieses eingesogen, die Flüstigkeit färbt sich zuerst grün und dann grünblau, ther rein blau hat er sie nicht erhalten, wie lauge er auch die Einwirkung des Stickoxydgases fortsetzte. Dabei hat sich dann der grösste Theil der Verbindung in salpetrige Säure verwandelt, dadurch,

dass aus 1 Atom N und 1 Atom N 2 Atome N entstanden. Vermuthlich hat diese Zersetzung bei einem gewissen Punkte ein Ende, z. B. bei NºN, Ä5Ä, und es würde in dieser Beziehung interessant gewesen sein, wenn das Endproduct analysirt worden wäre. Von salpetersaurem Silberoxyd wurden bei der trocknen Destillation nur gemischte Producte erhalten, infangs Stickoxyd mit Zurücklassung von basischem salpetersauren Silbcroxyd, welches dann Ag<sup>3</sup>N gewesen sein muss, und hernach wurde dies in höherer Temperatur zersetzt.

Wechselseitige Zersetzung von Ammoniak stoffs.

Pelouze\*) hat den Einfluss von Ammoniak auf die Oxyde des Stickstoffs unter Einwirkung und den Oxy- von Schwefelsäure untersucht. Bekanntlich lieden des Stick- fert salpetersaures Ammoniak bei der Destillation mit seinem doppelten Aequivalent Schweselsäure schwefelsaures Ammoniak und Salpetersäure. Löst man aber 1 Th. wasserfreies salpetersaures Ammoniumoxyd in 50 Th. concentrirter Schweselsäure auf und erhitzt man die Lösung bis zu + 150°, so zersetzt sich das Salz so, wie wenn es für sich erhitzt wird, es geht Stickoxydgas unter Brausen weg, und das neu gebildete Wasser bleibt mit der Schwefelsäure verbunden zurück. Erhitzt man dagegen die Lösung nur bis zu + 900 und + 1200, und erhält man es in dieser Temperatur, so destillirt Salpetersäure unzersetzt davon Mit 10 Th. Schwefelsäure wird von dem Salz auf diese Weise nicht mehr als ungefähr 1/4 zersetzt, das Uebrige dagegen zerfällt in Ammoniak, welches mit der Schweselsäure verbunden

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 47.

zurückbleibt, und in Salpetersäure, die überdestillirt.

Mit salpetrigsaurem Ammoniak erhält man unter denselben Umständen Stickgas.

Löst man schwesligsaures Ammoniak in einer mit Stickoxydgas gesättigten Schweselsäure auf, gründete Beso erhält man beim Erhitzen der Lösung bis zu +160° reines Stickgas. Pelouze hält diese für cine bequeme Bereitungsmethode des Stickgases. Durch Sättigung der Schwefelsäure mit Stickoxydgas kann man sich auf ein Mal eine grössere Quantität von schwefelsaurem Stickoxyd bereiten, welches sich gut aufbewahren lässt, und beim Bedarf erhitzt man davon eine Portion mit ein wenig schwefelsaurem Ammoniak, wobei man ganz reines Stickgas erhält.

Salpetersäure in ihrem höchsten Concentrations-Grade wird erhalten, wenn man z. B. eine Saure von 1,448 spec. Gewicht mit 5 Th. concentrirter Schwefelsäure vermischt und sie davon wieder abdestillirt, bei einer Temperatur, die nicht + 150° übersteigt. Man erhält dabei 0,88 von dem Gewicht der angewandten Salpetersäure, die nun ein specif. Gewicht von 1,52 hat, und welche beliebig wiederholt mit Schwefelsäure destillirt werden kann, ohne dass sie sich dadurch verändert. Die im Handel vorkommende Salpetersäure kann dadurch concentrirt werden bis zu 1,52 specif. Gewicht, wenn man sie ein oder zwei Mal mit neuer Schweselsäure destillirt. hierbei zuweilen gelb wird, was mehr dem Ein-Auss des Lichts als der Schwefelsäure zuzuschreiben ist, so erhält man sie durch Behandlung mit ein wenig Bleisuperoxyd leicht sarblos; das dabei

Darauf gereitung des Stickgases.

sich bildende salpetersaure Bleioxyd ist valöslich in der Säure, so dass diese nicht bleihaltig wird.

.. Kuhlmann \*) hat gezeigt, dass durch Vermischung von 1 Atomgewicht wasserfreier Schwefelsäure mit 1 Atomgewicht einer Salpetersäure von 1,52 specif. Gewicht, d. h. HN, und Destillirung des Gemisches eine rothe Säure erhalten wird, welche überdestillirt, und dass der Rückstand bei Fortsetzung der Destillation im Retortenhalse zu farblosen Krystallen von NS<sup>2</sup> anschiesst. borgas soll bei der Absorption von Salpetersäure von 1,52 und Erhitzung des Gemisches eine ähnliche Verbindung mit Stickoxyd bilden. Auch Zinnehlorid absorbirt das trockne Gas und gibt eine Verbindung, die bei der Sublimation Krystalle liefert, und woraus Wasser das Stickgas austreibt.

Schwefel. lotropischer selben.

Ich erwähnte im Jahresbericht 1841; S. 52, Ungleicher al- der" verschiedenen Versuche, welche Franken-Zustand des- heim über den ungleichen allotropischen Zustand des Schwefels angestellt hatte. Dieses Verhalten ist seitdem der Gegenstand einer ausführlicheren Untersuchung von Th. Scheerer \*\*) und Marchand gewesen. Sie haben gezeigt, dass der Schwefel, wenn er nach dem Schmelzen krystallisirt, in braunen, durchsichtigen Krystallen anschiesst, die sehr bald, besonders wenn man schüttelt, stösst oder reibt, gelb und undurchsichtig werden. Diese Veränderung besteht in einem Uebergange aus einem allotropischen Zustande in einen andern. Ihre Versuche sind dar-

<sup>&#</sup>x27;\*) Ann. de Ch. et de Phys. 1, 116.

<sup>\*)</sup> N. Journ. für pract. Chemie, XXIV, 129.

auf gerichtet gewesen zu zeigen, dass dieser Uebergang mit einer Veränderung in der Krystallform, im specif. Gewicht und in der specif. Wärme begleitet wird. In Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche sich bei dieser Untersuchung der Erreichung präciser Resultate entgegenstellten, so wie auch in Betreff der gut ausgedachten Auswege, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, muss ich auf die Abhandlung verweisen. Die Resultate, zu welchen sie gekommen, sind folgende: Die braunen durchsichtigen Krystalle besitzen die Form, welche bereits Mitscherlich an den Krystallen des erstarrenden Schwefels bestimmt hat, und sie verändert sich bei ihrem Gelb- und Undurchsiehtigwerden nicht. Ihr specif. Gewieht im durchsichtigen Zustande ist = 1,982. Die gelben Krystalle, welche sich aus der Auflösung des Schwefels in Schwefelkohlenstoff absetzen, und deren Form Mitscherlich ebenfalls bestimmt hat, besitzen ein specif. Gewicht = 2,0454. Wenn die braunen Krystalle in den gelben und undurchsichtigen Zustand übergehen, so geschieht dies mit Wärme-Entwickelung, und die specis. Wärme der durchsichtigen Krystalle verhält sich zu der specif. Wärme der gelbgewordenen == 4,021:1. Die Krystalle erleiden bei ihrem Gelbwerden eine Verdichtung um 1,35 Procent ihres Volums, und sie bestehen dann aus einem Aggregat von krystallinischen Molekülen, die der Krystallvarietät angehört, welche 2,0454 specif. Gewicht besitzt, welches auch die Krystalle haben, nachdem sie in den alletropischen Zustand übergegangen sind, in welchem sie aus einer Art Afterkrystallen bestehen, gleichwie uns dies bei verschiedenen dimorphén Krystallen bekannt ist, die ohne äussere Veränderung aus einer isomerischen Modification in eine andere übergehen.

Die natürlichen Krystalle des Schwesels, welche dieselbe Form wie die aus Schweselkohlenstoff angeschossenen haben, besitzen 2,066 specis. Gewicht. Dieses grössere specis. Gewicht betrachten sie als von fremder Einmischung abhängig. Dies ist möglich, aber man erhält diese Krystalle zuweilen so rein, und dann gewöhnlich durchsichtig, dass sie beim Verbrennen auf Platinblech nichts Sichtbares zurücklassen.

Der weiche Schwesel, Frankenheims Modiscation = Sy, hat nach ihrer Bestimmung ein specis. Gewicht = 1,957. Den Erstarrungspunkt des Schwesels geben sie zu + 111°,5 an. Frankenheim fand ihn = + 112°,2. Der Unterschied kann auf einem Thermometerschler beruhen.

Regnault\*) hat gefunden, dass der sogenannte weiche Schwefel beim Erhitzen in einem Gefäss, durch welches der Dampf von kochendem Wasser geleitet wurde, und dessen Temperatur also nicht höher als + 100° werden kounte, auf einem hinein gesteckten Thermometer eine gleichförmig steigende Temperatur-Erhöhung zu erkennen gibt, aber viel schneller als dieses mit dem gelben Schwefel der Fall ist, bis zu + 93° bis + 96°, d. h. bis zu der Temperatur, welche der von dem Dampf erhitzte Raum hat. Das Thermometer stieg dann darüber hinaus bis endlich auf + 110°, worauf er wieder zurückging bis auf die Temperatur des umgebenden Dampfs. Dann ist der weiche

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 206.

Schwesel völlig in den harten und gelben übergegangen. Dieses ist ein neuer Beweis für die Veränderung im specis. Gewicht bei diesem Uebergange, welche schon Frankenheim nachgewiesen hat, aber bei höherer Temperatur und eigentlich zwischen dem braunen und dem schwarzen und zähen Zustande.

Ueber die Bereitung des gefällten Schwefels, des Sulphur praecipitatum der Pharmaceuten, sind Vorschriften von Köhnke und von Wackenroder") mitgetheilt worden.

Gefällter Schwefel.

Köhnke löscht 3 Theile gut gebrannten Kalk mit 9 Th. Wasser, setzt 6 Th. Schwefelblumen binzu, kocht das Gemisch mit 40 Th. Wasser eine halbe Stunde lang, lässt erkalten und absetzen, filtrirt, verdünnt die filtrirte Flüssigkeit bis zu 180 Th., und fällt sie mit der im Handel vorkommenden Salzsäure, nachdem diese mit 2 Th. Wasser verdünnt worden ist. Nach dem Absetzen wird der gefällte Schwefel abfiltrirt, gewaschen und in gelinder Wärme getrocknet. Das Product beträgt 3½ bis 3½ Th.

Wackenroder bemerkt, dass die im Handel vorkommende Salzsäure Arsenik enthalte (sie enthält auch häufig Zinn), und dass der gefällte Schwefel aus diesem Grunde nicht sicher arsenikfrei damit erhalten werde, weshalb die verdünnte Salzsäure für diesen Zweck zur Ausfällung der Metalle mit Schwefelwasserstoff behandelt werden müsse.

Wackenroder's Methode besteht darin, dass

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralblatt, 1841. S. 621.

man 2 Th. gereinigter Pottnsche mit I Th. Schwefelblumen in einem reinen bedeckten Tiegel ke gelinder Wärme zusammenschmilzt, bis die Vo einigung vor sich gegangen ist, und die Mas flieset. Nach dem Erkalten wird sie in der 100 chen Gewichtsmenge Wassers aufgelöst, die U sung 12 Stunden lang stehen gelassen und v dem, was sich während der Zeit daraus abgese hat, abgegossen. Dann wird darans der Schul fel ausgefällt mit verdünnter Schweselsäure, vorher durch Schweselwasserstoff von Blei Arsenik befreit worden ist, gut ausgewaschen getrockuet. Man erhält ihn dabei in weise sich ins Graue ziehenden Klumpen, die beim lindesten Druck zum feinsten Mehl zusammer Wackenroder schreibt vor, Schweselsäure nicht in grösserer Menge zuges werden müsse, als bis die Flüssigkeit gerade fange sauer zu reagiren, weil bei einer grösse Menge sich auch Schwefel aus der unterschw gen Säure, die immer in der Hepar enthalten welche nicht in glühenden Fluss gekommen abscheide, der im Aeussern verschieden seidem aus Schwefelalkalien gefällten. Dieser T stand scheint nicht in Betracht zu kommen, wi es sich nm ein medicinisches Präparat hand Köhnke's Praparat ist eben so rein wie die aber gelber und nicht so fein vertheilt. Wack roder's Methode hat ausserdem auch den Y zug, dass das Kalium 1 Atom Schwefel aufnimmt als das Calcium, und dass also in de letzteren Falle zur Fällung 1/5 Säure mehr forderlich ist, um dieselbe Quantität Schwesel z erbalten.

. Abendroth. ) hat als wenig kostbare Berei- Schweflige tungsmethode der schwesligen Säure die Verbren-kostbare Bereinung des Schwesels in atmosphärischer Lust vor- tung derselgeschlagen. Man bringt angezündeten Schwesel in ein geeignetes Gefäss, aus dem die Lust mittelst eines Aspirators ausgesogen wird, auf die Weise, dass die heraustretende Luft durch eine Lösung von Alkali geführt wird, wenn man desmen schwesligsaures Salz bereiten will, oder durch sine Lösung von Schwefelnatrium, wenn man unterschwesligsaures Natron darzustellen beabsichtigt. Die von Aussen eintretende Lust lässt man mahe auf den brennenden Schwefel strömen, dessen Nerbrennung dann fortdauert. Mitchell\*\*) hat Erstarrungsgefunden, dass die schweslige Säure bei - 800 punkt derselstarrt, wobei sie specifisch schwerer wird und i den noch flüssigen Theilen zu Boden sinkt.

Schwefels.

La le führte im letzten Jahresberichte, S. 43, an, Neue Säure des Less es sowohl Persoz als auch Langlois geglückt sei, die unterschweslige Säure zu isoliren. Bei weiteren Versuchen von Langlois \*\*\*) hat es sch gezeigt, dass die von ihm erhaltene Säure meht unterschweslige Säure ist, sondern eine neue Siere, deren Sauerstoffgehalt zwischen dem der dehwesligen und der unterschwesligen Säure fällt, And deren Zusammensetzung sich durch 3S + 50 andrücken lässt.

💤 Er erhielt diese Säure auf die Weise, dass m'Kali-Bisulfit in Wasser auflöste, die Lösung mit gut gewaschenen Schweselblumen vermischte

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 619.

<sup>&</sup>quot;) Ann. d. Chem. u. Pharmac. XXXVII, 356.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst, XL, 102.

und dann einige Tage lang in der Wärme, die jedoch + 80° nicht übersteigen darf, stehen liess; gegen das Ende entwickelt sich ein wenig schweflige Säure, die Flüssigkeit nimmt eine gelbe Farbe an, und sobald diese wieder verschwunden ist, hat sich die neue Verbindung vollständig gebildet. Die Lösung wird kochend filtrirt, worauf sie sich beim Erkalten trübt unter Absetzung von mit Schwefel vermischten Krystallen, die in lauwarmen Wasser bis zur völligen Sättigung wieder aufgelöst werden, worauf man die filtrirte Lösung krystallisiren lässt.

Aus diesem Salz erhält man die Säure nur durch Zersetzung mit Ueberchlorsäure, welche überchlorsaures Kali bildet, und welche man vorsichtig zusetzt, so lang noch dieses Kalisalz niederfällt. Nach dem Klären wird die Flüssigkeit abgegossen und über Schwefelsäure im luftleeren Raum verdunstet. Sie ist flüssig, farblos, geruchlos, schmeckt sauer, zusammenziehend und bitter. Sie zersetzt sich allmälig von selbst, wobei Schwefelsäure in der Flüssigkeit frei wird und der Geruch nach schwesliger Säure sich zu erkennen gibt, während die Flüssigkeit von Schwefel opalisirt. Diese Zersetzung geht sehr langsam vor sich und Langlois hat gefunden, dass die Säure noch nach 18 Monaten grösstentheils unzersetzt geblieben war. Dagegen findet sie schneller statt, wenn die Flüssigkeit bis zum Kochen erhitzt wird. Ihre Salze werden nicht gefällt durch die Salze von Kalk, Baryt, Strontian, Talkerde, Thonerde, Blei, Eisen, Zink, Nickel, Kobalt, Uran, u. s. w. Aber aus salpetersaurem Quecksilberoxydul fällen sie Schwefelquecksilber und aus der Auflösung von Quecksilberchlorid schweselsaures Quecksilberoxydul. Salpetersaures Silber fällt gelb, was sich bald schwärzt.

Die Zusammensetzung der Säure wurde bestimmt, sowohl durch Oxydirung derselben zu Schweselsäure mittelst eingeleiteten Chlors und Ausfällung der Schweselsäure mit Barytsalz, als auch durch Zersetzung des Salzes in trockner Destillation, wobei in der Retorte 1 Atom reines schweselsaures Kali zurückblieb, im Halse der Retorte sich 1 Atom Schwesel sublimirte und 1 Atom schweslige Säure gassörmig erhalten wurde. Ihre Formel wird also S<sup>3</sup> O<sup>5</sup>, was gleich ist mit  $\bar{S}$  oder mit  $\bar{S}$  + S. In 100 Theilen besteht sie aus 54,69 Schwesel und 45,31 Sauerstoff.

Diese Säure scheint zwei isomerische Modificationen zu haben. Das jetzt angeführte betrifft das Kalisalz und dessen Säure. Aber die Lösung, aus welcher sich das Salz abgesetzt hat, verhält sich gegen Säuren ganz anders. Während die Auflösung des krystallisirten Salzes durch keine andere Säure als nur durch Ueberchlorsäure zersetzt wird, so zersetzen verdünnte Säuren die unkrystallisirte Lösung, und Schwesel fängt an niederzusallen. Dasselbe findet statt mit einer Lösung des krystallisirten Salzes, die man im luftleeren Raume sich hat concentriren lassen. Langlois fillte die Schweselsäure aus der flüssigen Verbindung vorsichtig mit Chlorbarium aus, und bestimmte, dann die Zusammensetzung der zurückgebliebenen neuen Säure auf die Weise, dass er Chlorgas einleitete, um sie in Schweselsäure zu verwandeln, den Ueberschuss von Chlor durch Schütteln mit Quecksilber wegnahm, die rückständige Flüssigkeit in zwei gleiche Theile vertheilte, und den einen Theil mit Chlorbarium und den anderen Theil mit salpetersaurem Silber ausfällte. Der erste Niederschlag wies den Schwefelgehalt aus, und der letzte wie viel Chlor durch die höhere Oxydirung der Säure in Chlorwasserstoffsäure verwandelt worden war, woraus die Sauerstoffquantität, welche die Säure dabei aufgenommen hatte, bekannt wurde. Nach Abziehung derselben blieb 3S + 50 übrig.

Bei der Bildung dieses Salzes bleiben viele Fragen zu lösen übrig. Es kann dadurch entstehen, dass sich 2 Atome K S² einander wechselseitig zersetzen, wobei 1 Atom K S und 1 Atom K S³ O⁵ entstehen. In beiden Fällen ist die Summe = 2 Atome Kali, 4 At. Schwefel und 8 At. Sauerstoff. Aber dann frägt man billigerweise, was hat der Schwefel dabei zu thun? Wird das Salz nicht auch gebildet, wenn man die Lösung des Salzes ohne Schwefel sich selbst überlässt? Oder ist ein katalytischer Einfluss des Schwefels nothwendig, um diese Veränderung zu bewirken?

Es können noch andere theoretische Fragen gemacht werden. Wie soll diese Säure zusammengesetzt betrachtet werden? Ist sie eine Nachahmung
der Verbindungsart, nach welcher Mesoxalsäure,
Honigsteinsäure und Krokonsäure aus mehreren
Atomen Kohlenstoff in jedem Atom Säure gebildet werden, also eine unorganische Nachahmung
der organischen Verbindungsart? Oder ist sie eine
gepaarte Schwefelsäure, worin der Paarling aus
4 Atom S besteht, gleichwie in der Benzoëschwefelsäure und Zimmetsalpetersäure die organischen

Oxyde mit 2 Alomen Sauerstoff mit der Schwefelsäure oder Salpetersäure gepaart sind? Und
endlich, was ist das für eine Säure, welche Persoz beschrieben hat, dargestellt durch Ausfällung
mit Bleisalzen und Abscheidung aus dem Niederschlage mit Schwefelwasserstoff? (Jahresh. 1842,
S. 43). Er hat die Bereitung des unterschwefligsauren Salzes nicht angegeben. War es unterschweflige Säure oder war es eine andere isomorische Modification von der jetzt erwähnten Säure?
Nach welchem Nomenclatur-Princip kann diese
neue Säure benannt werden?

Pelouze\*) hat die oben angegebene Erfah-Reinigung der rung über die Zersetzung der Oxyde des Stick-Schweselsäure von salpetriger stoffs mit Ammoniak zur Befreiung der im Hau- Säure. del vorkommenden Schweselsäure von schweselsaurem Stickoxyd, wenn es darin enthalten ist, angewandt. Man braucht nur ein wenig schwefelsaures Ammoniak zuzusetzen, 2 bis 3 Tausendtheile vom Gewicht der Säure an trocknem schwesclsauren Ammoniak, und dann zu erhitzen bis zu + 160°, so entwickelt sich Stickgas und in der Säure bleibt nur ein ausserst geringer Ueberschuss von dem Ammoniaksalz zurück. Er emplichit diese Reinigungsmethode zur Aufnahme in Schweselsäure-Fabriken, indem hier durch die damit mögliche Vermeidung der Oxydation der Dieiplannen und Platinkessel viel gewonnen ist, wid ausserdem die Saure ohne Unbequemiichkeit zur Auflösung des Indigo's und zur Reinigung der Oele gebraucht werden kann, weil die, welche

W. A. St. Carlly Lines

das Oxyd oder die Säure vom Stickstoff enthält, sich weniger gut dazu eignet.

Phosphor. desselben.

Böttger ') gab vor einiger Zeit als beste Me-Pulverisirung thode, den Phosphor in ein seines Pulver zu verwandeln, an, dass man geschmolzenen Phosphor mit frischem und erwärmten Harn schütteln solle. Fortgesetzte Versuche haben gezeigt, dass diese Eigenschaft dem Harnstoff zukommt, und dass sie eine Lösung des Harnstoffs im hohen Grade besitzt. Hat man daher Phosphor für medicinische Zwecke in ein feines Pulver zu verwandeln, gestattet die Anwendung des gereinigten Harnstoffs einen Ausweg, das Ekelhafte zu vermeiden, was der Gebrauch des Harns mit sich führt.

Phosphorige gens darauf.

Wöhler \*\*) hat gefunden, dass phosphorige Saure. Rea-Saure die schweslige Saure in gelinder Wärme mit grosser Leichtigkeit reducirt, wobei Schwefel niederfällt und Phosphorsäure gebildet wird. Man hat zuweilen die Phosphorsäure auf einen Gehalt an phosphoriger Säure zu prüfen; man vermischt sie dann mit in Wasser aufgelöster schwesliger Säure und erhitzt; enthielt sie phosphorige Säure; so fängt sie bald an Schwefel abzusetzen. Enthielt die Phosphorsäure gleichzeitig auch arsenige Säure oder Arseniksäure, so bildet sich Schwefelarsenik und der Niederschlag wird gelb.

Böttger \*\*\*) hat gezeigt, dass ein mit starker Chlor. Entzündung Kochsalzlösung gesperrtes Gemisch von gleichen sches von

Chlorgas mit \*) Neue Beiträge zur Chemie und Physik v. R. Böttger, Wasserstoffgas oder ölbilden- S. 127.

dem Gas.

<sup>\*\*)</sup> Ann. d. Chemie und Pharmac. XXXIX, 252.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst, S. 169.....

Volumen Wasserstoffgas und Chlorgas mit Explosion entzündet wird, wenn man ein zusammengewickeltes unächtes Blattgold hineinbringt. Das Blattgold wird bekanntlich beim Hineinbringen in Chlor glübend, and dadurch zündet es. 2 Theile ölbildendes Gas mit 1 Th. Chlorgas gemischt, und bringt man in das Gemisch vor seiner bekannten Condensirung ein lose zusammengewickeltes Blattgold mittelst eines Kupferdrahts, so entsteht keine Explosion, sondern das Chlor verbindet sich mit dem Wasserstoff, und um das glimmende Blattgold bildet sich eine dicke Rauchwolke von Kohle, während Salzsäuregas in dem Gasgemisch entsteht.

Millon\*) hat die Resultate einiger Versuche Oxydationsüber die Oxydationsstusen des Chlors mitgetheilt, deren völlige Zuverlässigkeit nicht eher beurtheilt werden kann, als bis die Versuche, worauf sie sich gründen, mitgetheilt sein werden. Ich will sie inzwischen hier anführen:

Das Chloroxyd, El, ist unter + 20° ein Liquidum. Es ist mit der von einigen Chemikern sogenannten Untersalpetersaure, N + N2, analog zusammengesetzt, also aus El + El2, und wird Unterchlorsäure genannt. Bei der Verbindung mit Kali zersetzt es sich so, dass 1 Atom chlorigsaures Kali, KCl, und 1 Atom chlorsaures Kali, KCl, gebildet wird. Die chlorige Säure existirt also wirklich und bildet eigenthümliche selbstständige Salze. (Dieser Umstand ist jedoch lange bekannt gewesen, wiewahl von einem grossen Theil

stufen des Chlors.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie, XXIII, 295.

der französischen Chemiker nicht angenommen worden.) Salzsäure entwickelt aus chlorsaurein Kali ein Gemisch von Chloroxydgas mit vielem freien Chlorgas. Unterchlorige Säure ist ein Superoxyd und keine Säure. (Abes ein Superoxyd, welches sich mit Basen verbindet und damit Salze bildet, ist doch eine Säure, da es den Hauptcharacter der Säuren besitzt).

Verbindungen Sehwefel.

Marchand\*) hat eine sehr interessante Undes Chlors mit tersuchung über mehrere Verbindungen des Schwefels mit Chlor mitgetheilt, wodurch dieser vorher nur halbgekannte Gegenstand in ein klareres Licht gebracht worden ist.

- 1. Schwefelchlorür wird erhalten, wenn man Chlorgas in trocknes Schwefelpulver, das im Ueberschuss vorhanden ist, einleitet und dann destillirt, wobei der Theil für sich genommen wird, welcher überdestillirt, bevor der Kochpunkt stationär geworden ist. Das darauf Folgende ist Schwefelchlorür. Es bildet eine dunkel bernsteingelbe Flüssigkeit, hat 1,686 specif. Gewicht, kocht bei + 1390, und besteht aus 47,64 Schwefel und 52,39 Chlor = S<sup>2</sup> €l., Atomgewicht = 844,98. Specif. Gewicht in Gasform = 4,77 nach directen Versuchen, und =4,77 nach der Rechnung, oder es haben sich 1 Vol. Schwefelgas und 1 Vol. Chlorgas zu 1 Vol. gasförmigem Schwefelchlorür condensirt.
  - 2. Schwefelchlorid bildet sich bei der Sättigung des Schwefelchlorurs mit Chlor, wobei an den Rändern feste Theile entstehen. Die völlige Sättigung erfordert lange Zeit, und dabei vermehrt sich das Volum sehr bedeutend. Es ist ein

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXII, 507.

thes Liquidum von 1,625 specif. Gewicht', wenig beständig, so dass es, wenn directes Sonnenlicht auf das verschlossene Gefäss trifft, worin es verwahrt wird, heftig und mit Zersprengung des Gefässes zersetzt wird. Bei + 50° geräth es in's Kochen, was aber gröstentheils in dem Weggehen von Chlorgas besteht. Es lässt sich erst über +640 in einer Atmosphäre von Chlorgas überdestilliren. Besteht aus 31,2 Schwefel und 68,8 Chlor = SCl. Atomgewicht = 643,8. Sein Gas wiegt nach Versuchen 3,86, und nach der Rechnung, mit Annahme, dass sich 4 Vol. Schwefelgas und 2 Vol. Chlorgas zu 2 Vol. Schwefelchloridgas condensirt haben, = 3,549. Das Resultat des Versuchs kann damit nicht übereinstimmend erhalten werden, weil sich das Chlorid in der Wärme so leicht zersetzt. Wird das Chlorid während der letzten Sättigung mit Chlor stark abgekühlt, so krystallisirt ein Theil davon, der zufolge der damit angestellten Analyse dieselbe Verbindung ist.

- 3. Schwefelsesquiehlorür wird erhalten, wenn man das Schwefelchlorid so oft wiederholt rectificirt, als sich noch Chlor dabei entwickelt. Es hat seinen Kochpunkt bei +78°, und besteht aus 37,73 Schwefel und 62,27 Chlor. Hiernach würde es zusammengesetzt sein aus \$2 Cl3, d. h. aus 2 Atomen Schwefel und 1½ Doppelatem Chlor, was wohl ausweist, dass es eine Verbindung von dem Chlorür mit dem Chlorid ist =\$Cl+2SCl.
- 4. Das Schweselsuperchlorur, SCl<sup>2</sup>, welches eine der schwesligen Säure proportionale Zusammensetzung hat, ist schon von H. Rose in Verbindung mit Schweselmetallen angetrossen worden, und

5. das Schwefelsuperchlorid, SCl<sup>5</sup>, ist von Rose und von Regnault in Verbindungen mit Schwefelsäure gefunden worden.

Salzsäure.

Gregory") hat folgende Methode angegeben, um sowohl leicht als auch sicher eine vollkommen reine Salzsäure darzustellen, ein Reagens, welches in vollkommener Reinheit zu besitzen für chemische Untersuchungen von der grössten Wichtigkeit ist. Man bringt 4 Unzen gereinigtes Kochsalz in einen Glaskolben mit engem Halse, z. B. in eine florentiner Flasche, giesst 5 Unzen Schwefelsäure von 1,60 oder besser 1,65 specif. Gewicht darauf, verbindet die Oeffnung mittelst eines Korks mit einem heberförmig gebogenen Rohr, an dessen längerem Schenkel ein wenig unter der Biegung eine Kugel ausgeblasen worden ist, führt den längeren Schenkel in eine Flasche, welche 2 Unzen reines Wasser enthält, und lässt die Oeffnung des Rohrs innerhalb der Flasche nur ein Haarbreit in die Oberfläche des Wassers tau-Der Kolben wird bei gelinder Wärme im Sandbade bis zum Kochen erhitzt. Wenn Abkühlung ein Zurücksteigen veranlassen sollte, so nimmt die Kugel an dem längern Schenkel auf, was das Rohr aufsaugt, bis die Wassersläche unter die Oeffnung des Rohrs gekommen ist und nun Lust durch dieselbe eindringen kann, so dass kein besonderes Sicherheitsrohr erforderlich ist. Wasser in der Flasche wird wenige Grade über dem Gefrierpunkt erhalten, und in kurzer Zeit hat man eine völlig gesättigte rauchende Salzsäure von 1,20 bis 1,21 specif., Gewicht, wenn

<sup>\*)</sup> L'Institut Nr. 412, p. 392.

eine starke Säure gebrauchen will. Man wechselt dann die Flasche gegen eine andere, welche 2 Unzen Wasser enthält, die sich nach einer Stunde in 3 Unzen Salzsäure von 1,10 specif. Gewicht verwandelt haben. Bei dieser letzten Operation ist ein wenig Wasser mit übergegangen. Die Operation ist nun beendigt. Die Masse gibt keine Salzsäure mehr, und arsenige Säure und Zinnoxyd, welche die Schwefelsäure enthalten haben konnte, bleiben darin zurück.

Man hat angegeben, dass Brom nicht das Wasser zu zersetzen vermöge, wie das Chlor, wenn
man Wassergas und Chlorgas vermischt durch ein
glühendes Rohr leitet. Bourson\*) hat gefunden, dass Brom auf dieselbe Weise Wasser zersetzt und Bromwasserstoffsäure und Sauerstoffgas
hildet. Aber wurde dabei das Wassergas im
Ueberschuss angewandt, so erhielt er ein nach
Knoblauch riechendes Gas, welches in Wasser
und Kalihydrat unlöslich war und mit purpurfarbener Farbe verbrannte, dessen Natur er jedoch
nicht genauer erforschte. Es rührte nicht von
einer Einmischung von fremden, kohlehaltigen
Stoffen her.

Rammelsberg ") hat eine Untersuchung über Bromsäure. die Bromsäure und bromsauren Salze angestellt. Als Einleitung dazu führt er an, dass die beste und einzig richtige Darstellungsmethode der Bromsäure im freien Zustande die von Balard angegebene sei, welche darin besteht, dass man bromsauren Baryt durch verdünnte Schwefelsäure zer-

<sup>\*)</sup> L'Institut Nr. 417, p. 434.

<sup>&</sup>quot;) Poggend. Ann. LII, 79.

setzt, was jedoch sehr langsam stattfindet, aber durch Wärme nicht unterstützt werden kann und darf, und was, wenn auch das Barytsalz und die Schweselsäure in richtigen, Aequivalenten angewandt werden, doch nicht vollständig geschieht. Die Schweselsäure muss aus der Flüssigkeit durch vorsichtig zugetropstes Barytwasser ausgefällt wer-Den anfänglich unzersetzt gebliebenen bromsauren Baryt im schwefelsauren zersetzt man durch eine neue Portion von Schwefelsäure und behandelt dann die Flüssigkeit mit kohlensaurem Kalk, um die Schweselsäure wegzunehmen. Aus dem bromsauren: Kalk setzt sich der Rest des Gypses bei der Verdunstung ab, und durch Ausfällung mit kohlensaurem Kali bekommt man wieder bromsaures Kali. Dieses zersetzt man mit essigsaurem Baryt.

Es war nicht möglich, in den Verbindungen der Salzbasen mit Brom eine Spur von unterbromiger Säure zu entdecken, oder durch Erhitzung des bromsquren Kalis überbromsaures Kali hervorzubringen. Das bromsaure Kali schmilzt anfanglich und beginnt ein wenig Sauerstoffgas zu entwickeln, welche Entwickelung bald in cine explosionsähnliche, von Feuer-Erscheinung begleitete Zersetzung in Sauerstoffgas und erstarrtes Bromkalium, welches keinen Sauerstoff enthält, übergeht. Hier findet also ohne Zusatz eines fremden Körpers dasselbe Phänomen statt, wie beim Erbitzen eines Gemisches von chlorsaurem Kali wit Mangansuperoxyd oder Kupferoxyd. Es bleibt noch übrig zu untersuchen, was vielleicht 'bei einer Temperatur erhalten wird, die nicht bis zur Erregung der Feuer-Erscheinung steigt, im Fall dabei eine langsame Zersetzung stattfinden kann. Die Bromsäure konnte weder durch Chlorsäure, Ueberjodsäure noch Uebermangansäure auf einen höheren Oxydationsgrad gebracht werden.

Die im vorigen Jahresberichte, S. 58 mitge- Bromwasser theilte Bereitungsmethode der Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoffsäure von Glover hat zwei Fehler. Derselbe hat später angegeben \*), dass man sie bei der Redaction seiner, der britischen Association für Naturwissenschaften gemachten Mittheilung unrichtig aufgefasst habe. Man soll eine Lösung von Brombarium anwenden und dieses mit Schweselsäure, die mit ihrer gleichen Gewichtsmenge Wasser verdünnt worden ist, destilliren. Mit Brombarium soll diese Operation sehr gut vor. sich gehen, aber nicht ebenso mit Jodbarium, weil es schwierig ist, dasselbe frei von kohlensauren Baryt, der sich auf Kosten der Kohlensäure der Lust bildet, und von Bariumjodid, welches dann gleichzeitig entsteht, zu bekommen.

Bourson \*\*) hat als einfachste Bereitungsme-Jodsäure. thode der Jodsäure angegeben, dass man Jod in gelinder Wärme mit Salpetersäure von 1,52 speeif. Gewicht, die nur 1 Atom Wasser enthält, behandelt. Das Jod wird dadurch oxydirt, ohne dass sich die geringste Menge davon verslüchtigt. Der Ueberschuss von Salpetersäure wird nachber durch Verdunstung bis zur Trockne entfernt, der Bückstand in der möglich kleinsten Menge Wassers aufgelöst, und die Lösung an einem warmen Ort zur Verdunstung und Krystallisation gestellt.

\*) L. and. E. Phil. Mag. XIX, p. 92.

stoffsäure.

<sup>&</sup>quot;) L'Institut, Nr. 416, p. 425.

Kohlenstoff. desselben.

Zu den im vorigen Jahresberichte angeführten Atomgewicht Verhandlungen über das Atomgewicht des Kohlenstoffs habe ich jetzt folgende hinzuzusügen \*). Baron Wrede hat auf die bereits angeführte Weise das specif. Gewicht des Sauerstoffgases, Kohlensäuregases und Kohlenoxydgases bestimmt. Das specifische Gewicht des Kohlensäuregases ist = 1,5201  $\left(\frac{1+0,0049 \cdot p}{1+at}\right)$ , worin die hinzuge-

> fügte Formel die Veränderung ausdrückt, welche das specif. Gewicht derselben durch veränderten Druck erleidet. Das specif. Gewicht des Kohlenoxydgases ist 0,96779. Bei Vergleichung dieser specif. Gewichte ergibt sich das Atomgewicht des Kohlenstoffs

Kohlensäuregas mit Kohlenoxydgas == 75,22 Kohlensäuregas mit Sauerstoffgas = 75,06 Kohlenoxydgas mit Sauerstoffgas Mittelzahl = 75,13

Die Berechnungen sind nach dem Rudberg'schen Ausdehnungs-Coëssicienten der Lust gemacht. Geschieht dagegen die Rechnung nach dem von Magnus und Regnault gefundenen davon abweichenden Ausdehnungs-Coëfficienten der Luft und des Kohlensäuregases, so erhalten die Resultate eine merkwürdige Uebereinstimmung. Das specif. Gewicht des Kohlensäuregases ist dann 1,52037  $\left(\frac{1+0,0049}{1+at}\right)$  und die Vergleichung fällt auf folgende Weise aus:

<sup>\*)</sup> Dumas's und Stass's Versuche sind seitdem in extenso beschrieben worden, in Ann. de Ch. et de Phys. 8me Serie, I, 5 — 59.

Kohlensäuregas mit Kohlenoxydgas = 75,14

Kohlensäuregas mit Sauerstoffgas = 75,11

Kohlenoxydgas mit Sauerstoffgas = 75,12.

Mittelzahl = 75,12.

Wenn diese Zahl bis auf Weiteres als das Atomgewicht des Kohlenstoffs angenommen wird, so hat sie wenigstens den Vorzug, dass man mit Sicherheit weiss, dass keine vorgefasste Meinung von der Nothwendigkeit der Uebereinstimmung der Atomgewichte mit geraden Multipeln von dem doppelten oder einfachen Atomgewicht des Kohlenstoffs zur Abrundung der Zahlen beigetragen hat.

Die Versuche, auf welche Liebig und Redten bacher die Bestimmung des im vorigen Jahresberichte, S. 75, nach brieflichen Mittheilungen angeführten Atomgewichts des Kohlenstoffs gegründet haben, sind nachher publicirt worden \*). Mit besonderer Rücksicht auf den Einfluss, welchen die atmosphärische Luft bei Wägungen von Körpern ausübt, die ungleiches specif. Gewicht besitzen, haben sie durch Rechnung alle Wägungen auf den luftleeren Raum reducirt, wodurch das Atomgewicht, welches ohne diese Correction = 75,735 gefunden wurde, auf 75,854 gestiegen ist.

Erdmann \*\*) und Marchand haben durch Verbrennung von Diamant und Graphit das Atomgewicht des Kohlenstoffs zu bestimmen gesucht. Um den Einwurf zu begegnen, welcher gegen den Gebrauch der Schweselsäure als Trocknungs-

<sup>7</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXVIII, 113.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 159.

mittel gemacht werden kann, in so fern nämlich eine kleine Portion davon in dem Gas abdunsten könnte, haben sie sich des Chlorcalciums bedient. Dasselbe war vor der Anwendung mit Salmiak vermischt und dann geschmolzen worden, um einen möglichen Ueberschuss an Kalkerde zu vermeiden, der Kohlensäure absorbiren könnte, was jedoch zufolge früherer Versuche nicht stattfindet. Darauf wurde es durch besondere Versuche geprüft, sowohl auf sein Vermögen, alles dadurch geleitete Wassergas aufzusaugen, als auch auf sein Unvermögen, Kohlensäuregas zu absorbiren, in welchen Beziehungen es als vollkommen zuverlässig erkannt wurde. Sie haben 5 Verbrennungsversuche mit Diamant, 3 mit natürlichem Graphit und 1 mit künstlichem Graphit gemacht. Folgende sind ihre daraus abgeleiteten Resultate:

|                     |       | Angewandtes<br>Gewicht. | Unverbrannter<br>Rückstand. | Kohlensäure.   |
|---------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Diamant             | 74,84 | 1,0867                  | 0,0009                      | 3,9875         |
| - (s                | 74,98 | 1,6330                  | 0,0025                      | 5,97945        |
| •                   | 75,03 | 0,7510                  | 0,0010                      | 2,7490         |
|                     | 75,10 | 1,3575                  | 0,0018                      | 4,9659         |
|                     | 75,19 | 0,8062                  | 0,0010                      | 2,9467         |
| Natürlicher Graphit | 75,02 | 1,5746                  | 0,0370                      | <b>5,6367</b>  |
| , <u>-</u>          | 75,05 | 1,4580                  | 0,0075                      | <b>5,31575</b> |
| •                   | 75,19 | 1,9040                  | 0,0105                      | 6,9355         |
| Künstlicher Graphit |       | 1,6578                  | 0,0084                      | 6,0384         |

Mittelzahl = 75,0544.

Sie nehmen daher die von Dumas und Stass bestimmte runde Zahl 75,00 als die richtige an, und theilen zur Stütze für dieselbe eine neue Reihe von Verbrennungsversuchen mit, deren Resultate sind:

| Diamant | 74,9.1 | Natürlicher Graphit | 74,95  |
|---------|--------|---------------------|--------|
|         | 74,99  | _                   | 74,97  |
|         | 75,00  | Künstlicher Graphit | 74,87  |
|         | 75,01  | -                   | 74,92  |
| •       | 75,10  |                     | 75,02  |
|         | •      | •                   | 75,05. |

Die Diamanten wurden für diese Versuche vorher mit Königswasser gekocht, der Graphit mit kanstischem Kali geschmolzen, darauf mit Salzsäure, Königswasser und zuletzt mit Wasser ausgekocht, und nachher 18 Stunden lang in einem Strom von Chlorgas geglüht.

Einige Analysen von organischen Stoffen legen dar, dass das veränderte Atomgewicht auf das analytische Resultat wenig Einfluss hat, wenn der Kohlenstoffgehalt nicht gross ist, aber z. B. bei der Benzoësäure und bei dem Naphtalin wird der Fehler wesentlich, wiewohl die früher aus Analysen dafür abgeleiteten Formeln doch die richtigen sind.

Mitscherlich") berechnet das Atomgewicht des Kohlenstoffs nach der Analyse des Naphtalins zu 75,1.

Mitchell\*\*) hat verschiedene Versuche mit Kohlensäure condensirter Kohlensäure beschrieben. Bei 0° in condensirter Form. hält sie 36 Atmosphären - Druck das Gleichgewicht, bei 8°,3 = 45, bei 19° = 60 und bei 30° = 75

Atm. Druck, was schr nahe mit Thilorier's Angeben übereinstimmt (Jahresb. 1837, S. 85).

Von 8 Theilen flüssiger Kohlensäure, die in einem feinen Strahl in einen Glaskolben strömte,

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der Chemie, 4te Aufl. I, 138.

<sup>&</sup>quot;) Ann. der Chemie und Pharm. XXXVII, 354.

erhielt Mitchel 1 Th. Kohlensäure in fester Form. Sie ist ein weisses lockeres Pulver, wie Magnesia alba, backt beim Druck zusammen und wird nur halb so voluminös, ähnlich zusammengedrücktem Schnee. Eine Portion davon, die 346 Gran wog, verlor in einer Minute 3 bis 4 Gran, und es ging 31/2 Stunde darauf hin, ehe sie völlig verdunstet war, bei einer äusseren Temperatur von + 24° bis 25°. Die nicht zusammengebackene Säure verdunstet schneller. Auch wird ihre Verdunstung durch Einwickeln in Baumwolle verlangsamt. In dem Augenblick, wo sich die feste Kohlensäure bildete, sank die Temperatur bis auf - 65°. Der höchste Kältegrad, der in einem Luststrom entstand, welcher eine Wärme von + 30° hatte, war - 80° und bei derselben Temperatur im luftleeren Raume unter fortgesetztem Auspumpen — 931/5°. Diese Zahlen kommen ebenfalls den früher von Thilorier und Peltier gefundenen nahe.

Durch Zusatz von so viel Aether, dass die feste Kohlensäure das Ansehen von feuchtem Schnee erhielt, wurde die Kälte stärker bis zu — 98°1/3. Will man das Aethergemisch zur Erzeugung von Kälte anwenden, so ist es am besten, dass man ein wenig Aether in den Kolben giesst, in welchen die Kohlensäure ausströmt; man erhält dann mehr condensirt in dem Aether, wiewohl nicht alles feste Säure ist. Mit Alkohol verbindet sich die Kohlensäure, wobei sich die Temperatur bis zu — 81° und im luftleeren Raume zu 93°1/5 erniedrigen kann.

Mitchell hat ausserdem die Angabe von Thilorier bestätigt, dass die flüssige Kohlensäure

durch Temperatur-Veräuderungen mehr ausgedehnt wird als das Kohlensäuregas, ungefähr 3 Mal mehr, als das Gas, für eine gleiche Anzahl von Graden. Ihr specif. Gewicht fand er bei 00 = 0,93, bei  $6^{\circ}, 4 = 0.8825$ , bei  $10^{\circ}, 6 = 0.853$ , bei  $20^{\circ}/_{5}$ Thilorier gab das specif. Gewicht =0,7385.bei  $0^{\circ} = 0.83$  und bei  $+24^{\circ} = 0.60$  an, was einer 4 Mal grösseren Ausdehnung entspricht, als welche das Kohlensäuregas für dieselbe Anzahl von Temperaturgraden erleidet.

Er liess Kohlensäure sich in einem starken und dicken Glasrohr, welches mit einem gut befestigten metallenen Hahn versehen und mit Schnee umgeben war, condensiren. Das Liquidum war farblos und durchsichtig. Beim Oeffnen des Hahns kam die Säure sogleich ins Kochen, aber sie erstarrte bald durch die dabei stattfindende Abkühlung zu einer weissen porösen Masse. Wurde das Rohr, ohne geöffnet zu werden, in ein Gemisch von Aether und fester Kohlensäure getaucht, so erstarrte das Liquidum. Das was zuerst feste Form annahm, schwamm dabei in dem noch flüssigen Theil. Der erstarrte Theil war eine weisse, aber nun nicht poröse Masse.

Ebelmen\*) hat Dulong's Versuche über die ungleichen Wärme-Quantitäten berechnet, welche Wärme-Entbeim Verbrennen der Kohle zu Kohlenoxyd und beim Verbrenzu Kohlensäure frei gemacht werden (Jahresb. nen der Kohle 1840, S. 183.) Dulong fand, dass eine Quantität von Kohle die 1 Liter gasförmigen Kohlenstoff entspricht (=1,018 Grammen) beim Verbrennen Kohlensäure in der Mittelzahl eine Quantität

Ungleiche wickelung zu Kohlenoxyd

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 118.

von Wärme entwickelt, die durch die relative Zahl 7,858 ausgedrückt werden kann, und dass 2 Liter Kohlenoxydgas (welche 1 Liter gasförmigen Kohlenstoff enthalten) beim Verbrennen zu Kohlensäure eine Wärme-Quantität entwickeln, deren relative Zahl 6,260 ist. Der Unterschied zwischen diesen Zahlen beträgt 1,598, und dieser weist aus, wie viel Wärme 1 Liter gasförmiger Kohlenstoff beim Verbrennen zu Kohlenoxydgas entwickelt. Daraus zeigt sich dann das unerwartete Verhalten, dass, wenn sich 1 Atom Kohle mit 1 Atom Sauerstoff verbindet, 1,598 Wärme entwickelt wird, und dass sich bei der Verbindung von 1 Atom Kohlenoxydgas mit noch 1 Atom Sauerstoffgas 6,260 Wärme entwickelt. Dies ist sehr nahe 4 Mal so viel. Hieraus können für die Verbrennungen in Hohösen zwei wichtige Schlüsse gezogen werden. Der eine besteht darin, dass, wenn das vor dem Gebläse gebildete Kohlensäuregas sich weiter binauf in dem Hohofen in Kohlenoxydgas verwandelt, dadurch eine Temperatur-Erniedrigung hervorgebracht wird, die für jedes Liter Kohlensäuregas, welches in 2 Liter Kohlenoxydgas verwandelt wird, nach den vorhin angewandten relativen Zahlen einer Wärme - Absorption von 2,331 entspricht. Wird hier noch der Unterschied in der latenten Wärme hinzugefügt, so wird die Absorption noch grösser. Der andere gereicht zum Vortheil für die Anwendung des auf diese Weise gebildeten Kohlenoxydgases als Brennmaterial, weil es sich zeigt, dass der darin enthaltene Kohlenstoff noch 4/5 von seinem wärmeerzeugenden Vermögen bei der Verbrennung zu Kohlensäure besitzt.

Schlesinger\*) hat angegeben, dass die Ur- Oxalsaurc. siche, warum die Oxalsäure aus Zucker und Salpetersäure oft so schwierig rein erhalten wird, darin besteht, dass man zu wenig und zu schwache Salpetersäure anwendet, wodurch sich der Oxalsäure die Neben-Producte einmischen, welche vor der Entstehung der Oxalsäure gebildet werden, und welche, wenn man die anhängende Salpetersäure in der Wärme auszutreiben versucht, zerstört werden und die Säure färben. Er hat gefunden, dass 81/4 Th. Salpetersäure von 1,38 specif. Gewicht auf 1 Th. bei + 100° getrockneten Zuckers das beste Verhältniss ist. Nachdem in gelinder Wärme alle Reaction aufgehört wird die Flüssigkeit bis auf 1/6 verdunstet und krystallisiren gelassen. Man erhält 58 bis 60 Procent Oxalsaure vom Gewicht des angewandten Die Mutterlauge kann zur Entfernung cines Ueberschusses an Salpetersäure im Wasserhade verdunstet werden, und die Oxalsäure darin wird dadurch nicht zerstört.

Nach Schlesinger muss man die Oxalsäure im fatiscirtun Zustande immer sublimiren, wenn man über ihre völlige Reinheit sicher sein will. Dies geschieht sehr leicht in einem Kolben im Oelbade. Die Säure sublimirt sich zwischen + 1350 und + 1630 ohne dabei zersetzt zu werden. Ueber + 1700 zeigen sich Zersetzungsproducte. Bei + 2160 fängt die Säure an zu kochen, bei + 2220 geht das Wasseratom der Säure auf ein Mal weg, und bei + 227 sublimiren sich grosse schöne Nadeln, die bei + 2320 schmelzen und zersetzt wer-

<sup>\*)</sup> Buchn. Repert. 2 R. XXIV, 24.

den. Es ist in der That sehr zu bedauern, dass Schlesinger nicht untersucht hat, was diese Krystalle sind. Man kann sie ziemlich natürlich für wasserfreie Oxalsäure halten, aber diese ist noch unbekannt. Im Uebrigen muss ich bemerken, dass diese Angaben über das Verhalten der Oxalsäure bei der Sublimationswärme von den älteren bedeutend abweichen, wovon die Ursache darin zu suchen sein kann, dass man bei den früheren Versuchen entweder Oxalsäure, die noch Krystallwasser enthielt, oder eine zu hohe Temperatur anwandte.

Schlesinger gibt ferner an, dass man sich bei der Bereitung der Oxalsaure aus oxalsaurem Bleioxyd mit Schwefelwasserstoff nicht völlig darauf verlassen kann, eine völlig kalifreje Säure zu erhalten. Auch diese muss sublimirt werden, aber die Temperatur muss dabei so nahe wie möglich + 150° sein, weil schon bei + 157° die Entwickelung von Kohlensäure und Kohlenoxyd be-. ginnt. Dabei bleibt ein kalihaltiger Rückstand zurück, der auch bei sorgfältiger Bereitung der Säure 2 Proc. kohlensaures Kali betragen kann. Dieser Umstand verdient besondere Aufmerkaamkeit, insbesondere wenn die Säure bei Mineral-Analysen angewandt werden soll, wo nach der Ausfällung mit Oxalsäure ein Alkali-Gehalt aufzusuchen ist.

Oxaminsaure.

Balard\*) hat eine bis jetzt unbekannte Säure beschrieben, die er Oxaminsäure nennt. Sie wird erhalten, wenn man oxalsaures Ammonium, oxyd im Oelbade zwischen + 220° und + 230°

<sup>\*)</sup> Comptes Rend. 1841. Sec. Sem., p. 373.

erhitzt und in dieser Temperatur erhält, bis es aufängt sich ins Gelbe zu ziehen; dabei gehen Kohlenoxydgas und Kohlensäure, letztere in grösserem Verhältnisse, weg, es sublimirt sich ein wenig Oxamid, und in der Vorlage condensirt sich eine bemerkenswerthe Portion Ameisensäure. Die Masse muss von Zeit zu Zeit umgerührt werden, damit sie gleichförmiger durchwärmt wird, bis sie einen halbgeschmolzenen Zustand angenommen hat, in welchem sie sich sehr aufbläht und dadurch sich selbst mischt. Wird die Erhitzung zu lange fortgesetzt, so zersetzt sich die Säure, und man erhält einen Rückstand, der nach kürzerer oder lingerer Einwirkung der Wärme brandgelb oder roth ist, und zuletzt ebenfalls zerstört wird. Es ist eine bitter schmeckende Substanz, bei deren Bildung kohlensaures Ammoniumoxyd und Cyanammonium entwickelt wird, die aber im Uebrigen noch nicht untersucht worden ist.

Bei richtig durchgeführter Operation bleibt eine porose, leichte Masse zurück, die sieh ein wenig ibs Gelbe zieht. Kaltes Wasser zieht die Oxaminsaure aus, mit Zurücklassung des Gefärbten. Sie kann ein wenig Oxalsäure enthalten, von der sie dadurch befreit wird, dass man sie int Ammoniak sättigt und die Lösung mit einem Baryt - oder Kalksalze fällt. Man erhält einen krystallinischen Niederschlag, der sich in kochenden Wasser mit Zurücklassung des oxalsauren **Biryts oder Kalks auflöst. Aus der kochendheiss** Mirirten Lösung setzt sich nachher beim Erkalten lis oxaminsaure Salz ab. Sind diese Salze gelblich gefärbt, so werden sie durch Behandlung mit Mohle leicht farblos.

Die Säure besteht nach den von ihm mit diesen Salzen angestellten Analysen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff.

| •           | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | 29,9     | 4     | 29,9      |
| Wasserstoff | 2,8      | 4     | 2,5       |
| Stickstoff  | 17,4     | 2     | 17,4      |
| Sauerstoff  | 49,9     | 5     | 50,2.     |

Wird das Barytsalz mit einer, zu dessen Zersetzung genau hinreichenden Menge von Schwefelsäure in der Kälte behandelt, so erhält man eine Lösung der Säure in Wasser, aus der sie bei der freiwilligen Verdunstung pulverförmig zurückbleibt. Man kann sie auch erhalten, wenn man eine in der Wärme gesättigte Lösung von oxaminsaurem Ammoniak mit einer genau getroffenen Portion Schwefelsäure vermischt und das Gemisch schnell abkühlt, wobei sich die Säure in Gestalt eines in kaltem Wasser schwerlöslichen Pulvers abschei-Aus einer Lösung in wasserfreiem Alkohol bleibt diese Säure bei der Verdunstung in Gestalt eines grobkörnigen Pulvers zurück. Auch dieses Pulver wurde einer besonderen Analyse unterworfen und dabei aus C4H6N2O6 bestehend gefunden, d. h. aus wasserhaltiger Oxaminsäure = C4H4N2O5+H. Sie besitzt also eine solche Zesammensetzung, dass, wenn noch 1 Atom Wasser hinzukommt, zweifach oxalsaures Ammoniumoxyd daraus entsteht. Dieses Wasseratom nimmt die Säure auch vollständig beim Kochen auf, selbat bei noch niedrigerer Temperatur, daber darf sie nicht in der Wärme verdunstet, oder Wärme bei ihrer Abscheidung von Basen angewandt werden.

Beim Behandeln eines oxominsauren Salzes in der Wärme mit Kalihydrat entwickelt sich Ammoniak, während Oxalsäure wiedergebildet wird.

Oxaminsanres Silberoxyd fällt in Gestalt einer gallertartigen Masse nieder, die bald undurchsich-Beim Erhitzen mit der Flüssigkeit löst es sich auf und setzt sich dann in seinen weissen Krystallnadeln wieder ab, die aber gegen Licht äusserst empfindlich sind. Bei + 1500 wird das Silber reducirt, aber dabei kein Wasser gebildet. Balard zieht daraus die Säure auf die Weise, dass er Salzsänregas bei gelinder Wärme darüber leitet. Die Masse erhitzt sich dabei stark und muss deshalb abgekühlt werden. Der Ueberschuss an Salzsäure wird daraus nachher durch einen Strom von trockner Luft ausgetrieben. Aus dem Chlorsilber kann die Säure mit Wasser oder am besten mit wasserfreiem Alkohol ausgezogen werden. Balard hat gezeigt, dass das Oxamethan die Aethyloxydverbindung dieser Säure ist, worüber an seinem Ort ein Mehreres vorkommen soll. Er bemerkt ausserdem, dass diese neue Säure isomerisch mit Alloxan ist. Wenn man von einem jeden ihrer Bestandtheile 2 Atome hinzufügt, so bet man Oxalursäure.

Wie die Zusammensetzung dieser Säure betrachtet werden muss, darüber hat Balard nichts geäussert. Aber aus allen Umständen, die sowohl ihre Bereitungsweise als auch die bereits unter dem Namen Oxamethan und Oxamethylan bekannten Verbindungen betreffen, ist es klar, dass sie = ČNH<sup>2</sup> + Č, d.h. eine gepaarte Oxalsäure, und dass deren Paarling Oxamid ist. Die Veräuderangen, welche sie in Wasser und durch Reagen-

tien in erhöhter Temperatur erleidet, sind alle dieselben, welche der Verwandlung ihres Paarlings, des Oxamids, in Oxalsäure und Ammoniak unter gleichen Umständen angehören. Die Erklärung ihrer Bildung besteht ganz einfach darin, dass das Ammoniumoxyd mit dem einen Atom Oxalsäure Oxamid bildet, welches mit dem zweiten Atom Oxalsäure verbunden bleibt.

Cyan.

Zn den Beweisen für die Verbindung des Stickstoffs mit Kohlenstoff und für die Bildung von Cyan in höherer Temperatur, welche ich im vorigen Jahresberichte, S. 80, angeführt habe, kommt noch der folgende: Langlois\*) liess trocknes Ammoniakgas durch ein mit Kohle gefülltes glühendes Porcellanrohr streichen, welches in einen abgekühlten tubalirten Glaskolben mündete, von dessen Tubulus das Gas durch ein Glasrohr zu einem Gasapparate geführt wurde. In der Vorlage setzten sich Krystalle von Cyanammonium in grosser Menge ab, und das aufgesammelte Gas war reines Wasserstoffgas. Die Zersetzung ist ganz ein-Zwei Doppelatome Ammoniakgas nehmen 2 Atome Kohlenstoff auf und geben dafür 2 Doppelatome Wasserstoffgas ab, von 2NH3 entstehen NH4 + CN und 2H. Man erhält so viel Cyanammonium, dass die Operation als die vortheilhafteste Bereitungsmethode dieses vergänglichen Salzes angeschen werden kann.

Cyan, verbun- Bekanntlich bildet Cyan mit Schwefelwasserden mitSchwestoff zwei verschiedene Verbindungen. Die eines felwasserstoff.

von Gay-Lussac entdeckt, ist gelb, die anddere, von Wöhler entdeckt, ist roth und kry-

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 117.

Diese Körper sind in Wöhler's Laboratorium von Völckel\*) untersucht worden. Die Bereitungsmethode dieser Verbindungen besteht darin, dass man beide Gase gleichzeitig in Alkohol (oder Wasser, worin sie sich jedoch schwieriger bilden) leitet. Waltet Cyan vor, so erhält man die gelbe, und bei überschüssigem Schwefelwasserstoff erhält man die rothe Verbindung. Die gelbe Verbindung bildet sich inzwischen immer zuerst, und sie verwandelt sich nachher durch Aufnahme von Schwefelwasserstoff in die rothe. Daher muss man zur Darstellung der rothen Verbindung die Einleitung des Cyangases unterbrechen und dann noch eine Weile das Schwefelwasserstoffgas einströmen lassen, bis alles völlig gesättigt ist. Die gelbe Verbindung ist in Alkohol löslich und setzt sich daraus bei der Verdunstung in strahligen Krystallen ab. Die rothe Verbindung fällt allmälig in kleinen Krystallen nieder, welche zur Abscheidung von eingemischtem Schwefeläthyl mit Alkohol umkrystallisirt werden müssen.

Die rothe Verbindung wurde bei der Analyse zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet
Kohlenstoff 20,366 2 20,19
Stickstoff 23,243 2 23,38
Wasserstoff 3,479 4 3,30
Schwefel 53,312 2 53,13.

Zur Bestimmung des Atomgewichts wurde diese rothe Verbindung in kaltem Alkohol aufgelöst, die Lösung mit essigsaurem Bleioxyth ausgefällt, mit

on a constant of the Bushing Police

<sup>\*)</sup> Ann. d. Chemie und Pharmac. XXXVIII, 344 Elleitet.

Vermeidung eines Ueberschusses von diesem Bleisalze, und der schön gelbe Niederschlag gewasellen und im luftleeren Raume über Schwefelsäure getrocknet, worauf er bei der Analyse zusammengesetzt gefunden wurde aus:

| •                |             | Gefunden |      | Atome | Berechnet |
|------------------|-------------|----------|------|-------|-----------|
| •                | Kohlenstoff | 7,26     | 7,53 | 2     | 7,49      |
| •                | Stickstoff  | 8,41     | 8,71 | 2     | 8,64      |
|                  | Wasscrstoff | 0,72     | 0,74 | 2     | 0,61      |
| !:. *            | Schwefel    | منشت     | -    | 2     | 19,73     |
| ' <b>!</b> ! . , | Blei        | 64,24    |      | 1     | 63,53,    |

Diese Verbindung, in welcher 1 Doppelatom Wasserstoff durch 1 Atom Blei ersetzt worden ist, legt dar, dass dieser Körper ein Sulfid ist, welches aus CNHS + HS besteht, worin das HS durch Schweselmetalle ersetzt wird, in der angeführten Analyse durch PbS, auf dieselbe Weise, wie in wasserhaltigen Säuren das Wasser durch Saueratoffliasen vertreten wird. Es hat ein der Cyanursaure avalog zusammengesetztes Radical, wiewohl diese Säure davon durch die ungerade Zahl in threr Formet (C5.N5H5O3) abzuweichen scheint, welche Abweichung jedoch vielleicht hei einer genaueren Untersuchung aller Sättigungsgrade dieser Säure verschwinden kann, z.B. wenn das cyanursaure Kali = 2K + 3CNHO2 ist, in welchem Fall dieses Sulfid einem niedrigeren Oxydationsgrade des Cyanur-Radicals entspricht, welches vielseicht in Zukunft dargestellt werden kann. Das Atomgewicht des Gyanutsulfids ist = 543,76. und das der Verbindung mit Schweselwasserstoff =757,4 (nach dem alten Atomgewicht des Kolalenstoffs) : 311 72.77 June 19

Die Verbindungen dieses Sulfids mit Schwefelalkalien haben keinen grossen Bestand. Die Kaliumverbindung wird erhalten, wenn man den rothen Körper in kalter concentrirter Kalilauge auf-Völckel hat jedoch nicht versucht, sie durch Verdunstung der mit dem Sulfid gesättigten Lösung im luftleeren Raume darzustellen. Wird die Lösung mit einem Ueberschuss von dem Kalihydrat gekocht, so findet eine Umsetzung der Bestandtheile des Cyanurradicals statt, und man erhält Cyankalium, Schwefelcyankalium und Schweselkalium in der Flüssigkeit, wobei also der Wasserstoff in dem Cyanurradical auf Kosten des Sanerstoffs vom Kali oxydirt wird. Wird die Lösung vor dem Kochen mit Wasser verdünnt, so geht die Umsetzung noch weiter, und 1 Atom von dem Schwefelsalze bildet dann mit 2 Atomen überschüssigen Kalibydrat 2 Atome Schwefelkalium, 1 Atom oxalsaures Kali, 1 Doppelatom Ammoniak und 1 Atom Wasser. Aus diesem Grunde vergleicht sie Völckel mit einem Oxamid, worin die Sauerstoffatome gegen Schwefelatome ausgewech-Diese Vergleichung ist in Rücksicht auf die relative Atomenanzahl der Bestandtheile richtig, aber nicht in Betreff der chemischen Eigenschaften, denn in dem Oxamid kann nicht 1 Atom Wasser durch 1 Atom Bleioxyd oder Kali ersetzt werden.

Mit Kalium-Sulfhydrat bildet der rothe Körper beim Kochen Schweselammonium und die gewöhnliche braune Cyan-Substanz, welche sich aus Cyan-wasserstoffsäure und Cyanammonium absetzt. Ammoniakgas und flüssiges Ammoniak wirken nicht daraus. Von Chlorgas wird er bei gewöhnlicher

Temperatur nicht zersetzt, aber beim Erwärmen bildet sich Chlorschwefel. Salzsäuregas verändert ihn nicht, auch nicht bei + 100°, aber durch Kochen mit verdünnter Salzsäure erhält man Salmiak, Oxalsäure und Schwefelwasserstoff. Schwefilige Säure wirkt nicht darauf, auch nicht Kochen mit Quecksilberoxyd.

Die gelbe Verbindung konnte nicht hinreichend rein erhalten werden, um ein sicheres analytisches Resultat zu liefern. Sie verändert sich bei der Verdunstung, geschehe diese freiwillig oder in der Wärme, so leicht, dass man nur einen schr kleinen Theil davon unzersetzt erhält, vermischt mit einem braunen schwefelhaltigen Körper. Gegen kaustisches Kali verhält sie sich wie die rothe Verbindung. Mit Silberauflösung gibt sie Schwefelsilber und Cyangas. Durch neutrales und basisches essigsaures Bleioxyd wird ihre Auflösung nicht gefällt. Mit essigsaurem Kupferoxyd gibt sie einen braungelben Niederschlag, der sehr schnell zersetzt wird. Es war nicht einmal möglich, eine Analyse davon zu versuchen. Aber ihre Zusammensetzung kann doch mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit aus Gay-Lussac's Angabe bestimmt werden, dass sie durch Verbindung von 2 Vol. Cyangas und 3 Vol. Schwefelwasserstoffgas entsteht, welche  $C^4N^4H^6S^3 = 2(CNH + S) + HS$ geben, d. h. 2 Atome Cyanursulfid mit 1 Atom Wasserstoffsulfid. Voelckel macht darauf aufmerksam, dass sie, wenn man die Atome verdoppelt, als Allantoin, (C4N4H5O5+H) betrachtet werden kann, worin die Sauerstoffatome gegen zine gleiche Anzahl von Schweselatomen ausgewechselt worden sind.

S. M. Brown ') hat folgende sichere Berei- Paracyan. tangsmethode des Paracyans angegeben: Man füllt ein, an dem einen: Ende verschlossenes: Rohr von geschmeidigen Eisen, welches 6 bis! 7 Zoll lang und 11/2 Zoll weit ist, mit Quecksilhertyanid, verschliesst das offene Ende mit einem eisernen Pfropf, der lustdicht eingeschraubt werden kann, und durch welchen ein Loch geht, in welches vorher gebrannter und mit Wasser angerührter Gyps gegossen und darin austrocknen gelassen worden ist, und erhitzt dieses Rohr zwischen Kohlen bis zum schwachen Rothglüben. Der Gypspfropf verliert dabei allmälig sein Wasser und wird porös. Das Cyanid wird nun' unter einem höheren Druck' zersetzt, das Cyan in Paracyan verwandelt, welches nichts anderes ist, als eine feuerbeständige isomerische Modification des Cyans, und das Quecksilbergas dringt allmälig darch die Poren des Gypses. Sobald das Hervorkommen des Quecksilherdampfes aufgehört hat, wird das Rohr aus dem Feuer gezogen, erkalten gelassen, und daraus das Paracyan mittelst einer Feder oder Fischbein und mit der Vorsicht herausgenommen, dass keine Eisentheile mitfolgen.

Von diesem Paracyan hat Brown angeführt, dass es in einem eingeschlossenen Raum, der jedech für entwickeltes Gas einen geringen Ausweg hat, z. B. in einer kleinen Glaskugel, mit einem Rohr, welches in eine habrseine Oeffnung ausgezogen worden ist, oder in einem Porcellantiegel mit Deckel, der in einem grösseren Tiegel mit

<sup>\*)</sup> Phil. Transactions of the R. S. of Edinb. P. 841. P. 1, p. 245.

Gyps umgessen und dann damit völlig ausgetrecknet worden ist, beim fortgesetzten Weissglühen, unter allmäligem Abgeben von Stickgas, in Kiesel oder Silicium verwandelt werde.

Ich gehe in keine weitere Einzelheiten seiner Versuche hierüber ein, so wie ich auch die mit dem so erhaltenen Kiesel angestellten Versuche übergehe, indem man beim Lesen der Abhandlung keine Umstände einsehen kann, welche einen so merkwürdigen Irrthum veranlasst haben können, der uns wieder auf die alchemistische Bahn zurückführt, da er gleichzeitig gefunden zu haben glaubt, dass, wenn die Verwandlung in Kiesel in einem eisernen Gefäss vorgenommen werde, ausser Kieseleisen auch Rhodium entstehe.

Brown's Angabe ist von Tilley') so wie von Brett und Denham Smith ''') geprüft worden. Sie haben sie nicht bestätigt gefunden und dabei nicht mehr Kieselsäure erhalten, als das Quecksilbersalz ursprünglich als fremde Einmischung enthalten hatte. Gegen die Versuche der letzteren hat Brown ''') die Einwendung gemacht, dass sie das Paracyan nicht auf dieselbe Weise, wie er, bereitet hätten, und appellirt an bessere Peüfung.

Kiesel.
Kieselsäure
kann mit Wasserdämpfen
verflüchtigt
werden.

Jeffreys †) hat einen merkwürdigen Versuch über die Verslüchtigung der Kieselsäure mit Wasserdämpsen mitgetheilt. Er liess durch einen Fayence-Osen, worin das zu brennende Gut eine

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 221.

<sup>\*\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIX, 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst, p. 388.

<sup>†)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 255.

höbere Temperatur hatte; els zum Schmelzen det Gusseisens etforderlich ist, eine grosse Mengu Wasserdämpfe streichen, undo:fand/ nachher im die Oeffnung des Ofens, aus welcher: die Wasserdämpse wieder berauskamen, mehrere Pfunde Rieselsäure in Gestalt eines Schnbo's abgesetäte In Rücksicht auf die Verflüchtigung dieses an und für sich nicht' in dieser Temperatur füchtigen Körpera mit Wasserlämpfen, so haben wir schon ein solches Beispiel in der Borsäure, mit welchen dasselbe stattfindet, und dadurch erklären sich die meisten Sublimate von lockerer Kieselsäure., die bei verschiedenen metallurgischen Operationen erbalten werden, so wie auch die Verflüchtigung der Kieselsäure, welche Gaudin von dem Knallgasgebläse beobachtet hat, dessen Wassergas' die geschmolzene Säure wegführt.

Moleyns') hat einige Versuche über die Her- Ozon. vorbringung des Ozons (Jahresb, 1842, S. 39) angestellt, und Sahönbein's Angabe entgegen gefunden, dass es unter gewissen Umständen auch entwickelt werden kann, wenn Kohle oder elektropositivere Metalle den - Leiter bilden, selbst dass elektropositive Metalle dasselbe ausserbalb des elektrischen Stroms entwickeln können. Aber es kann nicht im luftleeren Raume oder in wasserfreier Luft hervorgebracht werden. Die Einzelbeiten seiner Versuche sind noch nicht genauer bekannt geworden.

Ich führte im vorigen Jahresberiehte, S. 86, Metalle im einige Nachrichten über die von Schrötter ent Allgemeinen. deckte Bildung von Stickstoffmetallen an, welche

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 406, p. 309.

dieser geschickte Chemiker mir privatim mitzutheilen die Güte gehabt hat. Nachher hat derselbe seine Versuche darüber ausführlich publicirt'). Genaue Analysen haben dargelegt, dass das Stickstoffkupfer = NCu5 ist. Bei keinem von seinen Versuchen glückte es, den ganzen Gehalt an Kupferoxyd vollkommen zu Stickstoffkupfer zu reduciren, und dessen ungeschtet konnte aus den Analysen der Producte nicht entdeckt werden, dass die Zersetzung bei einem gewissen Verbindungsgrade zwischen dem Oxyd und dem Stickstoffmetall stehen blieb. Dies scheint also darauf zu beruhen, dass das Stickstoffkupfer das Oxyd einschliesst, so dass es am Ende durch dieses gegen die Einwirkung des Ammoniakgases geschützt wird.

Stickstoffchrom wird erbeiten, wenn man Chlorchrom in Ammoniakgas erbitzt. Es ist ein braunes Pulver, welches sich in Sauerstoffgas etwa bei + 200° entzündet und zu Chromoxyd verbrennt, wobei Stickgas und ein wenig salpetrige Säure entwickelt werden. Die Analyse geschah so, dass eine gewogene Menge Stickstoffchrom zu Chromoxyd verbrannt und der Stickstoffgehalt aus dem Gewichts-Unterschiede berechnet wurde. Die Zusammensetzung ergab sich dabei = 63,75 Chrom und 36,25 Stickstoff, was ziemlich nahe der Formel Cr2N5 kommt, die aber wenig Wahrscheinlichkeit hat. Vielleicht ist es ein Gemenge von zwei Stickstoffverbindungen in ungleichen Verhältnissen gewesen.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharmac. XXXVII, 129.:

Grove ') hat gefunden, dass, wenn man Lösungen von Zink, Cadmium, Kupfer oder Gold, mit einem grossen Ueberschuss von Salmiak vermischt, der zersetzenden Einwirkung einer elektrischen Säule aussetzt, an dem negativen Leiter ein lockerer metallischer Niederschlag entsteht, welcher Stickstoffmetall ist, das beim Erhitzen Stickstoff ausgibt. Die Zinkverbindung hat 4,6, die Cadmiumverbindung 4,8, die Kupferverbindung 5,9 und die Goldverbindung 10,3 specif. Gewicht.

Böttger \*\*) hat gezeigt, dass wenn man die Bereitung der kohlensauren Salze von Kupfer, Blei, Manganoxydul und Eisenoxydul einige Augenblicke mit kohlensauren einer concentrirten Lösung von Kalihydrat kocht, das wasserfreie Oxyd oder Oxydul in einer Form schemoder un-Von terchlorigsauerhalten wird, worin sie sich gut erhalten. dem Eisenoxydul gibt er an, dass es Oxydoxydel sei, aber man sieht nicht ein, woher der Sauerstoff beim Kochen des kohlensauren Oxyduls während einiger Minuten unter Bedeckung mit der Kalilauge entnommen worden ist. Wird kohlensaures Manganoxydul mit einer hinreichenden Menge von einer Lösung der unterchlorigsauren Kalkerde gekocht, so erhält man reines Mangansuperoxyd, und aus kohlensaurem Nickel oder Kobalt bekommt man die niedrigsten Superoxyde derselben, wie dies schon lange bekannt gewesen ist.

Böttger \*\*\*) hat eine Methode beschrieben, Verbrennung Drahte von verschiedenen Metallen in Chlorgas anzuzünden, so dass sie dann mit demselben Glanz

von Metalldrähten in Chlorgas.

Oxyde durch

Kochen der

rem Kali.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 363. LIV, 101.

<sup>\*\*)</sup> Böttgers neuere Beiträge zur Chemie u. Physik. S. 10.

<sup>🗝)</sup> Daselbst, S. 71.

darin:verbrennen, wie in Sauerstoffgas. Man füllt trockhe Flaschen mit trocknem Chlorgas mittelst eines Rollrs, welches das Gas bis auf den Boden dor Flasche führt, und verschliesst die Flasche mit einem eingeschliffenen Stöpsel, so bald sie mit Chlorgas ganz angefüllt ist und dieses oben herans dringt. Der Metalldraht, welcher angezündet werden soll, wird in eine Spirale gedreht und an dem einen Ende desselben ein wenig zusammengedrücktes Blattgold befestigt. Beim Einführen des Drahts entzündet sieh dieses und darauf der Metalldraht. Drähte von Argentan und Messing brennen mit dem grössten Glanz, und wenn die geschmolzene Chlorverbindung zu Boden fällt, so zerfährt sie in unzählige leuchtende Funken. Dünne Stahlsedern verbrennen darin wie in Sauerstoffgas, dicke glühen nur, wobei sie mit einem rothen Rauch von gebildeten Eisenchlorid umgeben werden. Kupfer, Antimon und Wismuth lassen sich auf diese Weise entzünden, aber nicht Blei, Zink, Zinn, Nickel, Silber, Gold, Palladium, Platin.

Uebetzichung mit einem aneines elektri-

. . . . . . 10

.1., 1 ...

Ich erwähnte im letzten Jahresberichte, S. 109, eines Metalles eines gelungenen Versuchs von de la Rive, auf dern mittelst nassem Wege in einer neutralen Auflösung von des Einflusses Goldehlorid zu vergolden mittelst eines elektrischen Stroms, schen Stroms, für den der körper, welcher vergoldet werden soll, der negative Zuleiter ist. Diese Idce ist seitdem Gegenstand technischer Anwendung gewesen und hat eine ganz unerwartete Brauchbarkeit erreicht. Bei der Anwendung von Chlorid zeigte sich bald, dass die besestigte Goldhaut schr dünn wurde, und absiel, wenn sie Dieser Umstand veranlasste E1dicker wurde.

kington"), eine Auflösung von Kaliumgolfeyanid in Wasser zu versuchen, erhalten entweder
durch Auflösung von Goldoxyd in Gyankalium,
oder durch Vermischung von Goldehlerid in gehörigem Verhältniss mit Cyankalium. Die Vergoldung damit bleibt festsitzend, und sie kann
von beliebiger Dicke erhalten werden, weil das
Gold fortfährt sich in einer zusammenhängenden,
glänzenden Haut abzusetzen, so lange die Operation fortdauert, so dass sich also durch Beobachtung der Zeit die Dicke der Goldhaut bestimmen
lässt.

Dies ist nachher noch weiter von Rueltz") vereinfacht worden. Derselbe benutzt vorzugsweise eine Auflösung von Schwefelgold in Schwefelkalium, erhalten durch Fällung einer Goldlösung mit Schwefelwasserstoff und Auflösung des Niederschlags in Schwefelkalium, K. Diese Lösung gibt bei Anwendung des elektrischen Stroms von allen die schönste und solideste Vergoldung, und das Lösungsmittel für Gold ist weit weniger kostbar, als die Anwendung von Cyankalium. Damit können alle in dem elektrischen Strom negativ elektrischen metallischen Leiter vergoldet werden.

Die Platinirung geschieht auf ähnliche Weise am besten aus einer Auflösung von Kaliumplatinchlorid in kaustischem Kali. Ein Milligramm bedeckt gleichförmig eine Fläche von 50 Quadrat-Centimeter, wiewohl das Platinhäutchen nicht mehr
als die Dicke des Hunderttausendten Theils eines
Millimeters, d. h. 296872 Dec. Linie hat.

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 398, p. 271.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, Nr. 414, p. 410.

Die Norsilberung geschicht mit einer Auflösung von Cynnsilberkalium, welches durch Auflösung von Silberoxyd in Cyankalium erhalten
wirde Sie kann angewandt werden auf Gold,
Platin, Kupfer, Messing, Bronce, Zinn, Eisen
und Stahl Für Messing und Kupfer fängt sie
an älle anderen Versilberungsmethoden zu verdrängen.

einer Auflösung der Doppeleyanüre in Wasser, lässt sich zur Ubberziehung anderer Metalle mit Kupfer, Zinn, Kobalt, Nickel und Zink anwenden, bei sie wird doch nicht von technischer Wichtigkeit, da man weniger kostbare Auswege zur Ucherziehung mit Zink oder Zinn kennt.

Böttger") hat gezeigt, dass sich Kupfer und Mossing auf nassem Wege leicht verzinnen lassen, wenn man Zinnasche in Kalihydrat auflöst, auf den Boden der filtrirten Lösung eine Masse von Zinnspänen, und auf diese die Kupfer- oder Messingstücke legt, und das Gemisch kocht. Hier entsteht nun der elektrische Strom durch die Bertibrung mit dam Zinn, und das, was die Lösung an ihrem Zinngehalt verliert, nimmt sie wieder von dem metallischen Zinn auf. Auf ähnliche Weise erhält man einen Zinküberzug in einer starken Lösung von Chlorzink, wenn man Zinkstücke hineinlegt, die von dem Gegenstande berührt werden, und das Gemisch kocht.

Alkali und Grove") hat einige Versuche mit dem Am-Erden bilden- monium. Amalgan angestellt. Dasselhe war aus de Metalle.

Ammonium.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharm. XXXIX, 111.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 363.

Kalium - Amalgam und Salmiak bereitet worden. Er umgab es mit einer Lösung von fester Kohlensäure in Aether, wodurch es erstarrte und sich in diesem Zustande unverändert erhielt. Im Erstarrungsaugenblicke zog es sich sichtbar zusam-Es war in fester Gestalt spröde, auf dem Bruch dunkelgrau, ähnlich einem, eine Zeit lang der Lust ausgesetzt gewesenen Gusseisen. Es besass wenig oder keinen Metallglanz. Beim Schmelzen entwickelte sich daraus Ammoniak und Wasserstoffgas. Er hat den Versuch wiederholt, welchen ich vor mehr als 30 Jahren anstellte, nämlich das Ammonium in dem leichtflüssigen Metallgemisch von Zinn, Blei, Wismuth und ein wenig Quecksilber aufzufangen, aber er hat dabei dasselbe negative Resultat wie ich erhalten. Dagegen hat er einen anderen Versuch gemacht, welcher wohl weiter verfolgt zu werden verdient. Er leitete in eine starke Auflösung von Salmiak, die viel unaufgelösten Salmiak enthielt, zwei starke Platindrähte, von denen einer an ein Stück destillirten Zinks besestigt war. Dieser wurde der - Leiter für einen elektrischen Strom von einer 6 paarigen Säule von der ungewöhnlich wirksamen Art, welche mach ihm die Grove'sche Säule gemant wird. Hierbei schossen von dem Zink eine Menge Blätter und Facetten aus, die im Betreff der Farbe und des Glanzes dem Graphit ähnlich waren, und welche sich zuweilen ablösten und in Folge der in ihnen entwickelten Gasblasen in die Höhe gehoben wurden, aber wieder niedersanken, wenn man sie zusammendrückte. Er nahm eine Portion davon heraus, befreite sie durch Pressen von der Lösung, wusch sie mit Wasser

und trocknete sie auf einem Sandbade bei mässiger Wärme. Pulverisirt hatten sie jetzt dieselbe Farbe, aber keinen Metallglanz mehr. Ihr specif. Gewicht war = 4,6. Sie leiteten die Elektricität. Bei der Auflösung in verdünnter Schwefelsäure entwickelten sie ein Gemisch von Wasserstoffgas und Stickgas, aber durch Uebersättigung der Säure mit Kali erfolgte keine Entwickelung von Ammoniak. 5 Gran des auf einem Sandbade getrockneten Pulvers gaben beim Glühen in einer kleinen vor der Lampe geblasenen Retorte, als Mittelzahl von 5 Versuchen, 0,73 Cub. Zoll Gas, welches aus Stickgas bestand, vermischt mit 1/4 bis 1/3 seines Volums an Wasserstoffgas. Der Rückstand in der Retorte war zusammengeschrumpst, er hatte seine Farbe behalten, war aber nicht geschmotzen. Im Halse der Retorte zeigte sich eine Spur von Feuchtigkeit. Keines von den S. 91 erwähnten Stickstoffmetallen, welche er auf elektrischem Wege darstellte, gab eine Spur von Wasserstoffgas. Es entsteht nun die Frage, woher kam der Wasserstoff aus der Zinkverbindung? Grove hält es für möglich, dass er vom zersetzten eingeschlossenen Wasser herrühre, wiewohl er bemerkt, dass die Zinkverbindung in derselben Hitze getrocknet worden wäre, wie die anderen Stickstoffmetalle, welche kein Wasser oder keinen Stickstoff gaben. Ist die Verbindung vielleicht ein Gemisch von Zinkammonium und Stickstoffzink gewesen? dass das Zink in dem Rückstande nicht geschmolzen war, erklärt sich hinzeichend durch die Oxydation auf Kosten der in dem Gefäss eingeschlossenen Luft. Dieser Versuch verdient widerholt und das Verhalen genauer erforscht zu werden.

Fritzsche') hat zwei vorher unbekannte Ver- Schwefelambindungen von Ammonium mit Schwesel beschrieben, in welchen ein Doppelatom Ammonium mit

monium.

5 und mit 7 Atomen Schwesel verbunden ist. - Das Pentasulfuretum wird erhalten, wenn man in eine concentrirte Lösung von Ammoniumsulf-Lydrat von Neuem Ammoniakgas bis zur Sättigung leitet und soviel Schwesel zusetzt, als sich darin auflöst. Darauf wird das überschüssige Ammoniak mit Schwefelwasserstoff gesättigt; wenn dabei die Flüssigkeit nicht zu einer krystallischen Masse erstarrt, so muss von Neuem Ammoniakgas eingeleitet, mehr Schwefel zugesetzt und der Ammoniak-Ueberschuss mit Schwefelwasserstoff gesättigt werden. Bei diesem Verfahren ist der Zweck, in der ursprünglichen Quantität Wasser neue Quantitäten von der Verbindung zu bilden und mehr als die Flüssigkeit aufgelöst zu halten vermag. Ist sie dann zu einer krystallinischen Masse erstarrt, so wird das Gefäss gut verschlossen, gelinde bis zum Schmelzen erhitzt und erkalten gelassen, wobei das Pentasulfuretum in grossen Krystallen anschiesst, welche orangeroth gefärbt sind. Sie bilden oft 1/2 Zoll lange und ein Paar Linien dicke, vierseitige Prismen, mit schiefer auf die Seitenkante aufgesetzter Endfläche, der sich noch mehrere secundäre Flächen zugesellen. Sie zersetzen sich in der Luft. felammonium geht theils weg, theils verwandelt es sich in unterschwefligsaures Ammoniumoxyd, welches mit Schwefel vermischt zurückbleibt, aus dem es mit Wasser ausgezogen werden kann.

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralblatt, 1841. S. 775.

Feuchtigkeit der Lust beschleunigt diese Veränderung bedeutend. Unter einer Glasglocke über Schwefelsäure geht Schwefelammonium weg, welches von der Schweselsäure eingesogen wird, wobei siek beide zersetzen und ihren Schwesel abscheiden, der als ein Aggregat von kleinen Krystallen zurückbleibt, welche die Gestalt und den Zusammenhang der zerstörten Krystallen behalten. Auch in verschlossenem Gefäss erleiden sie auf Kosten der mit ihnen darin eingeschlossenen Lust eine Veränderung. Das Pentasulfuretum wird durch Wasser zersetzt, welches ein Bisulfuretum auflöst und 3 Atome Schwefel zurücklässt, aber sonderbar genug im Zustande von Sy, d. h. in Gestalt von zähem Schwefel, welcher allmälig erhärtet zu einem Haufwerk von mikroskopischen Krystallen. Dagegen lösen sie sich in Alkohol zu einer orangegelben Flüssigkeit, aus der allmälig Schwesel auskrystallisirt. Bei der Analyse warden 18,41 Proc. Ammonium und 81,59 Proc. Schwesel gesunden = 2NH<sup>4</sup> + 5S.

Das Heptasulfuretum entsteht durch Abdunstung von Schwefelammonium von dem Vorhergehenden. Lässt man eine warme concentrirte Lösung von dem Pentasulfuretum unter einer grösseren Glasglocke erkalten, so setzt sich Schwefelammonium in Gestalt eines Thau's auf der Innenseite der Glocke ab, und in der Schale schiessem rothe Krystalle von dem Heptasulfuretum an. Durch gelindes Erhitzen der Lösung beim Zutritt der Luft oder in einem verschlossenen Gefäss unter Zusatz von mehr Schwefel wird es ebenfalls erhalten. Die Krystalle des Pentasulfuretums lassen bei ihrer Zersetzung in einem verschlossenen

grösseren Gefäss ein hohles Gerippe zurück, welches aus kleinen rothen Krystallen des Heptasulfuretums zusammengesetzt 'ist. Die Krystalle sind rubinroth und von anderer Form als die des Pentasul-Die Verbindung ist viel beständiger als das Pentasulfuretum, und sie lässt sich sehr gut in einem vollen und verschlossenen Gefäss ausbewahren, wenn man sie gegen directes Sonmenlicht und gegen starke Wärme schützt. Sie ist nicht köslich in Wasser und wird von diesem zersetzt, aber viel schwieriger und langsamer, als das Pentasulfuretum, die Zersetzung erfolgt selbst durch Salzsäure nicht sehr schnell. Wir treffen hier also wieder auf dasselbe, wie bei den Sauerstoffverbindungen, von denen nämlich die, welche aus 2:5 bestehen, eine weniger dauerhafte Zusammensetzung haben, wie die, welche aus 2:7 bestehen. Das Heptasulfuretum besteht aus 13,88 Ammonium und 86,12 Schwefel  $= 2NH^4 + 7S$ .

H. Rose\*) hat gefunden, dass Schwefelba- Schwefelbarium bei der Auflösung in Wasser partiell zersetzt wird; man erhält Bariumsulfhydrat, welches zuerst ausgezogen wird, dann eine Portion unzersetzten Schwefelbariums, darauf eine chemische Verbindung von Baryterdehydrat mit Schwefelbarium (ein Oxysulfuretum), und zuletzt reines Baryterdhydrat. Die Veranlassung zu dieser Entdeekung gab die von Wittstock als vortheilhaft gefundene Bereitungsmethode des Jodkaliums, darin bestehend, dass man Schwefelbarium (erhalten durch Glühen des Schwerspaths mit Kohlenpulver) mit einem Gemisch von Jod und Wasser zersetzt

') Privatim mitgetheilt.

rium.

und die Auflösung mit kohlensaurem Kali fällt, wobei er die Beobachtung gemacht hatte, dass wenn man eine Lösung von Schwefelbarium in Wasser mit Jod bis zur Abscheidung des Schwesels versetzt, die Flüssigkeit ganz sauer wird. Um hiervon die Ursache zu entdecken, stellte Rose Versuche an und fand, dass die erste Lösung in Wasser, welche man von dem so bereiteten Schwefelbarium bekommt, das Bariumsulfhydrat enthält, dessen Wasserstoffsulfid das Jod unter Ausfällung von Schwefel in Jodwasserstoffsäure verwandelt. Als er dann das Schwefelbarium mit gleich grossen Portionen Wasser nach einander auszog, erhielt er die oben angeführten Verbindungen. Das dabei ausgezogene reine Schwefelbarium erlitt bei der Wiederauflösung in Wasser, kalt oder warm, dieselbe Zersetzung. Das Oxysulfuretum wird in grossen und regelmässigen Krystallen aus Auflösungen von Schwefelbarium angeschossen erhalten, wenn man sie in einem verschlossenen Gefäss einige Zeit verwahrt. Die Krystalle, welche Rose analysirte, bestanden aus Ba + 3Ba + 27H. Ein analoges Verhalten zeigt Schwefelstrontium und Schwefelcalcium.

Beryllerde.

Rose\*) hat ferner in seinem Laboratorium Versuche über die Zusammensetzung der Beryllerde anstellen lassen. Diese Zusammensetzung war bisher aus der Zusammensetzung eines ihrer Salze mit Schwefelsäure, erhalten durch Sättigung der kohlensauren Beryllerde mit Schwefelsäure, berechnet worden. Aber die Beryllerde gibt mit

<sup>\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

der doppelten Quantität Schweselsäure, als in diesem Salz enthalter ist, ein in grossen Octaëdern krystallisirendes Salz, welches sich vorzugsweise bildet. Rose hielt es daher für möglich, dass dieses das eigentliche neutrale Salz sein könnte. Um hierüber Aufklärung zu erhalten, liess er von Awdejew. Chlorberyllium analysiren, dadurch hervergebracht, dass Chlorgas über ein Gemisch von Kohle und Beryllerde geleitet wurde. Dabei zeigte sich, dass die Beryllerde doppelt so viel Sauerstoff enthalten muss, als bisher angenommen worden ist, und dass folglich ihr Atomgewicht nur halb so gross ist, als das bisher angenommene. Die Versuche über die genauen Zahlen, zu welchen man durch diese Analyse gelangen kann, waren noch nicht vollendet. Rose hält es jedoch für wahrscheinlich, dass die Beryllerde, gleichwie die Thonerde, aus 2 Atomen Radical und 3 Atomen Sauerstoff besteht, und er bemerkt als nächste Folge von dieser veränderten Ansicht über die Zusammensetzung der Beryllerde, dass dann in den natürlichen Doppelsilicaten von Beryllerde und Thonerde, worin nach der älteren Ansicht die Beryllerde mit doppelt so viel Kieselsäure als die Thonerde verbunden angenommen wird, beide Erden als auf demselben Sättigungsgrade vad zu gleicher Atomanzahl enthalten anzunehmen sind. Die Formel des Smaragds wird dann nicht GSi<sup>4</sup> + 2AlSi<sup>2</sup>, sondern GSi<sup>2</sup> + AlSi<sup>2</sup>, die des Euklases nicht GSi2+2AlSi, sondern GSi +AlSi. Die des Phenakits wird = GSi, die des Cymophans = GAl3, und die des Leucophans  $= NaFl + \ddot{G}\ddot{S}i + Ca^3\ddot{S}i^2.$ 

Elektronega-Chromoxydhydrat.

Schrötter") hat die Zusammensetzung des tive Metalle. Chromoxydhydrats untersucht, und sie nach dem Trockuen desselben bei + 100° = Er + 6H gefunden.

Schwefelchrom.

Harten \*\*) hat das Schwefelchrom untersucht. Es wird erhalten, wenn man Chromoxyd in einem Porcellanrohr bis zum Weissglühen erhitzt, durch welches ein Strom von gut getrocknetem Schwefelwasserstoff geht, so lange sich noch Wasser bildet. Es ist schwarz, pulverförmig, verbrennt leicht auf Platinblech zu Chromoxyd und schwesliger Säure. Leitet man Schweselwasserstoff über trockne Chromsäure, so wird sie mit lebhafter Feuererscheinung zersetzt, und man erhält ein geschmolzenes Schwefelchrom, welches eine eisengraue Farbe hat. Dabei entwickeln sich Schwefel und Wasser. Beide haben gleiche Zusammensetzung, nämlich = Cr.

Antimonwasserstoff.

Lassaigne \*\*\*) hat das Antimonwasserstoff untersucht. Es wird am besten erhalten, wenn man 2 Theile Antimon und 3 Th. Zink zusammenschmilzt, und diese Verbindung in verdünnter Schwefelsäure auflöst. Eine Legierung von 3 Th. Zink oder auch von gleichen Theilen beider Metalle wird von der Säure wenig oder nicht angegriffen, und wenn sie anfängt Gas zu entwickeln, so hört dies bald wieder auf. Das Gas, was er bekam, enthielt jedoch nicht mehr Antimonwasserstoffgas als 2 Procent von seinem Volum, aber

<sup>&#</sup>x27; \*) Poggend. Ann. LIH, 515.

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXVII, 349.

<sup>\*\*\*)</sup> Jonrn. de Chem. Medic. VIII, 440.

es besass, gerade den bisherigen Angaben über dieses Gas entgegen, einen schwachen Geruch nach faulen Eiern, wiewohl es eine Lösung von essigsaurem Bleioxyd nicht fällte. Wurde das Gas durch ein bis zum Kirschrothglühen erhitztes Rohr geleitet, so setzte es Antimon ab; dasselbe geschah, wenn es in einer Glasglocke längere Zeit dem Einfluss des directen Sonnenlichts ausgesetzt wurde. Dabei konnte keine wesentliche Volum-Veränderung beobachtet werden, was leicht begreiflich ist, da das Gas nur 2 Procent Antimonwasserstoff von seinem Volum enthielt. Durchleiten des Gases durch eine Lösung von salpetersaurem Silberoxyd fiel Antimonsilber nieder, welches aus SbAg3 bestand, woraus also folgt, dass das Gas aus SbH3 besteht, wie man vermuthet hatte, und dass es in 100 Gewichtstheilen 97,734 Antimon und 2,266 Wasserstoff enthält.

Zur Hervorbringung dieses Gases ist noch keine Methode gefunden worden, die es ganz rein und frei von beigemengtem Wasserstoffgas liefert. Eine richtige Bereitungsmethode bleibt also immer noch aufzusuchen übrig. Hierzu verdient es untersucht zu werden, was erhalten wird, wenn man trocknes Salzsäuregas durch ein Rohr leitet, welches gefüllt ist mit grobem Pulver von Zn<sup>3</sup>Sb, oder mit einer anderen, das Antimon in demselben Verhältnisse enthaltenden Legierung; denn dass die Gegenwart von Wasser der Bildung dieses Gases in grösserer Menge hinderlich ist, sieht man schon daraus, dass Antimoniumkalium in Wasser nur Wasserstoff gibt.

Boursons Angabe (Jahresb. 1841, S. 91), Antimonoxyd. dass metallisches Antimon durch verdünnte Sal-

petersäure nicht zu Sb, sondern zu Sb oxydirt werde, ist nicht richtig befunden worden.

A. Rose\*) hat hierüber verschiedene Versuche angestellt. 2 Theile metallisches Antimon wurden mit einem Gemisch von 4 Th. reiner Salpetersäure und 8 Th. Wasser gekocht, so lange dabei noch Zersetzung der Säure stattsand. Das erhaltene Oxyd hatte einen Stich ins Graue von noch nicht oxydirtem Antimonpulver. Durch Verdoppelung der Quantität von Säure auf dieselbe Menge von Metall wurde ein weisseres Antimonoxyd erhalten, worin sich jedoch noch ein sehr geringer Rückhalt von metallischem Antimon fand. Er untersuchte diese Oxyde auf den Gehalt an antimoniger Säure auf die Weise, dass er 11/2 Th. Oxyd in einer Atmosphäre von Kohlensäuregas mit 31/2 Th. reinen Schwefelantimons zusammenschmolz, wobei eine Einmischung von Sb zu Sb reducirt wird unter Entwickelung von schwesligsaurem Gas, dessen Quantität eine Bestimmung der Quantität des höheren Oxyds möglich macht. Das erste von diesen Oxyden gab, nachdem es durch Schlämmen von metallischem Antimon befreit worden war, keine Spur von schwefliger Säure, und das letzte gab nur geringe Spuren davon. Gleiche Resultate wurden erhalten, wenn diese beiden Versuche selbst ohne Wasserzusatz gemacht wurden, aber beim Kochen von 1 Th. Antimon mit 8 Th. Salpetersäure von 1,2 specif. Gewicht bildete sich ein metallfreies Oxyd, worin viel mehr antimonige Säure enthalten war.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 161.

Die beste Bereitungsmethode des reinen Antimonoxyds besteht nach A. Rose darin, dass man Schwefelantimon in einer Retorte in concentrirter Salzsäure auflöst, von der Lösung zunächst überschüssige Säure und Wasser abdestillirt, darauf mit gewechselter Vorlage das gebildete Chlorantimon, und dieses mit Wasser zersetzt, worauf des dadurch gefällte Pulver mit kohlensaurem Natron ausgekocht, dann mit Wasser gewaschen und getrocknet wird.

Böttger\*) hat eine sehr einfache Methode Elektropositiangegeben, Platin in dem hohen Grade von Ver- ve Metalle. theilung darzustellen, worin es Platinschwarz genannt zu werden pflegt. Sie besteht darin, dass man die unlöslichen Verbindungen von Platinchlorid mit Chlorammonium mit verdünnter Schwefelsäure übergiesst und in das Gemisch ein Stück reines Zink einsetzt. Nach nicht sehr langer Zeit ist das Platin in Gestalt eines schwarzen Pulvers reducirt, welches zuerst mit Salzsäure und dann mit Wasser gewaschen wird. Es ist klar, dass die Feinbeit dieses Pulvers von der Feinheit der Theile der angewandten Platinsalze abhängt, welche deshalb vor der Reduction zum seinsten Pulver gerieben werden können. schwarze Pulver hat die katalytische Kraft des Platins im höchsten Grade.

Ich theilte im letzten Jahresberichte, S. 104, Gros's und einen Bericht über die beiden merkwürdigen Ba-Reiset's Platinbasen. sen mit, welche aus Platinchlorid durch Ammoniak entstehen, von denen die eine Gros,

vertheiltem Zustande.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharmac. XXXVII, 116.

die andere Reiset entdeckt hat. Kane ") hat angegeben, dass Gros's Base (= PtClNH2 + NH4 + 2Aq.) isolirt dargestellt werden kann, wenn man Platinchlorid mit Ammoniak behandelt, bis eine farblose Lösung entstanden ist (wie dieses dabei zugeht, ist nicht angegeben worden), und diese Lösung dann mit Alkohol fällt, wobei sich die Base in fester Gestalt abscheidet, welche hernach mit Säuren die Gros'schen Salze gibt. Leitet man einen Ueberschuss von Ammoniakgas über Platinchlorid, so erhält man das salzsaure Salz der Gros'schen Base. Vermuthlich werden diesen, in den Einzelheiten noch so unvollständigen Angaben künftig noch vollständigere folgen.

In Rücksicht auf die Formel, welche im letzten Jahresberichte, S. 105, für Reiset's Base angegeben wurde, so muss davon 1 Atom Wasser abgezogen werden, welches zwar in der Base enthalten ist, aber nur als Hydratwasser, und welches durch Säuren daraus ausgetrieben wird. Bei einem Besuch, welchen dieser ausgezeichnete junge Chemiker im vergangenen Herbst hier in Stockholm machté, hatte derselbe die Güte, mir verschiedene von den von ihm dargestellten Pracparaten und die Resultate seiner Analysen davon mitzutheilen. Das empirische Resultat dieser Analysen besteht darin, dass die Base im wasserfreien Zustande aus Pt + 4N + 12H + 0 besteht, dass sie in diesem Zustande durch Austreibung des Wassers in einer richtig getroffenen Temperatur erhalten werden kann, und dass sie sich hernach

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XVIII, 295.

mit Sauerstoffsäuren verbindet. Hieraus folgt, dass in der Base der Paarling des Ammoniumoxydes nicht PtNH5, d. h. Platinoxydul-Ammoniak, sondern PtNH2, Platinamidür ist, und darws wiederum, dass die Formel für die ganze
Base  $\stackrel{\cdot}{=}$  PtNH2  $\stackrel{\cdot}{+}$  NH4 wird.

Wittstein ') hat folgende Bereitungsmethode Platinoxyd. des Platinoxyds angegeben. Man löst ein bestimmtes Gewicht Platin in Königswasser auf, setzt für jedes aufgelöste Atomgewicht Platin 2 Atomgewichte concentrirter Schwefelsäure hinzu, und verdunstet die Lösung bis zur Trockne, gegen das Ende unter beständigem Umrühren, so lange noch ein Geruch nach Salzsäure oder Salpetersäure bemerkt wird. Der schwarze pulverförmige Rückstand, welcher nun hauptsächlich aus schweselsaurem Platinoxyd besteht, wird in Wasser aufgelöst, aus der Lösung die Schwefelsäure durch salpetersauren Baryt gefällt, die Flüssigkeit filtrirt und aus derselben das aufgelöste Platinoxyd derch Digestion mit 2 Atomgewichten reiner kohlensaurer Kalkerde gefällt, darauf mit concentrirter Essigsäure digerirt, um einen Rückhalt von Kalkerde auszuziehen, und mit verdünnter Essigsaure so lange gewaschen, als das Durchgehende noch durch Oxalsäure getrübt wird. Man erhält auf diese Weise ein umbrabraunes Oxydhydrat, welches nach Wittstein's Analyse aus Pt + 2H esteht. Beim Erhitzen wird es explodirend zertetzt, wobei Sauerstoffgas und Wasser weggehen, and fein zertheiltes Platinpulver zurückbleibt, von

<sup>\*)</sup> Buchn. Repert. XXIV, 45.

dem ein Theil bei der Explosion umbergeworfen wird.

Iridium. G. Rose\*) hat dargelegt, dass Iridium eine bestimmte Dimorphie zeigt. In allen seinen drei natürlichen Verbindungen mit Osmium in mehreren ungleichen aber bestimmten Verhältnissen, hildet es Hexagonaldodecaëder, was beweist, dass jedes der beiden Metalle für sich dieselbe 3 und 1 achsige Krystallform haben muss. schiesst es in Verbindung mit 20 Procent Platin, in dem sogenannten gediegenen Iridium, in Hexacdern an, welche ebenfalls die Form des gediegenen Platins mit nur 2 oder 5 Procent Iridium ist, und welche Form auch das Eisen hat. dium, Osmium und Platin in ihren Doppelchloriden unter sich isomorph sind, so kann dies wohl zu der Vermuthung führen, dass man bei allen dreien in Zukunst dieselbe Dimorphie antressen werde.

Palladium.

Biewend \*\*) hat gezeigt, dass Palladium, so wie es durch Ausglühen des Cyanpalladiums erhalten wird, zusammengeschweisst werden kann, ganz so wie Platin, wiewohl es auf diese Weise doch nicht so leicht wie Platin, ohne an den Kanten zu bersten, ausgeschmiedet werden kann.

Phosphorsilber.

Böttger \*\*\*) hat eine Methode angegeben, um Gypsmodelle, die man für galvanoplastische Versuche anzuwenden beabsichtigt, mit Phosphorsilber zu überziehen. Man überstreicht das Modell mit einer verdünnten Lösung von salpetersaurem

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 537.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXXIII, 248.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. d. Chemie und Pharmac. XXXIX, 180.

Silberoxyd, setzt eine Glasglocke darüber und leitet in diese selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas, dadurch leicht zu bereiten, dass man ein Paar Gran Phosphor in einer Retorte mit einer Auflösung von Kalibydrat in Alkohel kocht. Innerhalb weniger Augenblicke ist das Modell mit einer Haut von Phosphorsilber überzogen, welches ein guter Leiter für die Electricität ist.

Gerhardt und Cahours \*) geben an, dass Kohlensilber. beim Glühen des cuminsauren Silberoxyds, eines Salzes, welches weiter unten bei den flüchtigen Oelen beschrieben werden soll, in einem offenen Gefäss ein gelber matter Rückstand erhalten wird, der vollkommen der Einwirkung von Hitze widersteht. Er wurde bei der Analyse zusammengesetzt gefunden, aus 5,52 Kohlenstoff und 94,48 Silber = AgC. Verdünnte Salpetersäure löst daraus das Silber auf mit Zurücklassung von Kohle.

Osann \*\*) hat eine Methode angegeben, um Kupferpulver. Medaillen, Siegel, u.s. w., in Kupfer abzudrücken, welche sich auf folgendes Princip gründet: Man reducirt fein geriebenes reines Kupferoxyd mit Wasserstoffgas bei einer Temperatur, die nicht his zur Glühhitze steigt. Das so erhaltene pulzerförmige und durch Flor abgesiebte Kupfer wird mes das Modell 4 bis 5 Linien dick gelegt in eiber geeigneten Vorrichtung, worin das Kupferhit einer Schraube oder zuerst durch Händedruck und darauf mit einem Hammerschlag auf

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 406.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. I, 76.

den Stempel. Der Abdruck wird sehr vollkommen, aber er bekommt keinen sehr festen Zusammenhang, wenn er nicht in einem gegen Luftzutritt geschützten Raum durchgeglüht wird, wodurch er grössere Festigkeit erhält, als gegossenes Kupfer. Er zieht sich dabei etwas im Volum zusammen und bekommt dadurch sehr schaff ausgedruckte Figuren. Da dies nur eine interessante technische Anwendung des Kupfers ist, so verweise ich in Betreff der Einzelheiten der Ausführung auf die Abhandlung.

Böttger\*) hat gezeigt, dass das Kupferpulyer für diesen Zweck viel leichter, vollkommener und ohne besonderen Zeitverlust und Kosten erhalten werden kann, wenn man eine Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd im Kochen mit metallischem Das lockere gefällte Kupfer wird von Zink fällt. überschüssigen Zinkstücken befreit, eine Weile mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, um alle Spuren von Zink auszuziehen, mit Wasser gewaschen, und in einer tubulirten Retorte in der Wasserbadwärme getrocknet, während man einen Strom von Wasserstoffgas hindurch leitet. Dieses Kupferniederschlag hat so wirksame Verwandschaft ten, dass er schwierig aufzubewahren ist, ohnd dass er sich allmälig in Kupferoxydul verwandele Vermischt man ihn mit einem halben Atomgewicht wohl getrocknetem Sulphur praecipitatum, so vest einigen sie sich nach einer Weile des Zusams menreibens unter Feuer-Erscheinung zu Schwei felkupfer.

Uran. Das Uran ist der Gegenstand einer Arbeit vos

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharm. XXXIX, 172.

Peligot") gewesen. Zunächst versuchte er, das essigsaure Uranoxyd zu analysiren; "weil man", äussert er, "das Atomgewicht des Uranoxyds zu bestimmen gesucht habe, ohne irgend ein Salz desselben zu analysiren." Dies zeigt, dass Peligot sich nicht die Mühe gegeben hat, von den darüber angestellten Versuchen Kenntniss zu nehmen. Ich will keine Einzelheiten von dieser Analyse anführen, welche zu dem Resultat geführt hat, dass das Atomgewicht des metallischen Urans = 1700 ist, weil diese Zahl weder mit einer der von Arfveds on angegebenen übereinstimmt, noch mit der für das Uran gefundenen specifischen Wärme, zu deren Bestätigung die Versuche eigentlich vorgenommen wurden.

In einer späteren Arbeit \*\*) hat Peligot angegeben, dass man durch Glüben eines Gemenges von Umnoxydul und Kohlenpulver in Chlorgas eine sublimirte flüchtige Chlorverbindung erhält, die ectaëdrische Krystalle bildet, eine tief grüne Farbe Int, mit Wasser eine Auflösung gibt, aus welther Ammoniak ein braunes Oxyd niederschlägt, welche durch die Zersetzung mit einem Sil-Tesalz 73 Th. Oxydul und 37 Th. Chlor gibt. o Oxydul enthält nach Peligot's Rechnung 14 Metall. Die Summe wird dann nicht 100, mdern 107,4. Es ist also klar, dass diese 70,4 merstoff enthalten, und dass sie zusammenge-Att gewesen sein müssen aus 62,04 Uran und Sauerstoff, was ein wenig mehr ist als dreiil so viel, wie die Quantität von Sauerstoff (2,6),

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 494.

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 525.

welche von 73 Th. des grünen Oxydals durch Wasserstoff weggenommen werden.

Um nun zu beweisen, dass dies wirklich der Fall ist, calcinirte er Uranoxydul mit Lampenrus, leitete dann im Glühen Wasserstoffgas darüber, und fand, dass sich dabei kein Wasser bildet, und dass also das Uran in so weit reducirt worden war, als dies Kohle und Wasserstoff vermögen. Darauf leitete er reines und trocknes Chlorgas darüber, wobei er unter Entwickelung von Kohlensäuregas und Kohlenoxydgas, sublimirtes grünes octaëdrisches Uranchlorür erhielt.

Das so erhaltene Chlerür wird, in Wasser aufgelöst, durch Ammoniak zersetzt in Salzsäure und in das Oxyd, welches man bei der Reduction des grünen Oxyds mit Wasserstoffgas erhält. Diese grüne Chlorverbindung besteht nach seinen Analysen, deren Einzelheiten noch nicht mitgetheilt worden sind, aus 37,4 Chlor und 62,9 Uranmetall, woraus folgt, dass das Atomgewicht des Urans = 750 ist, und dass das Oxyd (das mit Wasserstoffgas reducirte Uran), bestehend aus 1 Atom Uran und 1 Atom Sauerstoff, das Atomgewicht 850 hat, welches verdoppelt 1700 gibt, oder die Zahl, welche en aus seiner Analyse des essigsauren Urans gezogen hat.

Um dies ausser allen Zweifel zu setzen, zersetzte er das auf diese Weise erhaltene wasserfreie Uranchlorür in einem Platintiegel mit Kan
lium; die Zersetzung erfolgte bei einer wenig
erhölten Temperatur mit äusserster Heftigkeit;
wobei der Tiegel weissglühend wurde. Als die
erkaltete Masse in Wasser gelegt wurde, entstand
Entwickelung von Wasserstoffgas. Das Metal

schied sich theils in Gestalt von Pulver ab, theils auf der Innenseite des Tiegels in Form von meullisch glänzenden Flittern und Fäden, welche eine gewisse Geschmeidigkeit besitzen und geseilt werden können. Peligot betrachtet sie als durch die Hitze geschmolzenes Uran. (Solche Reductionen pflegt man nicht in Platingefässen vorzunehmen, weil dabei Kaliumplatin gebildet wird, welches mit Wasser zersetzt wird, so dass Platin absällt und sich dem übrigen Reducirten beimengt). Das auf diese Weise erhaltene Uran ist sehr brenn-Es kann schon auf Papier entzündet werden, wenn man dieses erhitzt, wobei die Uranstückchen mit vielem Glanz verbrennen, ehe das Papier Feuer fängt. Es kann unter Wasser aufbewahrt werden, ohne dass es auf dieses zersetzend wirkt. Aber es löst sich in Säuren mit Entwickelung von Wasserstoffgas und gibt dabei grüne Lösungen, die durch Ammoniak braun ge-Mit Chlor verbindet es sich unter fällt werden. Feuer-Erscheinung und bildet dabei das vorhin erwähnte Chlorür. Mit Schwefel verbindet es sich unter Feuer-Erscheinung bei der Schmelz-Peligot wird uns künftig hitze des Schwefels. 5 verschiedene Uranoxyde kennen lehren.

Die Resultate, welche er aus diesen Versuchen entnimmt, sind folgende:

1. Das, was wir bisher für metallisches Uran gehalten haben, ist eine Verbindung von 1 Atom Radical und 1 Atom Sauerstoff. Es kann ganz einfach Uran genannt werden.

2. Der Körper, welchen Kalium aus Uranhlorid abscheidet, ist das wirkliche Metall, welthes Uranium genannt werden kann. 3. Uran ist ein zusammengesetztes Radical, welches aus Uranium und Sauerstoff besteht, und welches die Rolle eines einfachen Körpers oder eines gewöhnlichen Metalls spielt, mit einem Wort, es ist ein zusammengesetztes Metall.

Die neue französische chemische Schule ist eben so sehr der Aufstellung ungewöhnlicher, auf unsichere oder auf zu wenig geprüfte Gründe gebauter Theorien ergeben, als die ältere vorsichtig, gründlich und tiefdenkend war.

Peligot's Versuche sind für die Geschichte des Urans von der grössten Wichtigkeit. Ich habe daher seinen Versuch, Uranoxydul mit Kohlenpulver, zuerst für sich und hernach in Chlorgas zu glühen, wiederholt und habe dabei seine Angabe vollkommen bestätigt gefunden. Das sublimirte Chlorür ist wenig flüchtig und es setzt sich ganz in der Nähe der Stelle an, wo das Rohr zu glühen aufhört, so dass, wenn diese Stelle nicht erweitert ist, der Durchgang des Kohlenoxydgases bald verhindert wird. Aus dem dabei erhaltenen Chlorid reducirt Kalium einen Körper, der die von Peligot angegebenen Eigenschaften besitzt-Dagegen fand ich,-dass das bekannte Doppelchlorid von Kalium und Uran, welches eine hohe Temperatur verträgt, ohne zersetzt zu werden, und welches also völlig wasserfrei erhalten werden kann, bei derselben Behandlung mit Kalium, eine noch hestigere Reductions-Erscheinung bervorbringt, dass das Reducirte aber derselbe Körper ist, welcher durch Reduction des grünen Oxyds mit Wasserstoffgas erhalten wird, und die ser ist wiederum derselbe Körper, welchen Ammoniak aus dem von Peligot entdeckten Chloria fällt. Zwischen ihnen besteht nur der Unterschied, dass der letztere ein Hydrat ist, welches sich in Säuren löst, während der bei der Reduction mit Wasserstoffgas erhaltene durch das Glühen unlöslich geworden ist.

Jetzt entsteht die Frage: was sind, in Rücksicht auf dieses Oxyd, die beiden früher bekannten Oxyde, nämlich das grüne und das gelbe? Machen diese wirklich eine solche Ausnahme von dem Verhalten der gewöhnlichen Metalloxyde, dass ihr Säure - Sättigungsvermögen nur der, Sauerstoffquantität entspricht, welche sie bei der Reduction mit Wasserstoffgas verlieren? Dass Peligot ein solches Verhalten voraussetzt, welches auch mit den Resultaten übereinstimmt, die bereits aus den Versuchen mit den Oxyden des Urans abgeleitet worden sind, ist aus der von ihm aufgestellten Theorie klar, dass das mit Wasserstoffgas Reducirte ein zusammengesetztes metallisches Radical sei, welches aus 2 Atomen Uranium und 2 Atomen Sauerstoff bestehe.

Wir wollen zunächst die Zahlenresultate von Peligot in Betrachtung ziehen. Nach seinen Versechen (nach der Analyse des neuen Chlorürs darch Fällung mit Ammoniak und darauf mit salzetersaurem Silberoxyd) hat das Uranium 75,0 Atomgewicht, und das mit Ammoniak aus dem Chlorür gefällte Oxyd ist = U + O. Es besteht Tan in 100 Theilen aus 88,222 Uranium und 12,778 Sauerstoff. Es ist klar, dass wenn diese Chlorür gefällte Oxyd ist = U + O. Es besteht Tan in 100 Theilen aus 88,222 Uranium und 12,778 Sauerstoff. Es ist klar, dass wenn diese Chlorür gefällte Wären, der Sauerstoff, welcher bei Der Wiederverbrennung von 100 Th. des mit Wasserstoff reducirten Uranoxyds zu grünem Uranixyd aufgenommen wird, ein Multiplum mit einer

ner gauzen Zahl von den in dem verbrannten Körper vorher enthaltenen Sauerstoff sein würde. Ueber diese Quantität besitzen wir ältere Versuche von Arfvedson (K. Vet. Acad. Handl. 1822, p. 411), von mir (das. 1823, p. 155) und neuere von Marchand (Journ. f. pract. Chemie, XXIII, 498), deren Resultate ich hier anführen Zwei Versuche von Arfvedson zeigten, dass 100 Th. des mit Wasserstoffgas reducirten Urans 3,695 und 3,73 an Gewicht zunehmen, wenn sie zu grünem Oxyd verbrannt wurden. Ein Versuch von mir gab 3,685 und Marchand's Versuch 3,668. Nimmt man hieraus eine Mittelzahl, so erhält man 3,694, oder genau dieselbe Zahl des einen Versuchs von Arfvedson. = 3,188. Daraus ist es klar, dass Peligot's Zahl etwas zu gross ist, und dass sein neues Oxyd bei der Verbrennung 1/3 so viel Sauerstoff aufnimmt, als es bereits schon enthält, was auch der Fall ist mit Eisenoxydul und Manganoxydul, wenn sie in Oxydoxydule verwandelt werden. Ich nehme ausserdem als entschieden an, dass die Verbrennungsversuche, wenn sie auch noch nicht die höchste erreichbare Genauigkeit erreicht haben mögen, doch von einer Beschaffenheit sind, dass sie unvergleichbar zuverlässigere Resultate geben, als durch die Analyse des Chlorürs auf nassem Wege erhalten werden können. Legen wir dann 3,694 der Berechnung zu Grunde, so wird

das Atomgewicht des Urans = 802,49; nehmen

wir Arfvedson's höchste Zahl 3,73, so wird es

800,9. Das von Peligot entdeckte Oxyd des

Urans, welches wir mit allem Grunde Uranoxydul

nennen können, besteht dann in 100 Theilen aus 88,92 Th. Uran und 11,08 Th. Sauerstoff. Es ist = U.

Nun wollen wir genauere Kenntniss von seinen Eigenschaften nehmen, um zu sehen, ob es nach den von mir darüber angestellten Versuchen als ein zusammengesetztes metallisches Radical betrachtet werden kann.

Es wird aus UCl durch kaustisches Ammoniak in dankelbraunen voluminösen Flocken gefällt. Werden diese mit ausgekochtem Wasser gewaschen und im luftleeren Raume über Schwefelsaure getrocknet, so erhält man eine schwarze Masse, welche ein graues, sich ins Grüne ziehendes Pulver gibt. Beim Glühen lässt es 95,78 Proc. grünes Oxyd zurück. Nach einer leichten Berechnung zeigt es sich dann aus U + H bestehend. Noch feucht löst es sich leicht in Säuren und bildet damit Salze, die in krystallisirter Gestalt grün und in Pulverform grau und ins Grüne sich ziehend sind. Das schwefelsaure Selz-schlesst hei der freiwilligen Verdunstung in vierseitigen, dem Ansehen nach rechtwinkligen, an den Enden schief abgestumpften Prismen an, welche kirystallwasser enthalten, in Wasser sich auflösen, und ans dieser Lösung durch Alkohol in Gestalt eines hellgrauen, sich ins Grüne ziehenden Pulvers gefällt werden, welches nach dem Waschen mit Alkohol beim Trocknen zu einer grünen Masse zusammenbackt, die sich nicht wieder in Wasser löst, aber wohl in warmer Salzsäuge. Aus den Auflösungen dieses Salzes fällt Ammoniak brau-ÜH. Kohlensaures Uranoxydul ist ein graugrüner Niederschlag, und es löst sich weder die-

ser noch das Hydrat in kohlensaurem Ammoniak. Das oxalsaure Salz ist ein grünlich graner Niederschlag, der sich nicht in überschüssiger Oxalsäure auflöst, und aus dem Ammoniak braunes Das Chlorür hat ausser den von ÜH abscheidet. Peligot davon angeführten Eigenschaften noch die, dass seine Auflösung beim Aufkochen ihre Durchsichtigkeit und schöne grüne Farbe in Braun bis zur Undurchsichtigkeit verändert. Eine Portion Oxydul fällt nieder, aber die braune Flüssigkeit erhielt sich bei meinem Versuche 24 Stunden lang. Ammoniak fällt daraus das Hydrat des Oxyduls. Dies weist zwei isomerische Zustände aus, worauf auch das mit Alkohol gefällte schwefelsaure Salz hindeutet.

Dieser Körper ist also kein Radical, sondern eine Salzbasis, und er ist die Base in allen grünen Salzen des Urans, welche wir auch bisher Oxydulsalze genannt haben.

Das grüne Oxyd ist, wie wir im Vorhergehenden aus seiner Zusammensetzung ersehen haben,

— Ü + Ü, Uranoxydoxydul. Es bildet keine eigentliche Salze, sondern es wird durch Säuren in Oxydsalze und Oxydulsalze zerlegt. Wird es in Schwefelsäure aufgelöst und die filtrirte grüngelbe Lösung mit Alkohol vermischt, so fällt das schwefelsaure Uranoxydul nieder, und die darüber stehende Flüssigkeit ist gelb von aufgelöstem schwefelsauren Uranoxyd. Löst man es in Salzsäure in einem damit ganz angefüllten Gefäss, so dass keine höhere Oxydation möglich ist, und vermischt die geklärte Lösung mit Alkohol und Schwefelsäure, so fällt schwefelsaures Uranoxydul nieder,

webei die Flüssigkeit rein gelb wird. Wird ke Lösung mit Ammoniak gefällt, so erhält man ein dunkel graugrünes Hydrat, im Ansehen sehr verschieden von dem des Oxyduls, woraus kohlensaures Ammoniak Uranoxyd mit gelber Farbe auflöst, mit Zurücklassung von braunem UH.

Das gelbe Oxyd ist = Ü, womit sein in den älteren Versuchen bestimmter Sauerstoffgehalt über-Die bisher analysirten Doppelsalze einstimmt. davon sind basische gewesen und haben ÜŞ2+2Ü und UCl3 + Ü enthalten. Es ist hier gegangen, wie mit der Beryllerde. Vor 20 Jahren dachte nicht an lösliche basische Metalloxydsalze und noch weniger an Doppelsalze der Art. Das Verhalten der Eisenoxyde hat uns nachher die Möglichkeit von beiden gezeigt. Man sättigte die Flüssigkeit mit Oxyd, analysirte die dabei erhaltenen krystallisirten Verbindungen, und glaubte dabei einen richtigen Berechnungsgrund für die Bestimmung des Sauerstoffgehalts bekommen zu haben. Von den Uranoxyd kannte man keine aus Wasser krystallisirende Salze, wenn die Säure, im Ueberschuss zugesetzt wird, als das mit Salpetersäure, und dieses hielt man für ein saures, weil diese Säure mit mehr Oxyd ein anderes krystallisirendes Salz gibt = UN3+2U, welches man irrthümlich für das neutrale nahm. Man widmete dem Umstande keine Aufmerksamkeit, dass Salpetersäure keine saure Salze bildet. Aber ich habe gefunden, dass das Oxyd mit Schwefelsäure dsei krystallisirende Salze gibt, nämlich ÜS, welches erhalten wird, wenn man geglühtes schwefelsaures Uranoxyd in Wasser auflöst; ÜS2, welthes aus einer schwach sauren Mutterlauge in wawellitähnlichen Krystallen anschieset, und ÜS3, welches aus einer in der Wärme gemachten Auflösung von einem der beiden vorhergehenden Salze in concentrirter Schwefelsäure anschiesst. Die Wissenschaft ist Peligot Dank schuldig für das neue Licht, welches seine Versuche über die Verbindungen des Urans verbreitet haben, wenn sie auch seine Theorie verwerfen muss, wodurch er die früheren Irrthümer mit den neu gefundenen Verhältnissen auszugleichen sucht. Uran ahmt in seinen Verbindungen das Eisen nach, aber es unterscheidet sich davon durch eine so kräftige Verwandtschaft zum Sauerstoff, dass weder Wasserstoffgas noch Kalium sein Oxydul in den metallischen Zustand zu reduciren vermag.

Bleisuboxyd.

Pelouze\*) hat das Bleisuboxyd genauer un-Es wurde bekanntlich von Dulong tersucht. entdeckt, der es bei der trocknen Destillation des oxalsauren Bleioxyds erhielt. Die Existenz desselben ist bald angenommen, bald in Abrede gestellt worden, indem man es als ein Gemenge von Blei und Bleioxyd betrachtete. Pelouze hat oxalsaures Bleioxyd im Oelbade einer Temperatur von + 300° ausgesetzt. Dabei ging langsam ein Gemenge von 3 Th. Kohlensäuregas und 4 Th. Kohlenoxydgas weg, und so bald deren Entwickelung aufgehört hatte, war der Rückstand Bleisuboxyd = Pb2O. 2 Atome oxalsaures Bleioxyd haben sich verwandelt in 1 Atom Suboxyd, 1 Atom Kohlenoxyd und 3 Atome Kohlensäure.

Das Suboxyd hat eine matte sammetschwarze

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 415, p. 418.

Farbe und ist vollkommen homogen. Quecksilber zieht daraus kein Blei aus, so wie auch nicht das Kochen mit einer Lösung von Zucker. Verdünnte und concentrirte Säuren verwandeln es augenblicklich in 1 Atom Bleioxyd, welches sich auflöst, und 1 Atom Blei, welches sich abscheidet. Dasselbe geschieht mit kaustischem Kali und Natron. Beim Glühen in einem verschlossenen Gefäss geschieht dieselbe Verwandlung, worauf es grün aussieht. An einem Punkt erhitzt entzündet es sich, und darauf verbrennt es durch die ganze Masse hindurch wie Zunder. Wird die ganze Masse erhitzt, so fängt sie durch und durch Feuer. Mit ein wenig Wasser beseuchtet, fängt es nach einigen Augenblicken an sich zu erhitzen, wobei es sich auf Kosten der Luft zu Bleioxydhydrat oxydirt.

Bodemann") hat eine ähnliche Arbeit über Bleisteine. die sogenannten Bleisteine der oberharzischen Bleiwerke ausgeführt, wie Bredberg über die Schlacken der Silber- und Bleiprocesse zu Sala (K. Vet. Acad. Handl. 1829, p. 126.). Er hat 11 Analysen mit theils (nach G. Rose in Hexaëdern) krystallisirten und theils mit derben Bleisteinen angestellt. Sie bestehen aus den Metallen Blei, Eisen, Kupfer, Antimon und Silber, verbunden mit Schwefel, der aber nicht hinreicht, um R zu bilden, so dass also auch die Schwefelungsstufe R darin enthalten sein muss, wie dies schon Bredberg dargelegt hat. Kupfer, Antimon und Silber sind in geringer Quantität darin vorhanden, und sie bestehen hauptsächlich aus den Verbindungen

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 271.

Pbfe, Pbfe und Pbfe, wiewohl nicht in bestimmten Verhältnissen unter sich verbunden, auch nicht in den krystallisirten, und sind also nur zufällig vermischt.

Eisen.

Capitaine\*) bat Eisen durch den elektrischen Atomgewicht Strom reducirt, und dieses Eisen zur Bestimmung des Atomgewichts des Eisens angewandt, wobei er es = 321, anstatt 339,2, gefunden hat. will der Reduction des Eisenoxyds durch Wasserstoffgas kein Vertrauen schenken, weil er dabei ein geringes weisses Sublimat erhalten hat, wenn die Reduction bei niedrigerer Temperatur geschah, was sich aber nicht zeigte, wenn sie bei viel höherer Temperatur vorgenommen wurde.

Eisensäure.

Poggendorff \*\*) hat gefunden, dass wenn der elektrische Strom von der Grove'schen Säule durch eine Lösung von 1 Th. Kalihydrat in 4 Th. Wasser geleitet wird, und dabei der + Leiter in dem Kali Gusseisen und der - Leiter Schmiedeeisen oder ein anderes Metall ist, sich eisensaures Kali in der Flüssigkeit bildet, wodurch diese bald undurchsichtig dunkelroth wird. Schmiedeeisen oder Stahl gibt keine Eisensäure, sondern Sauerstoffgas, und so auch nicht jedes Gusseisen. Die Lösung fängt jedoch allmälig an, sich in- und ausserhalb des elektrischen Stroms zu zersetzen, wobei sich Sauerstoffgas in kleinen Blasen entwickelt, und Eisenoxyd niederfällt.

Im ersten Augenblick sieht es sonderbar aus, dass kohlenhaltiges Eisen diese Säure gibt, aber nicht das reine Eisen, und mit Sicherheit kann

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, p. 126.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 271.

nicht gesagt werden, welche Ursache dabei zum Grunde liegt. Inzwischen ist es sehr wahrscheinlich, dass dabei auch der Kohlenstoff zu Kohlensäure oxydirt wird, die sich mit dem Kali verbindet, und dass sich das Eisen in Statu nascenti leichter mit Sauerstoff verbindet, als in dem compacten Zustande von Schmiedeeisen.

Schrötter\*) hat das Wasserstoffgas, welches Das flüchtige sich bei der Auflösung des Gusseisens in verdünn- Oel, welches ter Schweselsäure auslöst, durch ein Liebig'sches Lösung des Rohr geleitet, in welchem concentrirte Schwesel- Gusseisens in säure enthalten war; er fand dabei, dass das Was- Säuren bildet. serstoffgas lange Zeit völlig geruchlos durchgeht, bis die Säure allmälig eine dunkelrothe Farbe angenommen hat, worauf sie aufhört die Kohlenwasserstoff-Verbindung zu absorbiren. Wird die Säure dann mit vielen Wasser verdünnt, so scheidet'sich ein dickes grünliches Oel ab, welches sich bei allen damit angestellten Versuchen wie Petroleum verhielt, und welches auch dessen Zusammensetzung zu haben schien. In der Lust absorbirt es Sauerstoffgas, wobei es dick und undurchsichtiger wird. Bei längerer Aufbewahrung seiner Lösung in Schwefelsäure entwickelt sich bald schweflige Säure.

Jacquelin \*\*) hat durch Messung des Volums Zink, Atom-Wasserstoff, welches sich bei der Auflösung ei- gewicht desner bestimmten Gewichtsmenge Zink entwickelt, gefunden, dass das Atomgewicht des Zinks höher als 403,226 sein muss. 100 Grammen Zink, welches mit 10000 Eisen verunreinigt war, gaben

sich bei der

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 302.

<sup>\*\*)</sup> L'Institut Nr. 405, p. 330.

35,887 Liter Wasserstoffgas, gemessen bei 06 Temperatur und 0",76 Druck. Nach 403,226 würde es 1,198 Liter mehr gegeben haben. Aus der Quantität von Wasserstoffgas, so wie auch durch einen Versuch, bei welchem er das Zink direct oxydirte, erhielt er das Atomgewicht = 414; aber als er den Wasserstoff nach seinem specif. Gewicht = 0,0688 auf Gewicht reducirte, bekam er doch zu viel Wasserstoff gegen den aufgenommenen Sauerstoff, so dass das specif. Gewicht des Wasserstoffgases = 0,0647 angenommen werden müsste. Er fügt hinzu, dass er durch weitere Versuche das Problem aufzuklären beabsichtige, was es auch wohl zu bedürfen scheint.

Salze im Allmit Ammoniak.

H. Rose \*) hat Angaben über die Verbindungemeinen. Superchloride gen der wasserfreien Superchlorüre und Superchloride mit trocknem Ammoniakgas mitgetheilt. Sie unterscheiden sich von den entsprechenden Verbindungen des Ammoniaks mit den Chlorüren oder Chloriden elektropositiver Körper dadurch, dass, während man bei den letzteren nicht a priori voraussagen kann, mit welcher Anzahl von Atomen des Ammoniaks sie sich verbinden werden, sich dieses immer bei den Superchlorüren voraussehen lässt, indem diese beim Zusammentreffen mit Wasser neben Chlorammonium ein neutrales oder zuweilen ein saures Salz mit der Säure des Radicals bilden. Das Phosphorsuperchlorur z. B. verbindet sich mit 5 Aequivalenten Ammoniak und gibt neutrales phosphorigsaures Ammoniumoxyd und Chlorammonium. Das phosphorchlorid verbindet sich nicht mit Ammoniakgas, wenn

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 57.

sie nicht zusammen erhitzt werden, aber dann entstehen Chlorammonium, Salzsäure und Phosphorstickstoff, d. h. die Verbindung beruht auf einer Zersetzung.

Arseniksuperchlorür absorbirt Ammoniakgas und verwandelt sich damit in ein weisses Pulver, welches vollkommen in Wasser löslich ist. Aber es nimmt nicht so viel Ammoniak auf, wie die entsprechende Phosphorverbindung. Das Pulver besteht aus 75,14 Proc. Arseniksuperchlorür und 24,86 Proc. Ammoniak = 2As Cl<sup>5</sup> + 7NH<sup>5</sup> und bei seiner Auflösung in Wasser entstehen 6 Atome Chlorammonium und 1 Atom saures arsenigsaures Ammoniumoxyd = NH<sup>4</sup>Äs<sup>2</sup>.

Arseniksuperchlorid lässt sich bekanntlich nicht darstellen, auch Rose wollte es durchaus nicht glücken.

Selensuperchloriir saugt in der Kälte kein Ammoniakgas ein, in der Wärme erfolgt Zersetzung.

Schwefelsaures Schwefelsuperchlorid, Scl<sup>3</sup> + 5S, absorbirt so begierig Ammoniakgas, dass es im Anfange bei starker Abkühlung geschehen muss, wenn nicht die Hitze eine Zersetzung hervorbringen soll. Nach einer gewissen Sättigung geschieht die Absorption schwierig, und völlig gesättigt wird die Verbindung nicht anders, als wenn man sie mehrere Monate lang in einer Atmosphäre von Ammoniakgas aufbewahrt, bis sie dabei aufgehört hat, dessen Volum zu vermindern. Sie besteht dann nach Rose's Analyse aus 67,64 Proc. schwefelsaurem Schwefelsuperchlorid und 32,36 Proc. Ammoniak, was 1 Atom von den ersteren und 9 Atomen von dem letzteren entspricht.

Daraus entstehen beim Auflösen 1 Atom schwefelsaures Ammoniumoxyd, 3 Atome Chlorammonium und 5 Atome schwefelsaures Ammoniak, NH<sup>5</sup>S, Rose's Sulfat-Ammon, welches sich hier auf dieselbe Weise bildet, wie aus wasserfreier Schwefelsäure und Ammoniakgas.

Das schwefelsaure Schwefelsuperchlorid von Regnault, SCl<sup>3</sup>+2S, absorbirt nach dessen Versuchen 6 Doppelatome Ammoniak, woraus 1 Atom schwefelsaures Ammoniumoxyd, 3 Atome Chlorammonium und 2 Atome schwefelsaures Ammoniak entstehen. Er fand, dass Wasser dabei ein Gemenge von Chlorammonium und einen Körper hervorbrachte, welchen er Sulfamid nannte (Jahresb. 1841, S. 64). Rose vermuthet, und vielleicht mit Grund, dass dieses Sulfamid wohl ein Irrthum gewesen sein möge, entstanden aus der Unbekanntschaft mit den Eigenschaften des schwefelsauren Ammoniaks, denn zu seiner Bildung hätte 1 Doppelatom Ammoniak offenbar 1 Atom Schwefelsäure zersetzen müssen, um NH2S hervorzubringen, welches mit 1 Atom Wasser in schwefelsaures Ammoniak verwandelt wird. Veranlassung zur Bildung dieses Körpers ist in den beiden schweselsauren Superchloriden vollkommen dieselbe, aber Rose hat niemals Spuren von einer solchen Verbindung entdecken können.

Das kohlensaure Kohlenchlorid, Phosgèn, CCl<sup>2</sup>+C, absorbirt 4 Volumen Ammoniakgas, und bildet 2 Atome Chlorammonium und 2 Atome kohlensaures Ammoniumoxyd, wenn es in Wasser aufgelöst wird. Rose benutzt diesen Umstand als einen neuen Beweis für die Unrichtig-

keit der Ansicht, welche mehrere französische Chemiker geltend gemacht haben, dass nämlich die Verbindung eine Kohlensäure sei, worln 1 Atom Sauerstoff durch 1 Aequivalent Chlor ersetzt wäre; denn in diesem Fall würde sie nicht mehr Ammoniakgas absorbiren können, als die Kohlensäure selbst, welche in wasserfreiem Zustande nicht mehr Ammoniakgas absorbiren kann, als 1 Aequivalent, während diese Verbindung doppelt so viel aufnimmt.

A. Lenz') hat eine sehr schöne Arbeit über einige Doppelsalze des unterschwefligsauren Natrons mit unterschwefligsauren Metalloxyden, eine ganz interessante aber bisher gar zu wenig untersuchte Klasse von Salzen, mitgetheilt. Er bereitet sein unterschwefligsaures Natron auf folgende Weise: Das Bisulfit von Natron wird fast völlig mit kohlensaurem Natron gesättigt, und darauf in die Lösung desselben eine Lösung von NaS5 in Wasser in kleinen Portionen getropft und umgerührt. Die gelbe Farbe der Hepar verschwindet sogleich, und man setzt das Zutropfen fort, bis die Flüssigkeit von unzersetzter Hepar einen Stich in's Gelbe erhalten hat, filtrirt das abgeschiedene. Schwefeleisen ab, und verdunstet zur Krystallisation, bei der man gewöhnlich grosse Krystalle erhält, die noch ein Mal umkrystallisirt werden müssen.

Das Bleioxyd-Doppelsalz wird erhalten, wenn man in eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron essigsaures Bleioxyd tropft, bis der Niederschlag anfängt sich nicht mehr wieder aufzu-

Doppelsalze der unterschwefligen Säure.

<sup>\*)</sup> Ann, der Chem. und Pharmac. XL, 94.

lösen. Der permanente Niederschlag ist unterschwesligsaures Bleioxyd. Die siltrirte Lösung wird mit Alkohol vermischt, welcher das Doppelsalz in Gestalt eines weissen Pulvers ausfällt, welches bald krystallinisch wird, und dann mit Spiritus gewaschen wird. Es ist schwerlöslich in reinem Wasser, aber leichtlöslich darin, wenn es essigsaures Natron enthält. Es ist wassessei und besteht aus 2NaS+PbS.

Das Kupferoxydul - Doppelsalz wird gebildet, wenn man die Auflösung des Natronsalzes mit einer Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd im Ueberschuss vermischt. Dabei fällt eine gelbe, dicke, krystallinische Masse nieder, welche sogleich abfiltrirt, gewaschen und im luftleeren Raume über Schwefelsäure getrocknet werden muss, weil sie braun wird, wenn man sie lange Zeit in der Flüssigkeit verweilen lässt, oder wenn man sie erwärmt. Bei dieser Gelegenheit oxydirt sich eine Portion der unterschwefligen Säure, auf Kosten des Kupferoxyds, welches dabei zu Oxydul reducirt wird. Dieses Salz ist wenig löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol, leichtlöslich in unterschwefligsaurem Natron. Von kaustischem Ammoniak wird es mit bräunlich gelber Farbe aufgelöst, die in der Luft in tief dunkelblau übergeht. Concentrirte Schwefelsäure zersetzt es sogleich mit Entwickelung von schwefliger Säure. Mit verdünnter Schwefelsäure geschieht dies erst beim Kochen. Dabei bildet sich Schweselkupfer, während sich Kupferoxyd in der Säure auslöst. Beim Uebergiessen mit Salzsäure wird es weiss; aber es scheint nicht eher zersetzt zu werden, als bis es damit erwärmt wird, und dann bildet sich Kopferchlorür, welches sich in der Säure auflöst, es entwickelt sich schweslige Säure und Schweselstellt nieder. Mit Kalihydrat gibt es Kupferoxydul und ein Gemisch von unterschwesligsaurein Kali und Natron. Es besteht aus 3cus + 2Nas +5H.

Wird es in unterschwefligsaurem Natron bis zur Sättigung aufgelöst und die Lösung mit Alkohel vermischt, so fällt ein anderes, in Wasser wieder lösliches Doppelsalz nieder, welches weniger Kupferoxydulsalz enthält, aber nicht analysitt worden ist.

Silberoxyd-Doppelsalze. Nach der ungleichen zugemischten Quantität Silbersalz werden solcher Salze gebildet. 1) Löst man kleine Portionen frisch ausgewaschenen und nach feuchten Chlorsilbers in einer concentrirten Lösung von unterschwefligsaurem Natron auf, bis sich ein zeuer · Zusatz nicht mehr lösen will, oder vermischt man die Auflösung des Natronsalzes mit neutralem salpetersauren Silberoxyd in kleinen Portionen, bis sich ein permanenter Niederschlag zu bilden anfängt, so scheidet sich aus der filtrirten Lösung durch Vermischung mit Alkohol das Salz in weissen glänzenden Blättern ab, die wit Alkohol gewaschen und im lustleeren Raume getrocknet werden. Wird es in Wasser wieder aufgelöst, und die Lösung im luftleeren Raume verdunstet, so schiesst es in grossen Blättern an. Seine Lösung in Wasser schmeckt süsser als Zucker, und der süsse Geschmack ist auch in einet sehr verdünnten Lösung bemerkbar. die Lösung gekocht, so fällt daraus ein

Schweselsilber nieder und dann reagirt die Flüs-In kaustischem Ammoniak ist essigkeit sauer. leichtlöslich. Es verändert sich weder beim Zutritt der Luft noch des Sonnenlichts. Aber beim Erwärmen wird es dunkel und schon unter + 100° schwarz. In Spiritus ist es nicht völlig unlöslich. Erhitzt man nach der Fällung mit Alkohol das Gemisch, so löst sich das Salz wieder auf, und es schiesst dann beim Erkalten in haarfeinen Na-Salzsäure wirkt in der Kälte wenig deln an. darauf ein, wird sie aber damit erhitzt, so erhält man eine schwarze Masse, die aus Chlorsilber und Schwefelsilber besteht. Es besteht aus 2Nas  $+ Ag\ddot{S} + 2\dot{H}$ .

2) Fährt man mit dem Eintropfen des salpetersauren Silberoxyds in die Auflösung des Natronsalzes fort, bis sich kein Niederschlag mehr bildet, so erhält man einen flockigen Niederschlag, der bald krystallinisch wird, der sich aber beim Waschen mit Wasser etwas dunkler färbt. Er ist ein krystallinisches, schmutzig weisses Pulver, welches in der Luft allmälig dunkel wird, und sich schwärzt, wenn man es mit Wasser kocht. Es löst sich leicht in Ammoniak und in einer Lösung des Natronsalzes. Besteht aus NaS + AgS + H.

Folgende Uebersicht zeigt die procentische Zusammensetzung dieser Salze:

|                             |   |   | ; |   |    | Bleisalz. | Kupfersalz. | Erstes<br>Silbersalz. | Zweites<br>Silbersalz. |
|-----------------------------|---|---|---|---|----|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Oxyd                        | • | • | • | • | •  | 35,02     | 38,04       | 33,16                 | 45,94                  |
| Natron                      | • | • | • | • |    | 19,62     | 11,12       | 17,86                 | 12,38                  |
| Unterschweflige Säure 45,36 |   |   |   |   |    |           | 42,84       | 41,27                 | 38,12                  |
| Wasser                      | • | • | • | • | ٠. |           | 8,00        | 7,71                  | 3,56.                  |

•

Ich führte im Jahresberichte 1841, S. 62, die Bleichsalse. Angaben von Millon an, zufolge welcher derselhe gefunden zu haben glaubte, dass die sogemannten Bleichsalze nicht unterchlorigsaure Salze seien, sondern, in Uebereinstimmung mit D u mas's Substitutions-Theorie, Superoxyde, worin Sauerstoff durch eine gleiche Anzahl von Aequivalenten des Chlors ersetzt wäre. Als Grund dafür gaber an, dass Kali, dessen Superoxyd 3 Atome Sauerstoff enthält, 2 Aequivalente Chlor ausnimmt, während Natron nur 1 Aequivalent ausnimmt. Das Unwahrscheinliche dieser Angabe zeigt, sich sogleich darin, dass dieses Chloräquivalent schon doppelt so viel Chlor ausmacht, als dem Sauerstoffgehalt im Natriumsuperoxyd entspricht.

Diese Frage ist nachher genauer von Detmer \*) erforscht worden, welcher seine Versuche unter Liebig's Leitung angestellt hat. Durch seine Versuche ist ausgemittelt worden, dass Natron, angewandt als kaustisches oder als kohlensaures, in verdünnter Lösung ein Doppelatom Chlor absor-:birt, und dass es sich dabei in Na El + Na El verwandelt, gleich dem Kalkerdehydrat. Dasselbe ist der Fall mit kaustischem Kali, wenn dieses in verdünntem Zustande mit Chlorgas gesättigt wird. Wendet man es aber in Gestalt von kohlensaurem oder essigsaurem Kali an, so findet ein anderes Verhalten statt. Die Säure, mit welcher in diesem Fall das Kali verbunden ist, wirkt nämlich der Verwandschaft der unterchlorigen Säure entgegen, so dass ein Theil davon unverbunden bleibt, der ein zweisach unterchlorigsaures Salz bildet.

<sup>\*)</sup> Ann. d. Chemie und Pharmac. XXXVIII, 31.

Im kohlensauren Kali beginnt dieses schon von dem Augenblicke au, wo sich Bicarbonat gebildet hat, die Lösung färht sich dann schwach gelblich und, wiewohl sich die Kohlensäure am Ende völlig austreihen lässt, so geschieht dies doch nicht anders', als durch Bildung von Chlorkalium und Bihypochlorit. Nach dieser Ansicht müsste die Lösung 1 Atom KCl und 1 Atom KCl2 auf 2 Atome Chlorkalium, oder 5 Doppelatome Chlor auf 4 Atome Kali enthalten. Nach den Versuchen, welche Detmer angeführt hat, nahmen sie 5,75 bis 6 Atome auf, und die letzteren jedoch nur bei einem Versuche. Dies zeigt, dass Millon's Angabe, nach: welcher sie 8 Atome aufnehmen sollten, irrig ist, aber auch in so fern, dass hier weder ein Salz gebildet werden kann, welches einen grösseren Ueberschuss an unterchloriger Säure oder eine Portion derselben genz frei enthält; noch dass Chlorkalium sich, gleich wie Brom - und Jodkalium, mit einer Portion Chlor zu einem aufgelösten Chlorid verbinden kann.

Bromsaure Salze. Rammelsberg\*) hat, wie bereits bei der Bromsäure angeführt worden ist, verschiedene bromsaure Salze untersucht, woraus ich hier anführen will, was mir ganz neu zu sein scheint,

Das Verhalten des Kalisalzes beim Schmelzen ist bei der Bromsäure, S. 69, angeführt worden. Es löst sich bei + 15° in 16,2 Theilen Wasser.

In Betreff dieses Salzes hat Fritzsche \*\*) ein ganz eigenthümliches Verhalten angegeben. Ueber-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII; 84. Monats-Bericht d. K. Preuss. Acad. der Wissenschaften. Nov. 1841, p. 326.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 285.

lässt man nämlich eine völlige neutrale Auflösung desselben, oder eine Lösung eines kalihaltigen, welche vorher mit so, viel Essigsäure gesättigt worden ist, dass sie eine schwach saure Reaction zeigt, der freiwilligen Verdunstung, so schiesst das Salz allmälig in seiner gewöhnlichen Form an, die dem regulären System angehört, aber man erhält Krystalle, welche bei einer Temperatur decrepitiren, die noch nicht bis zu der geht, bei welcher das Salz schmilzt, und welche Fritzsche zwischen + 280° und + 350° schätzt. Bei dieser Decrepitation, welche äusserst heftig ist, wird das Salz nach allen Seiten umhergeworfen, und es zerfällt zuletzt zu einem Pulver, welches kein Merkmahl von regulärer Strucktur hat, und welches sich unter einem zusammengesetzten Mikroscop auf der Oberfläche gleichsam angefressen und zersprungen zeigt, bis in die Masse der Körner. Das Salz verliert dabei 11/3 Procent an Gewicht, wovon sichtbar ein Theil Wasser ist. Wirst man dieses Pulver in Wasser, was man am besten bis nahe zum Kochen erhitzt hat, so entwickelt sich bei der Auflösung ein Gas in feinen Blasen, welches Fritzsche aufgesammelt und als Sauerstoffgas erkannt hat. Geschieht aber der Versuch in der Kälte, so wird der Sauerstoff von der Lösung wieder absorbirt, und die warme Lösung, welche Sauerstoffgas verloren hat, gibt nach der Verdunstung in der Luft wieder bromsaures Kali bis auf den letzten Tropfen. Fritzsche's Erklärung davon ist folgende: Bei dem Erhitzen bis zur Decrepitation geschieht eine Umsetzung in den Bestandtheilen des Salzes, bei der sich bromigsaures und überbromsaures Kali bilden. Das erstere

kann nicht in einer Auflösung in Wasser existiren, und verliert deshalb ein wenig Sauerstoff, welcher von dem ungelösten Salze wieder aufgesogen wird, und der grösste Theil des bromigsauren Kalis reducirt die Ueberbromsäure zu Bromsäure. - Welchen Werth diese Erklärung haben mag, ist schwer zu entscheiden, da die hier angenommenen Oxydationsgrade des Broms noch 'nicht dargestellt werden konnten '). Was wird aus dem bromigsauren Kali, welches Sauerstoff verliert? Wird es Bromkalium, so verwandelt sich dieses weder auf Kosten von reinem Sauerstoffgas noch durch das der Lust in bromsaures Kali, und wird es unterbromigsaures Kali, so nimmt die Erklärung eine dritte, bis jetzt noch unbekannte Oxydationsstufe des Broms an. ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass ein oder mehrere, vielleicht alle, von diesen existiren können, ungeachtet wir noch keine Methode zu ihrer Hervorbringung gefunden haben. Inzwischen bleibt es immer unerklärlich, warum das bromsaure Kali, welches aus einer alkalischen Flüssigkeit anschiesst, oder welches beim Erkalten einer gesättigten Lösung auskrystallisirt, nicht die Eigenschaft besitzt, dieses Phänomen hervorzubringen.

Das Natyonsalz löst sich in 2,7 Theilen Wasser.

<sup>\*)</sup> Fritzsche führt als Stütze für die Existenz der niedrigeren Oxydationsstusen des Broms an, dass eine verdünnte Lösung von Kalihydrat gelb und bleichend wird, wenn man Brom darin auslöst. Dies hat jedoch seinen Grund in demselben Umstande, welcher bewirkt, dass Kalk durch Brom roth und durch Jod schwarz wird. Es bildet sich nämlich ein Kaliumbromid, welches sich in Wasser mit gelber Farbe löst, und welches wie Brom bleicht.

Das Lithiensalz fet zersliesslich, aber es krystallisirt in einer mit Schwefelsaure getrockneten Luft.

Das Ammoniumoxydsalz wird durch Zersetzung des Barytsalzes mit kohlensaurem Ammoniak erhalten. Er krystallisirt beim Verdunsten in weissen Körnern, welche dem regulären System anzugehören scheinen. Es verpufft bei der geringsten Erhitzung und es kann auch in fester Form nicht aufbewahrt werden, weil es früher oder später ohne die geringste äussere Erwärmung mit einer heftigen Explosion abbrennt.

Das Barytsalz erscheint unter dem Mikroscope in rechtwinkligen, vierseitigen Prismen mit abgestumpften Kanten krystallisirt. Es enthält 1 Atom Wasser, welches erst bei + 200° völlig weggeht. Beim Erhitzen zersetzt es sich mit Feuer-Erscheinung eben so heftig, wie das Kalisalz. Es bedarf in der Siedhitze 24 Theile, und bei gewöhnlicher Lufttemperatur 136 Th. Wasser zu seiner Auflösung.

Das Strontiansalz krystallisirt in kleinen glänzenden rhombischen Prismen von 98°40' und 81°20', an denen alle Seitenkanten abgestumpft sind. In der Endigung bemerkt man eine wahrscheinlich gerade angesetzte Endfläche und in ihrer Diagonalzone zwei Flächen, welche unter sich einen Winkel von 78°,15 machen. Ausserdem findet sich noch eine Fläche, welche mit der Endfläche und einer Abstumpfungsfläche der stumpfen Seitenkante des Prismas in eine Zone fällt. Es löst sich in 3 Theilen Wasser, verändert sich nicht in trockner Luft, auch nicht über Schwefelsäure,

aber es verliert bei + 120°,5 Procent Wasser, welche 2 Atome ausmachen.

Das Kalksalz schiesst aus einer syrupdicken Lösung in kleinen scharf zugespitzten Prismen an, bedarf 1,1 Th. kaltes Wasser zu seiner Auflösung und enthält 5,78 Proc. oder 1 Atom Wasser, welches erst bei 180° vollständig weggeht.

Das Thonerdesalz ist zerfliesslich.

Das Talkerdesalz schiesst in regulären Octaëdern an, ist löslich in 1,4 Th. Wasser von mittlerer Temperatur, verwittert in trockner Luft und schmilzt beim Erhitzen in seinem Krystallwasser, welches jedoch nicht eher völlig daraus weggeht, als bei + 200°, oder nahe der Temperatur, in welcher sich das Salz zersetzt. Das Wasser beträgt 28 Proc. oder 6 Atome. Es lässt beim Glühen reine Talkerde zurück. Bildet mit bromsaurem Kali oder Natron keine Doppelsalze. Es wäre interessant gewesen, zu erfahren, ob es nicht mit dem Ammoniumoxydsalz ein Doppelsalz bildet, und ob sich dasselbe nicht in dieser Verbindung besser erhält als allein.

Das Zinkoxydsalz ist isomorph mit dem Talkerdesalz und enthält wie dieses 6 Atome Wasser,
welche in der Luft nicht weggehen. Im luftleeren Raume über Schwefelsäure verwittert es. Es
schmilzt etwas über + 100° in seinem Krystallwasser, welches nicht eher weggeht, als bei
+ 200°, in demselben Augenblick, wo es anfängt
zerstört zu werden.

Wird dieses Salz mit kaustischem Ammoniak vermischt, so fällt zuerst Zinkoxydhydrat nieder, welches sich nachber wieder auflöst. Verdunstet man diese Lösung in einer Evaporationsglocke über Kalibydrat, so schiessen deraus kleine prismatische Krystalle an, welche in der Luft zerfliessen und dann eine nach Brom riechende gelbe
Flüssigkeit bilden. Wasser und Alkohol zersetzt
sie in Zinkoxyd und bromsaures Ammoniumoxyd.
Beim längeren Verweilen in der Luft treibt das
Zink wieder einen Theil des Ammoniaks aus,
und darauf wird bromsaures Zinkoxyd von dem
Wasser aufgelüst. In gelinder Wärme wird es
mit einer raketenähnlichen Bewegung zersetzt:
Es besteht aus Zußr + NH<sup>3</sup> + 3H

Das Kadmiumoxydsalz schiesst in gut ausgebildeten Krystallen an, die 1 Atom Wasser enthalten. Beim Glühen lässt es ein Gemenge von Bromür und Oxyd zurück. 2 Atome des Salzes verbinden sich mit 3 Doppelatomen Ammoniak und bilden damit ein weisses krystallinisches Pulver.

Das Eisenoxydulsalz gleicht dem Talkerdesalz, zersetzt sich aber bald, und gibt ein basisches Oxydsalz.

Das Eisenoxydsalz kann nicht krystallisirt dargestellt werden. Scharf eingetrocknet lässt es ein basisches Salz zurück = Fe<sup>5</sup> Br + 30H.

Das Manganoxydulsalz wird zersetzt und scheidet ein Mangansuperoxydhydrat = Mn<sup>3</sup>H ab.

Das Lanthansalz bildet amethystrothe Krystalle, welche 6 Atome Wasser enthalten. Es zersetzt sich beim Erbitzen mit einiger Hestigkeit zu einem weissen voluminösen Pulver, welches ein Gemenge von Oxyd und Bromür ist.

Das Cersalz krystallisirt und enthält 6 Atome Wasser. Es zersetzt sich in der Hitze ruhig und läset dabei Ceroxyd zurück.

Das Nickeloxydsalz schieset in Octaëdern an, welche 6 Atome Wasser enthalten, und mit dem Talkerdesalz isomorph sind. Beim Glühen bleibt reines Oxyd zurück. Mit Ammuniahgas bildet es ein blaugrünes Pulver — NiBr + NH<sup>5</sup>, welches durch Wasser zersetzt wird.

Das Kobaltsalz krystallisirt wie das vorhergehende mit 6 Atomen Wasser. Löst sich in Ammoniak mit rother Farbe, aber die Lösung wird in der Luft bald dunkelbraun. Ucber Schwefelsäure verdunstet wird eine beinahe schwarze, zerfliessliche Masse erhalten.

Das Wismuthsalz bildet auch bei Ueberschuss an Säure ein basisches Salz.

Das Uranoxydsalz krystallisirt nicht. Beim Verdunsten im Wasserbade bis zur Trockne wird es zersetzt, mit Zurücklassung eines basischen Salzes.

Das Kupferoxydsalz ist zu leichtlöslich, um regelmässige Krystalle geben zu können. Diese Krystalle sind hell blaugrün und bestehen aus CuBr + 5H. In der Lust verändern sie sich nicht, aber im lustleeren Raume über Schweselsäure verwittern sie zu einem grünlich weissen Pulver. Sie verlieren nicht eher alles Wasser, als bis sie bei + 200° ansangen zersetzt zu werden. Ammoniak fällt daraus ein basisches Salz = CuBr + 5Cu.

Wird das Salz in Ammoniak gelöst, so fällt Alkohol aus dieser Lösung dunkelblaue Nadeln, welche aus Cn Br + 2NH<sup>5</sup> bestehen. Sie können in wenig Wasser gelöst werden, aber durch Verdünnung der Lösung werden sie zersetzt, indem

bremsaures Ammoniumoxyd entsteht, während Kupferexydhydrat niederfällt. Beim Erhitzen wird es mit Feuererscheinung zersetzt.

Das Bleioxydsalz ist mit dem Strontiansalz isomorph, und enthält wie dieses 1 Atom Krystallwasser. Zur Auflösung bedarf es 75 Theile Wasser von mittlerer Temperatur. Verwandelt sich bei der Zersetzung schon bei + 180° in Bleisuperoxyd und Bromblei, unter Entwickelung von Brom und Sauerstoffgas.

Das Quecksilberoxydulsalz bildet einen weissen Niederschlag, der beim Erhitzen schwach detonirt. Durch Kochen mit Wasser verwandelt es sich in ein gelbes krystallinisches Pulver = Hg² Br, welches bei der Behandlung mit verdünnter Salpetersüure wieder neutral wird. Es ist löslich in Bromsäure und schiesst daraus beim Concentriren der Lösung in glänzenden blättrigen Krystallen an.

Das Quecksilberoxydsalz krystallisirt mit 2 Atomen Wasser. Verwandelt sich beim Erhitzen in Bromür, Bromid und Metall, während Brom und Sauerstoffgas weggehen. Mit Ammoniak bildet es eine Amidverbindung, welche aus HgBr + 2Hg + HgNH² besteht. Beim Erhitzen detoniren auch sehr kleine Portionen davon mit äusserster Heftigkeit.

Das Silberoxydsalz ist höchst schwerlöslich in Wasser, aber doch so merklich löslich, dass man bei Analysen die Bromsäure nicht genau dadurch ausfällen kann. Es ist wasserfrei, weiss und wird in der Luft durch Einwirkung des Lichts gran. Beim gelinden Erhitzen verwandelt es sich allmälig in Bromsilber und Sauerstoffgas. Rasch

erhitzt geschieht dies mit Fenererscheinung und Verbreitung eines gelben Rauchs von Bromsilber.

In Ammoniak gelöst und die Lösung der freiwilligen Verdunstung überlassen, setzen sich farblose prismatische Krystalle ab, welche Ag Br + 2NH<sup>3</sup> sind, und welche durch Wasser in Ammoniak und Bromsilber verwandelt werden. In einem verschlossenen Gefäss sich selbst überlassen, wird es gelb und feucht, indem sich Bromsilber, Wasser und Stickgas bildet. Beim Erhitzen verpufft es.

Das Platinoxydsalz existirt nur in Auflösung, gibt beim Verdunsten Sauerstoffgas aus und verwandelt sich in Bromid.

Das Chromoxydsalz gibt beim Verdunsten Brom und Sauerstoffgas, und lässt reine Chromsäure zurück.

Stannate.

Eine verdienstvolle Arbeit von Moberg') über die Stannate, wiewohl schon 4 Jahre alt, ist bis jetzt der allgemeinen Aufmerksamkeit der Chemiker entgangen, weshalb ich hier einen kurzen Auszug daraus mittheilen will. Wasserhaltiges Zinnoxyd, oder richtiger zinnsaures Wasser, besteht bekanntlich aus H + Sn, und es bildet den Typus für den Sättigungsgrad des Zinnoxyds als Säure.

Das Kalisalz. Wird Zinnoxydhyrat in kaustischem Kali aufgelöst und diese Lösung im luftleeren Raume bis zu einer gewissen grösseren Consistenz verdunstet, so schiesst daraus zinnsaures Kali in Krystallen an, abgeleitet aus der primitiven Form eines schiesen rhombischen Prisma's,

<sup>\*)</sup> Dissertatio chemica de Stannatibus. Auct. A. Moberg Helsingforss, 1838.

mit sehr spitzen Winkeln, die zuweilen durch Abstumpfungsflächen ersetzt sind. Regelmässige Krystalle werden nur aus einer weniger stark concentrirten Auflösung beim langsamen Verdunsten erhalten. Sie sind farblos, glänzend, schmecken kaustisch alkalisch, lösen sich leicht in kaltem und warmem Wasser, zerfliessen nicht in der Lust, ziehen aber Kohlensäure an. Bestehen aus hön + 3 H.

Das Natronsalz wird auf dieselbe Weise erlalten, aber es krystallisirt schwieriger, weil es leichter löslich ist. Bildet dann sechsseitige Tafeln, die aus Na Sn + 3H bestehen.

Das Ammoniumoxydsalz wird erhalten, wenn man feuchtes Zinnoxydbydrat in kaustischem Ammoniak bis zur völligen Sättigung auflöst und die Lösung in einer Evaporationsglocke über Schwefelsäure verdunstet. Es trocknet zu einer gelblichen, gallertartigen Masse ein, die aus NH<sup>4</sup> + Sn<sup>2</sup> besteht. Es ist also ein Bistannat. Vermischt man eine Lösung von zinnsaurem Kali mit Salmiak, so fällt eine weisse Gallerte nieder, die aber aicht analysirt werden konnte, weil sie beim Waschen aufgelöst wurde.

Das Barytsalz wird am besten durch Fällung des Kalisalzes mit Chlorbarium dargestellt. Es ist ein weisses schweres Pulver, welches aus EaSn + 6H besteht.

Das Kalksalz, auf ähnliche Weise hervorgebracht, fällt schwierig nieder. Es ist farblos und = CaSn + 4H. Das Talkerdesalz fällt in Gestalt eines Magma's nieder, welches das Filtrumverstopft und nicht ausgewaschen werden kann. Das Manganoxydulsalz fällt ebenfalls farblos nieder, wird aber an der Lust gelb. Das Zinkoxydsalz fällt weiss nieder und ist = ZnSn + 2H. Das Bleioxydsalz fällt weiss nieder, aber in geringer Menge, und es scheint grösstentheils in der Flüssigkeit löslich zu sein. Das Kupferoxydsalz fällt grün nieder, und ist = CuSn + 3H. Das Quecksilberoxydsalz fällt gelb nieder, fängt aber bald an sich ins Grüne zu ziehen und wird in kurzer Zeit dunkelgrün; enthält 5 Atome Wasser. Das Quecksilberoxydsalz fällt zuerst weiss nieder, wird nachher dunkelgrün, und besteht aus HgSn + 6H.

Kalısalze. Kaljumeisencyanür.

'Liebig') hat in einer interessanten Abhandlung über die Bereitung des Blutlaugensalzes einige vorher nicht richtig erforschte theoretische Punkte aufgeklärt. Bei der fabrikmässigen Bereitung des Kaliumeisencyanürs setzt man bekanntlich metallisches Eisen zu. Die Temperatur, in welcher das Gemisch von kohlensaurem Kali, stickstoffhaltigen organischen Stoffen und Eisen geglüht wird, ist weit höher, wie die, bei welcher das Kaliumeisencyanür in Cyankalium und Kohleneisen verwandelt wird. Bei dem Glühen entsteht also kein Kaliumeisencyanür, was leicht erkannt werden kann, wenn man eine Portion der Masse mit 40 procentigem Alkohol auslaugt, i welchem sich nämlich Cyankalium auflöst, mit Z rücklassung einer Masse, die kein Kaliumeisencya nür enthält. Kocht man dagegen eine Lösung von Cyankalium mit Eisenspänen, so löst sich das Ei-

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXVIII, 20.

sen unter Entwickelung von Wasscrstoffgas auf, man erhält Kaliumeisencyanür, während sich 1/3 von dem Kaljum zu Kali oxydirt hat. Dasselbe geschieht noch leichter mit Schwefeleisen ohne Gasentwickelung, und man erhält Kaliumeisencyanür und Schweselkalium. Ganz dasselbe findet statt, wenn die Masse mit Wasser ausgekocht ...... wird. Erst dabei bildet sich das Kaliumeisencyamir darin.

Graham \*) hat eine, wie es scheinen will, vor- Chlorsaures messliche Verbesserung bei der Bereitung des chlormuren Kali's vorgeschlagen. Man vermischt sehr genau gleiche Atomgewichte von kohlensaurem Kali und trocknem Kalkhydrat, und leitet Chlorgas in dasselbe. Dieses wird mit Hestigkeit alsorbirt, die Temperatur steigt über + 1000, und mach beendigter Absorption hat man kohlensauren Kalk und ein Gemisch von Chlorkalium und chlorsaurem Kali, welches mit kochendem Wasser auf sie gewöhnliche Weise geschieden wird.

A. Vogel \*\*) hat eine leichte Methode gezeigt, Unterscheium chlorsaures Kali oder Salpeter, die man in dungdeschlor-inner Lösung vermuthet, zu entdecken und zu von Salpeter in meterscheiden. Man setzt einige Tropfen Essig-einer Lösung. saure hinzu, so dass die Lösung sauer wird und derauf einige Tropfen Lackmustinctur, welche Jarch Salpetersäure roth und durch Chlorsäure pleicht wird, was jedoch nicht geschieht, wenn Lösung weniger als 1/84 chlorsaures Kali von rem Gewicht enthält.

Antimonsaures Kali bildet, so wie es bei der Antimonsau-

Kali,

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XVIII, 519.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXXIII, 507.

Verdunstung des in kochendem Wasser gelösten Salzes erhalten wird, nach Versuchen von Rammelsberg\*) eine körnige Krystallisation, ist in kaltem Wasser wenig löslich, und besteht aus KSb+5H.

Natronsalze. Wasserhaltiges Kochsalz. Hankel \*\*) hat mit vieler Genauigkeit die Krystalle des wasserhaltigen Kochsalzes gemessen und beschrieben. Da die Beschreibung nicht ohne Zeichnungen verstanden werden kann, so muss ich auf die Abhandlung verweisen. Die Krystalle gehören in das monoklingedrische System, wie Frankenheim angegeben hat. Hankel hat einige von den Angaben des letzteren abweichende Winkelverhältnisse gefunden.

Salpetersaures Natrou.

Mitscherlich \*\*\*) hat gezeigt, dass salpetersaures Natron mit schweselsaurem Baryt niedersällt, so dass, wenn man die Flüssigkeit vom Filtrum abtropsen lässt, die Flüssigkeit, welche in dem abgetropsten Niederschlage zurückbleibt, eine weit grössere Menge von salpetersaurem Natron enthält, als ein gleiches Volum der durchgegangenen Flüssigkeit. Wird der Niederschlag volkkommen ausgewaschen, so bleiben dennoch in dem schweselsauren Baryt 2 Procent salpetersauren Natrons zurück, die sich beim Glütten zersetzen, so dass man dann beim Auswaschen Natron erhält. Dasselbe geschieht nicht mit Chlörnatrium und schweselsaurem Baryt. Mitscher lich erklärt dieses aus einer rein physikalischer

<sup>\*)</sup> Poggend Ann. LII, 197.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, LIII, 623.

<sup>\*\*\*)</sup> Monatsbericht der K. Preuss. Acad. d. Wissenschaften 1841, S. 384.

Ursache, ähnlich der Condensirung der Gase in Kohlenpulver und Platinschwamm. Es kann jedoch auch eine, reine chemische Ursache haben, nämlich in der Bildung eines Doppelsalzes, welches sich in einer Flüssigkeit erhält, worin sich salpetersaures Natron aufgelöst befindet, aber welches von reinem Wasser unaufhörlich zersetzt wird, wie-wir so viele Beispiele haben.

De la Provostaye") hat die Krystallform Unterschwefdes unterschwefligsauren Natrons und des Lang- ligsaures Na. lois'schen Salzes bestimmt. Die Krystalle der- Langlois's selben gehören zu einerlei System, nämlich zu dem monoklinoëdrischen; aber sie sind nicht isomorph. Langlois's Salz bildet glänzende, platte, prismatische Krystalle, welche sich mit einer sehr scharfen Endkante endigen, und die Kanten der schmalen Seiten durch zwei Flächen ersetzt haben.

Payen \*\*) hat die Bereitung des Boraxes aus Borax. natürlicher Borsäure im Grossen beschrieben. In Rücksicht auf den technischen Theil davon, welcher nicht hieher gehört, muss ich auf seine Abhandlang verweisen. Der octaëdrische Borax welcher pur 5 Atome Wasser enthält, wird erhalten, wenn man eine so gesättigte Lösung, dass sie bei + 1000 mit dem Aräometer 1,26 specis. Gewicht zeigt, krystallisiren lässt, während das Thermometer darin bleibt. Die Krystallisation beginnt bei +790 und endigt bei + 560. Dann muss die Mutterlauge sogleich davon abgeschieden werden, indem sonst hernach der gewöhnliche Borax mit 10 Atomen Krystallwasser anschiesst.

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, 353.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, II, 322.

Essignaures Natron.

Frankenheim') hat angegeben, dass krystallisirtes essigsaures Natron, unter einer Schicht Oel bis zum Schmelzen erhitzt, kein Wasser verliert und nach dem Erkalten flüssig bleibt, und nicht eher wieder erstarrt, als bis man einen Krystall von demselben Salz bineinführt, wodurch alles zu einer festen Masse wird.

Metallsalze. Doppelsalze von Zinnchloschen Chloruren.

Bolley \*\*) hat die Doppelsalze von Zinnchlorid mit den Chlorüren von Kalium, Natrium und rid mit alkali- Ammonium untersucht. Das Zinnehlorid wird aus Zinnchlorür bereitet durch Einleiten von Chlorgas bis zur Sättigung, und durch Abdunsten des überschüssigen Chlors.

> Das Kaliumsalz wird erhalten, wenn man Chlorkalium in der Zinnchlorid-Lösung auflöst, jedoch nicht in zu grosser Menge, so dass die Flüssigkeit einen Ueberschuss an Chlorid behält, und zur Krystallisation verdunstet, wobei das Salz in Octaëdern anschiesst, die wasserfrei sind und aus KCl + SnCl² bestehen.

> Das Natriumsalz wird auf ähnliche Weise dargestellt, aber es ist so leichtlöslich, dass es sich schwierig von dem Ueberschuss des Zinnchlorids scheiden lässt. Es schiesst in hemitropischen Tafeln an, welche Krystallwasser enthalten, das in der Wärme unter Verwitterung anfängt wegzugehen. Es enthält weniger Chlorid, als das Kaliumsalz, vielleicht 2 Atome Chlornatrium auf 4 Atom Zinnchlorid. Aber Bolley hält die Analyse nicht für zuverlässig.

<sup>&#</sup>x27;) Archiv der Pharmac. XXV, 307.

<sup>&</sup>quot;) Ann. der Chemie und Pharm. XXXIX, 110. .

Das Ammoniumsalz ist lange bekannt gewesen unter dem englischen Namen Pinksalt, von Pink, roth, wegen seiner Anwendung zum echt Rothsärben. Es wird auf ähnliche Weise, wie die vorhergehenden, aus Zinnchlorid und Salmiak Es schiesst in regulären Octaedern an, ist mit dem Kaliumsalz isomorph und wie dieses wasserfrei. Besteht aus NH4Cl + SnCl2. ley erinnert dabei an die Gleichheit in der Zusammensetzung und in der Form mit den entsprechenden Platindoppelsalzen, was auch recht bemerkenswerth ist.

Das Ammoniumsalz bedarf bei + 140,5 zu seiner Auflösung 3 Theile Wasser, und diese Lösung kann gekocht werden; aber verdünnt man sie und kocht sie dann, so fällt Zinnoxyd in Gestalt von Hydrat nieder. Bolley macht im Uebrigen darauf aufmerksam, dass das auf diese Weise hervorgebrachte Zinnchlorid ganz andere. und vortheilhastere Wirkungen als Beitzmittel besitzt, wie das, was durch die Verbindung des mit Salpetersäure gebildeten Zinnoxyds mit Salzsaure dargestellt wird.

Pelouze\*) hat ein basisches Salz der Oxal-Basisches oxsäure mit Bleioxyd entdeckt. Es wird erhalten, alsaures Bleiwenn man in eine kochende Lösung von Oxamid salpetersaurem oder essigsaurem Bleioxyd, in welcher das Oxamid in Ueberschuss vorhanden ist, ein wenig Ammoniak tropft, wobei es in weissen glänzenden Krystallslittern niederfällt, die sich sanft anfühlen. Es bildet sich auch, wenn man Pb<sup>3</sup> A mit oxalsaurem Ammoniak fällt, aber es

<sup>\*)</sup> L'Institut Nr. 415, p. 418.

ist dann ein pulverförmiger Niederschlag. Es besteht aus 90,5 Bleioxyd und 9,5 Oxalsäure = Pb<sup>3</sup>C. In der Luft zieht der Ueberschuss an Base Kohlensäure an, welcher daraus auch durch verdünnte Säuren und durch eine verdünnte Lösung von salpetersaurem Bleioxyd ausgezogen wird.

Wird dieses Salz in eine kochende Lösung von 1 Th. salpetersaurem Bleioxyd in 2 Th. Wasser geworfen, so verwandelt es sich in einen körnigen Niederschlag, der aus PhÑ + Ph5C besteht, vielleicht = Ph2Ñ + Ph2C. Er bildet sich auch, wenn man ein wenig Ammoniak zu einer kochenden Lösung von Oxamid mit salpetersaurem Bleioxyd im Ueberschuss setzt.

Schwefligsaures Kupferoxydul. Bourson') hat angegeben, was bereits bekannt war, dass man schwefligsaures Kupferoxydul krystallisirt erhält, wenn man eine concentrirte Lösung von Kalibisulfit in eine kalte Lösung
von schwefelsaurem Kupferoxyd giesst, das gefällte Kupferoxydulsulfit abfiltrirt und die Lösung
in gelinder Wärme verdunstet. Der Ueberschuss
an schwefliger Säure, welchen das Sulfit aufgelöst enthält, verflüchtigt sich dabei und das neutrale Salz schiesst darauf in dunkelrothen Krystallen an.

Chromsaures Kupferoxyd. Böttger") hat gezeigt, dass durch Ausfällung einer Auflösung von schweselsaurem Kupseroxyd mit neutralem chromsauren Kali ein rothbrauger Niederschlag erhalten wird, der chromsaures Kupseroxyd ist, welches nach dem Auswaschen und Trocknen die Farbe des Eisenochers hat. Die

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 416, p. 426.

<sup>\*\*)</sup> Böttger's Neue Beiträge zur Physik u. Chemie, S. 77

Angaben, nach welchen dieses Salz einen Stich ins Grüne haben oder weiss sein sollte, sind also unrichtig.

Wird dieses Salz in kaustischem Ammoniak, aufgelöst, so erhält man eine dunkelgrüne Auflösung, aus welcher Alkohol dunkelgrüne Körner von chromsaurem Kupfer-Ammoniak ausfällt, die mit Alkohol-gewaschen werden. Dieses Salz zersetzt sich in der Luft allmälig, so wie auch durch Wasser, besonders kochendheisses.

Du Menil \*) hat ein weinsaures Kupferoxyd- Weinsaures Ammoniak bekannt gemacht, welches erhalten wird, Kupferoxydwenn man weinsaures Kupferoxyd in kaustischem Ammoniak auflöst, und die Lösung mit Alkohol fallt. Es scheidet sich in Gestalt eines dunkelblauen Salzes ab = 2 Cu T + NH<sup>5</sup> + 2H. Da eş sich gut aufbewahren lässt, so empfiehlt er es zur medicinischen Anwendung, anstatt des schwefelsauren Kupferoxyd - Ammoniaks.

H. Rose \*\*) hat die Veränderung untersucht, Quecksilber welche die Quecksilberoxydulsalze beim Kochen mit Wasser erleiden, wobei sie eine dunklere Farbe bekommen, die bei einigen bis in Schwarz übergeht, und welche Veränderung man im Allgemeinen als davon abhängig betrachtet hat, dass Wasser eine Portion Säure ausziehe. rauche sind mit den Salzen sowohl der gewöhnlicheren Mineralsäuren als auch Pflanzensäuren anestellt. Das Resultat davon ist, dass die angenommene Ursache der Farben - Veränderung nicht die richtige ist. Durch anhaltendes Kochen mit

oxydulsalze.

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac. XXV, 176.

Poggend. Ann. LIII, 417.

Wasser wird ein schwerlösliches oder unlösliches Oxydulsalz auf die Weise verändert, dass sich von dem Oxydul bald mehr bald weniger zersetzt in Quecksilber und Oxyd, und dass das abgeschiedene Quecksilber die Ursache der dunklen Farbe wird. Das salpetersaure Oxydulsalz z. B. gibt eine Auflösung von unverändertem Oxydsalz und einen schwarzen Rückstand, der aus Quecksilber besteht, vermischt mit einem Doppelsalz von Oxyd und Oxydul, Das schwefelsaure Salz lässt ein Gemisch von Quecksilber und dem gelben basischen Oxydsalz zurück. Aus dem Rückstande aller dieser gekochten Oxydulsalze zog verdünnte Salzsäure Quecksilberoxyd aus.

Bromsilher. selben in der

Gaudin ') hat gezeigt, dass ein geringer Ge-Wirkung des balt an Bromsilber im Jodsilber bei photographi-Photographie schen Versuchen die Fläche so empfindlich für den Lichteindruck macht, dass für die Erhaltung der Zeichnung keine längere Zeit erfordert wird, als 1/14 Secunde oder nur eine Zeit, in welcher man die Oeffnung des Instruments mit der grössten Schnelligkeit öffnen und wieder verschliessen kann, und dass also auf diese Weise ein Gegenstand, der sich in Bewegung befindet, als regelmässiges Bild erhalten wird. Seine Methode dies auszuführen, besteht darin, dass er in eine Lösung von Jod in Alkohol tropfenweise Brom einmischt, bis die Lösung schön roth geworden ist, und dass er sie dann mit Wasser bis zur schön strohgelben Farbe verdünnt. Die Silberplatte wird mit Jod auf die gewöhnliche Weise überzogen, und darauf in den Dampf dieser Flüssig-

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 408, p. 354.

keit gehalten, bis sie einen deutlichen Stich ins Rosenrothe bekommen hat, worauf sie dann zur Anwendung vorbereitet ist. — Die Flüssigkeit, welche zum beständigen Gebrauch aufbewahrt werden kann, muss von Zeit zu Zeit mit ein wenig Bromwasser wieder verstärkt werden, weil sich das Brom mit der Zeit daraus verslüchtigt.

Fehling\*) hat einige Haloidverbindungen des Palladiumsal-Palladiums mit Ammoniak untersucht. Der fleisch- ze mit Ammòfarbige Niederschlag von Palladiumchloriir mit Ammoniak im Ueberschuss ist PdCl + NH3. Wird er mit Wasser gekocht, so bleibt ein brauner Rückstand, und beim Erkalten schiessen aus der Lösung gelbe Krystalle an, die nichts anderes sind, als das ursprünglich angewandte PdCl + NH3. Aber der braune Rückstand, welcher weniger bedeutend ist, enthält 3 Atome Palladium auf 1 Doppelatom Chlor, oder in 100 Theilen 64,18 Palladium und 14,85 Chlor. Fehling stellt die Formel Pd<sup>3</sup>Cl + 3NH<sup>3</sup> auf mit der Annahme, dass das Fehlende Ammoniak sei. Einer solchen Formel mangelt Wahrscheinlichkeit. Er ist wahrscheinlich eine Amidverbindung. Fehling bemerkt, dass die Lösung, aus welcher sich das gelbe Salz abgesetzt hat, Chlorammonium enthält. Man kann nicht einsehen, woher der Wasserstoff gekommen ist, welcher das Ammoniak in Ammonium verwandelt hat, wenn nicht entweder Pd oder NH2 gebildet worden ist.

Das fleischfarbige Palladiumchlorur-Ammoniak wird, wenn es noch feucht bis zu + 100° erhitzt

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 110.

wird, gelb. Ist es trocken geworden, so veräudert es seine Farbe selbst nicht bei + 180°.

Löst man die Ammoniak-Verbindung unter Beihülfe von gelinder Wärme in starkem kaustischem Ammoniak bis zur völligen Sättigung auf, und lässt man die Lösung verdunsten, während von Zeit zu Zeit ein wenig concentrirtes kaustisches Ammoniak zugefügt wird, so schiesst ein farbloses Salz in Krystallen an, welches = PdCl + 2NH<sup>5</sup> + H ist. Dieselbe Verbindung wird erhalten, wenn man die gelbe Verbindung der Einwirkung von feuchtem Ammoniakgas aussetzt. Mit der fleischrothen wird sie schwierig und niemals vollständig gebildet. Sie ist leichtlöslich in Wasser, und Säuren fällen die gelbe Verbindung krystallinisch, aber erst nach einigen Minuten.

Jodpalladium löst sich leicht und unter Wärme-Entwickelung in kaustischem Ammoniak. Aus dieser Lösung fällen Sänren Jodpalladium-Ammoniak mit einer rothgelben Farbe, ähnlich der von iridiumhaltigem Platinsalmiak. Dieser Niederschlag muss nach dem Auswaschen stark ausgepresst und rasch getrocknet werden, wenn er sich unverändert erhalten soll. Im feuchten Zustand sich selbst. überlassen, verwandelt er sich in eine Krystallmasse von schön rother Farbe. Er ist jedoch in beiden Fällen dieselbe Verbindung = PdJ<sup>2</sup> + NH<sup>3</sup>, aber vielleicht in zwei isomerischen Modificationen. In Ammoniak aufgelöst setzt sich daraus bei der Verdunstung dieselbe Verbindung ab, aber setzt man während der Verdunstung dann und wann kaustisches Ammoniak zu, so schiesst PdJ2 + 2NH3 in farblosen Krystallen an, welche wasserfrei sind. Sie wird auch gebildet, wenn man Palladiumjedür in Ammoniakgas verweilen lässt.

Cyanpalladium löst sich leicht in warmem Ammoniak, und wird die Lösung in der Wärme gesättigt, so schiesst beim Erkalten PdCy + NH<sup>3</sup> in farblosen Krystallen an. Es verändert sich nicht bei + 120°, löst sich ohne bedeutende Zersetzung in kochendem Wasser und krystallisirt darans heim Erkalten. Eine höhere Verbindung mit Ammoniak bildet sich nicht, auch wenn Cyanpalladium der Einwirkung von fenchtem Ammoniakgas ausgesetzt wird.

Die Bereitung des Jodgolds ist von Meillet\*) Jodgold. und von Fordos untersucht worden. Der erstere fällt eine Lösung von neutralem Goldchlorid; die nicht zu sehr verdünnt worden ist, mit einer Lösung von Jodammonium, die man in kleinen Portionen zusetzt, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Dann wird die Flüssigkeit mit der Hälfte ihres Volums an Alkohol vermischt, und nach dem Klären das Liquidum von dem fast schwarzen Niederschlag abgegossen und dieser hernach mehrere Male wiederholt mit kleinen Quantitäten Alkohol übergossen, um darin einen Jod-Ueberschuss aufzulösen. Ist dann das Praeparat gelbweiss und krystallinisch geworden, so wird der Alkohol abgegossen und das Jodür in freier Luft an einem dunklen Ort getrocknet. Fordos fällt mit Eisenjodür, welches dabei von dem Jod-Ueberschuss in Jodid verwandelt wird, und er wäscht mit Wasser. Das Praparat muss in einem gut verschlossenen Gefäss und gegen Licht verwahrt

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 653. 665.

werden, weil es, gleichwie das Goldoxyd, sonst allmälig zersetzt wird. Es verträgt kaum + 50°, ohne dass es anfängt zersetzt zu werden. Bei + 120° und selbst noch darunter ist es in kurzer Zeit zersetzt. Es zersetzt sich beim Kochen mit Wasser oder Säuren, unter Abscheidung von Gold. Eben so wird es durch Alkohol und Aether selbst in der Kälte zersetzt.

Fordos glaubte gefunden zu haben, dass durch Fällung des Goldjodürs mit Jodkalium im Ueberschuss eine gelbe Lösung erhalten werde, welche Kaliumgoldjodid enthalte, aber sie verträgt nicht die Verdunstung, ohne dass sie Gold abscheidet.

Antimonchlorid.

gegeben, um Antimonoxyd auf einen Gehalt an Antimonsäure zu prüsen, welche darin besteht, dass man ein bestimmtes Gewicht davon in Salzsäure auslöst und die Lösung mit einer Lösung von Goldchlorid in Salzsäure, die frei von Salpetersäure ist, vermischt. Das Antimonchlorid verwandelt sich in Superchlorid, wobei metallisches Gold mit sehr schöner matter Goldsarbe niederfällt. 1 Atom Chlorid fällt 2 Atome Gold aus. Das Gewicht von dem ausgefällten Gold weist dant ans, ob alles, oder wieviel von dem ausgelösten Antimon Oxyd gewesen ist. Ich erinnere an Rose's einfachere Prüfung, welche bei dem Antimonoxyd, S. 106, angeführt worden ist.

Schwefelsaure Chromoxydsalze.

Schrötter\*\*) hat einige sehr interessante Untersuchungen über die Chromoxydsalze in ihren 
beiden ungleichen Modificationen mit grüner und

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, p. 504.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 513.

mit Purpur-Farbe mitgetheilt. Wird Chromoxydbydrat bis zur völligen Sättigung in Schwefelsäure ansgelöst, so gibt es, gleichwie das Eisenoxyd und die Thonerde, ein in Wasser lösliches Salz, welches aus Er S2 besteht, in welchem also die Säure doppelt so viel Sauerstoff enthält, wie die Basis. Es trocknet ohne Merkmahle von Krystallisation zu einer formlosen grünen Masse ein, aus welcher die Schweselsäure durch Glüben vollkommen ausgetrieben werden kann. Verdünnt man die Auflösung dieses Salzes mit Wasser, so scheidet sich ein basisches Salz ab, und die Lösung enthält neutrales Salz, aber. wird sie gekocht, so fällt daraus, gleichwie bei dem entsprechenden Eisenoxydsalz, der grösste Theil in Gestalt eines basischen Salzes nieder, welches ein grünes Pulver bildet, und aus Er5S2 besteht. Es ist löslich in Säuren, auch in der Flüssigkeit, aus welcher es gefällt wurde, wenn man sie darüber so weit verdunstet, dass die freie Säure wieder concentrirter geworden ist. Schrötter hat die ungleichen Temperaturen untersucht, in welchen die angleich concentrirten Lösungen dieses Salzes durch Warme ansangen zersetzt zu werden, und er ist dabei zu dem besonders eigenthümlichen Resultat gekommen, dass bei einem specif. Gewicht von 1,022 die Zersetzung bei +570 beginnt, von 4,034 bis 1,037 erhält sie sich bei + 640, dann fallt sie wieder allmälig, bis + 570 bei einem speeif. Gewicht von 1,166. Dieser Umstand hat jeloch darin seinen Grund, dass er das specif. Gewicht nicht durch Verdünnung mit Wasser verinderte, sondern er verdünnte erst einen Theil der Lösung mit kaltem Wasser, wodurch ein hasisches Salz ausgefällt wurde, worauf dann die siltrirte Lösung mit dem darin zurückgebliebenen neutralen Salze als Verdünnungsmittel diente. Durch eine geringe Verdünnung wurde dabei das Verhältniss der Säure zur Base wenig verändert, aber je mehr die Flüssigkeit hernach verdünnt wurde, desto grösser wurde das Verhältniss der Säure zu der Base, und desto höher die Temperatur, in welcher die Zersetzung stattfand.

- Wird die Lösung des jetzt erwähnten Salzes in Wasser mit Schwefelsäure im Ueberschuss vermischt, und dann verdunstet, bis die Schwesel-säure anfängt verflüchtigt zu werden, so wird die ganze Masse bei einem gewissen Punkte aus Grün in Pfirsichblüthfarben verändert, und sie ist dann von der überschüssigen Schwefelsäure geschieden, worin sie nur aufgeschlämmt war. Nach dem Erkalten kann der Ueberschuss der Säure mit Wasser weggewaschen werden, und das Salz löst sich dann weder in kochendem Wasser noch in Säuren; aber es zersetzt sich beim Kochen mit Kali, hydrat, wiewohl auch dies nur langsam stattlin-Es ist ErS5. Nach dem Trocknen ist es hellgrau im Tageslichte, mit einem kaum merklichen Stich in Purpur. Bei Feuerlicht ist es grünk Beim Erhitzen wird es pfirsichblüthfarben, was beim Erkalten wieder verschwindet. Dieses Salz kann in löslicher Form erhalten werden, wenn man 8 Th. trocknes Chromoxydhydrat in 9 Th. concentrirter Schwefelsäure auflöst. Man bekommt dann, besonders bei Anwendung von Wärme eine grüne Flüssigkeit, die das neutrale grüne Sala enthält, und aus welcher Alkohol nichts Krystale Aber wenn diese Flüssig linisches abscheidet.

keit einige Wochen lang sich selbst überlassen bleibt, so verändert sie ihre Farbe und setzt grünlich blaue Krystalle ab, die sich in Wasser mit tief dankelblauer Farbe auflösen, welche Lösung bei Lichtschein im Durchsehen rubinroth ist. Dieses Salz ist ErS3 + 15H. Es gab ein wenig Wasser mehr, aber Schrötter bemerkt, dass es unmöglich 16 Atome enthalten könne. Dieses Salz lässt sich schwierig aus Wasser krystallisirt erhalten, weil es so leicht löslich ist, dass 120 Th. Salz sich bei + 200 in 400 Th. Wasser lösen. Aber es kann aus der Lösung mit Alkohol ausgefällt werden, weil es hierin ganz unlöslich ist. Es bildet dann einen krystallinischen, schwach phrsichblüthfarbenen Niederschlag. Vermischt man die Lösung mit so viel Alkohol, dass er nicht hinreicht, sogleich einen Niederschlag zu bewirken, und überbindet man dann das Gefäss mit einer feuchten Blase, so verdunstet durch diese allmälig das Wasser, aber nicht der Alkohol, und. dabei schiesst das Salz in regulären Octaëdern an. Sein specif. Gewicht ist bei + 220 = 1,696. (Es it nicht angeführt worden, ob bei dieser Bestimitung die grosse von der Temperatur abhängige Veränderung im specif. Gewicht des Alkohols, in dem die Wägung geschah, abgerechnet worden t, was bei Vergleichung mit Wasser eine be-Merkenswerthe Veränderung veranlasst).

Erhitzt man eine Lösung von diesem Salz in Wasser zwischen + 65° und 70°, so geht es darin die grüne Modification zurück, aus der es wieder nach längerer Zeit in die blaue oder violette verwandelt wird. Erhitzt man das trockne Salz,

so findet diese Umsetzung erst bei + 100° statt, wobei es zugleich 10 Atome Wasser verliert.

Schrötter betrachtet jedoch diese Veränderungen nicht als isomerische Uebergänge, sondern nur als ungleiche wasserhaltige Verbindungen, wofür er einen Beweis in dem Umstande findet, dass wenn man auf die Lösung des blauen Salzes in cinem, an einem Ende zugeschmolzenen Glasrohr Alkohol giesst, und sie dann unvermischt stehen lässt, die Farbe allmälig von oben nach unten grün wird, und dann die Flüssigkeiten mit einander vermischt werden können, ohne dass etwas niederfällt. Man versteht nicht recht, warum der Alkohol Wasser aus dem Salze wegnimmt, da es sich in der Flüssigkeit in überflüssiger Menge befindet, oder warum nicht der Alkohol, mit dem das gefällte blaue Salz gewaschen. wird, dieses nicht sogleich in das grüne Salz verwandelt, wenn die Veränderung auf der Verwandtschaft des Alkohols zum Wasser beruhte.

Es ist zu bedauern, dass nicht Schrötter die Zersetzung des blauen schweselsauren Salzes mit Barytsalzen versucht hat, um zu erforschen, in welchem Grade andere Säuren entsprechende blaue oder violette, Verbindungen geben. Mit Oxalsäure ist es bereits bekannt.

Dieses blaue Salz ist es, welches in dem hekannten Chromalaun enthalten ist. Zu der bekannten Darstellungsmethode dieses Salzes hat
Schrötter noch eine andere hinzugefügt, nach
welcher schwesligsaures. Gas in eine aussen abget
kühlte Lösung von Kalibichromat geleitet wird,
bis die Verwandlung stattgefunden hat. Schrötter hat gesunden, dass der durch Erhitzen grün

gewordene Chromalaun nach einiger Zeit wieder in seine primitive Modification zurückgeht.

Er hat aus Natronbichromat ein entsprechendes Natronsalz dargestellt, indem er es nach dem gewöhnlichen Verfahren mit Schwefelsäure und Alkohol vermischt. Es schiesst zu einer warzenförmigen, violetten Masse an, die sehr leichtlöslich ist in Wasser und in trockner Luft fatiscirt.

Das entsprechende Ammoniaksalz wurde durch Vermischung des blauen schwefelsauren Chromoxyds mit schwefelsaurem Ammoniak in geliörigen Verhältnissen erhalten. Es schiesst wie das Kalisalz in schönen Octaedern an.

Sie werden alle grün, wenn man ihre Lösung whitzt, aber sie gehen nach 11/2 bis 2 Wochen in ihre ursprüngliche Modification wieder zurück.

" Anderson ") hat in Svanberg's Laborato-Schweselsaure wiem das Verhalten der Molybdänsäure zur Schwe-Elsäure untersucht. Die erstere löst sieh in der letzteren, aber die Verbindung kann nicht durch Verdunstung zum Krystallisiren gebracht werden. Mersetzt man dagegen molybdänsauren Baryt mit Ueberschuss zugesetzter Schwefelsäure, so ertilt man durch Verdunstung der Lösung über hwefelsäure eine krystallisirte Verbindung, welche nach Anderson's Analyse besteht aus:

Schwefelsäure. 57,3 Molybdänsäure . . 32,8 Wasser und Verlust 9,9,

stsprechend der Formel MoS3 + 2H. Dieses erhalten scheint zwei isomerische Modificationen szuweisen.

Molybdan-

<sup>)</sup> Privatim mitgetheilt.

Berzelius Jahres-Bericht XXII.

Schwefelsalze.
Sulfantimoti
niate.

Rammelsberg") hat die Reihe der Sulfantimoniate untersucht, von denen bisher nur das Natriumsalz genauer gekannt war.

Die Sulfantimoniate werden auf mehrfache Weise dargestellt:

1. Durch Verbindung einer löslichen Schwefelbase oder deren Sulfhydrat mit Antimonsulfid.

2. Durch Zersetzung der antimonsauren Salze mit: Wasserstoffsulfid.

3. Durch Auflösung des Antimonsulfids in Kali- oder Natronhydrat oder in deren Carbonaten, wobei ein zweisach antimonsaures Salz des Alkali's gebildet wird und niederfällt.

4. Auf trocknem Wege durch Zusammenschmelzen von Hepar, oder kohlensaurem Alkali und Schwefel, mit Schwefelantimon, und

5. Durch Kochen der Lösung eines Sulfantimonits mit mehr Schwesel, welches die von Schlippe angewandte Methode für die Darstellung des Natriumsalzes war.

Die in Wasser löslichen Sulfantimoniate sind entweder farblos oder schwach gelblich. Die und beliehen sind gelb, rothgelb, braun und selbst schwarz.

Die Salze der Alkalien und alkalischen Erden sind löslich in Wasser, aber unlöslich in Alkohol. Alle anderen sind unlöslich in Wasser und Alkohol. Die in Wasser löslichen werden durch Säuren unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff zersetzt, die Zersetzung geschieht selbst durch Kohlensäure, und dabei fällt Antimonsulfid nieder

Sie gleichen im Allgemeinen sehr den Sulfarsenia

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. Lll, 193.

ten auf demselben Sättigungsgrade. Abendie Sulfantimoniate scheinen nur einen Sättigungsgrad zu

haben, nämlich = R<sup>3</sup>Sb. Ihre gesättigten Auflösungen in Wasser lösen beim Kochen kein Antimonsulfid mehr auf, wodurch sie sich von den Sulfantimoniten unterscheiden, welche in der Wärme übersättigt werden und das Aufgelöste beim Erkalten wieder abscheiden.

Das Kaliumsalz wird am besten dargestellt, Kaliumsalz. wenn man Sb, kohlensaures Kali, Schwesel und kaustischen Kalk in gehörigen Proportionen (Jahresb. 1842, S. 116) zusammenschmilzt. Es schiesst in gelhlichen Krystallen an, die in seuchter Lust zersliessen, und sich an der Obersläche zersetzen.

Es besteht aus K3Sb + 9H.

Löst man Antimonsulfid in einer mässig contentrirten Lösung von Kalibydrat auf, so bleibt
tin weisses Pulver ungelöst; dies ist das bekannte
KSb<sup>2</sup> + 6H. Wird die Lösung durch Verdunstung concentrirt, so schiesst daraus ein farbloses
Salz in langen Nadeln an, welches nicht zerfliesst,
wiewohl es sich an der Luft oberstächlich zer-

Doppelsalz von dem Sauerstoffsalz und dem Schwefelsalz. Kaltes Wasser zieht daraus das erstere uns und lässt das letztere zurück, aber kochendes Wasser löst es ohne Zersetzung auf. Dasselbe Salz wird auch bei der vorhin angeführten Bereitung des Kaliumsalzes gebildet, wenn kein Kalksugesetzt wird.

Wird eine Auflösung von Antimonsulfid in Kalihydrat mit Wasser verdünnt und dann mit Kalibicarbonat oder mit kohlensaurem Ammoniak vermischt, so fällt eine kermesfarbige Verbindung nieder, welche schwierig vollständig auszuwaschen ist. Sie enthält kein antimonsaures Kali, sondern sie scheint eine Verbindung von Kösb + 75b zu sein.

Natriumsalz.

Das Natriumsalz schiesst bekanntlich in Krystallen an, welche in die hemiëdrische Abtheilung des regulären Systems gehören, worüber Rammelsberg einige Einzelheiten mitgetheilt hat. Es bedarf zu seiner Auflösung 2,9 Theile Wasser bei + 150. Beim Erhitzen schmilzt es in seinem Krystallwasser, und lässt zuletzt eine grauweisse Masse zurück, die in der Luft ihr Wasser wieder aufnimmt und dabei zu Pulver zer-Beim Abschluss der Luft verträgt es glühenden Fluss, und nach dem Erstarren ist es leberbraun und in Wasser wieder löslich. In Wasser aufgelöst und lange Zeit der Einwirkung der Lust ausgesetzt, zersetzt es sich allmälig, die Lösung enthält dann kohlensaures Natron und unterschwefligsaures Natron, während gewöhnliches Schweselantimon, Sb, niederfällt. 2 Atome von dem Salz verwandeln sich dabei in 1 Atom NaC, 5 Atome Nas, und 2 Atome Sb. Es besteht im krystallisirten Zustande aus Na<sup>3</sup>Sb + 18H. Doppelsalz mit antimonsaurem Natron konnte nicht hervorgebracht werden.

Ammonium-

Das Ammoniumsalz wird erhalten, wenn man Antimonsulfid in Ammoniumsulfhydrat auflöst. Es konnte nicht in fester Form dargestellt werden, weder durch Verdunstung noch durch Fällung mit Alkohol, indem es in beiden Fällen zersetzt wurde. Es bildet sich auch beim Auflösen von Antimonsulfid in kaustischem Ammoniak, wobei Antimonsure ungelöst zurückbleibt.

Die Wirkung von feuchtem Ammoniakgas auf Antimonsulfid scheint nicht versucht worden zu sein.

Löst man Antimonsulsid in einer Lösung von Bariumsalz. Schweselbarium bis zur völligen Sättigung und sällt diese Lösung mit Alkohol, so erhält man das Bariumsalz in sternsörmig gruppirten Nadeln, die in der Lust nicht seucht werden, wiewohl sie von dem Sauerstoff und der Kohlensäure der Lust zersetzt werden. Es besteht aus Ba<sup>5</sup>Sb + 6H.

Das Strontiumsalz kann nicht krystallisirt er- Strontiumkalten werden. Alkohol fällt es als eine ölkalten werden. Das Salz besteht

aus Sr<sup>3</sup>Sb.

Das Calciumsalz wird durch Kochen von Schwe- Calciumsalz. Idealcium mit Antimonsulfid erhalten und verhält bich dem vorhergehenden ähnlich.

Das Magnesiumsalz, bereitet aus Magnesium-Magnesiumsulfhydrat mit Antimonsulfid, ist ein gelbes, zerliessliches, nicht krystallisirendes Salz, welches
durch Alkohol, gleich dem Ammoniumsalz, zertetzt wird.

Die Metallsalze werden erhalten, wenn man Metallsalze. eine Lösung von dem Metallsalz in eine Lösung von dem Natriumsalz tropft, aber so, dass kein Ueberschuss hinzukommt. Tropft man dagegen ungekehrt dies Natriumsalz in eine Lösung des Metallsalzes, so erhält man einen Niederschlag,

weicher in den meisten Fällen aus 8 Atomen Metall, 8 Atomen Sehwefel, 2 Atomen Antimon und 5 Atomen Sauerstoff besteht. Man hat alle Veranlassung zu vermuthen, dass er keine chemische Verbindung ist, sondern ein aus 8 Atomen Schwefelmetall und 1 Atom Antimonsäure gemischter Niederschlag, um so mehr, als das entsprechende Sulfarseniat beim Eintropfen in eine Lösung von einem von diesen Metallsalzen, 8 Atome Schwefelmetall abscheidet, während Arseniksäure in Verbindung aufgelöst bleibt.

Das Mangansalz löst sich im Anfange wieder auf, der Niederschlag wird dann permanent und rothbraun.

Das Eisensalz ist schwarz und zersetzt sich beim Zutritt der Luft, so dass das Auswasehen nicht erreicht wird. Aus Eisenoxydsalzen fällt mit dem Natriumsalz ein Gemisch von Antimonsulfid und Schwefel nieder, während schwefelsaures Natron gebildet wird.

Die Salze von Nickel und Kobalt sind ebenfalls schwarze Niederschläge.

Das Zinksalz fällt dunkelorange gefärbt nieder und löst sich anfangs in der Flüssigkeit wieder auf, wenn man sie erwärmt. Beim Auswaschen geht es leicht durch das Filtrum.

Fällt man eine Lösung von schweselsaurem Zinkoxyd mit dem Natronsalz, so bekommt man einen eben so gefärbten Niederschlag, welcher

aus ZnSb + Zn besteht. Er löst sich vollkommen in kochender Salzsäure unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas. Beim Erhitzen in einem verschlossenen Gefäss sintert er zu einer roth-

grauen glänzenden Masse zusammen, gibt ein wenig schweslige Säure und sublimirten Schwesel.

Das Cadmiumsalz ist ein hell orangerother Niederschlag. Das Zinnsalz (mit Zinnehlorur) ist gelbbraun. Das Wismuthsalz dunkelbraun. Das Uransalz gelbbraun.

Das Bleisalz, Ph3Sb, ist ein dunkelbrauner Niederschlag, der sich beim Erhitzen unter Entwickelung von Schwefel in Ph3Sb verwändelt, d. h. in künstlichen Boulangerit. Kali zieht daraus Antimonsulfid aus und lässt Schwefelblei zurück.

Das Kupfersalz, Ču<sup>3</sup>Šb, ist ein dunkelbrauner Niederschlag. Der Niederschlag mit dem Natronselz in einer Lösung von Kupfervitriel (8Ću + Šb) verwandelt sieh, wenn man ihn in einem verthlossenen Gefäss so lange erhitzt, als noch Schwefel weggeht, in Ću<sup>6</sup>Šb, welches eine schwarzstraue metallisch glänzende Masse ist.

Quecksilbersalze. Hg<sup>5</sup>Sb ist eine schwarze.

Masse, die auch erhalten wird; wenn man Quecksilberoxydulsalz im Ueberschuss anwendet.

Hg<sup>5</sup>Sb ist ein dunkel orangesarbener Niederschlag, der beim Trocknen braun wird. Digerirt man ihn noch seucht mit Quecksilberchlorid, oder fällt man eine Lösung des Chlorids mit dem Natriumsalz, so bildet sich eine weisse Verbindung = Hg<sup>5</sup>Sb + 3 HgCl + 3 Hg. Unter den Säuren wird sie nur von Königswasser angegriffen. Kali zieht daraus Antimonsäure aus, mit

Zurücklassung von Schweselquecksilber.

Das Silbersalz, Ag3Sb, ist schwarzbraun und ganz unlöslich. Beim Glühen in einem verschlossenen Gefäss sublimirt sich Schwefel mit Zurücklassung von Ag<sup>5</sup>Sb. Kali zicht daraus unterantimoniges Sulfid aus mit Zurücklassung von Schwefelsilber.

Vermischt man die Auflösung des Natriumsalzes mit weinsaurem Kali-Antimonoxyd, so erhält man einen Niederschlag, der anfangs roth ist, und darbuf pomeranzengelb wird. Er ist eine Verbindung, oder vielmehr ein Gemenge von 1 Atom

Šb und 1 Atom Šb + 2Sb, oder Crocus antimonii.

Chemische Analysen. Bestimmung gehalts in Verbindungen.

Die Idee, durch Erhitzen mit einem Alkalihydrat in stickstoffhaltigen Verbindungen den Stickdes Stickstoff-stoff in Form von Ammoniak abzuscheiden und quantitativ zu bestimmen, von der im Jahresh. 1841 p. 159 und Note, so wie im Journal fürpractische Chemie 1841 p. 231 die Rede war, ist von Varrentrapp und Will') vollständig in Ausführung gebracht worden. Aus ihrer verdienste vollen und ausführlichen Arbeit lässt sich folgern, dass diese Methode in Zukunft die hauptsächlichstell und am allgemeinsten anwendbare zur Bestimmung des Stickstoffgehalts werden wird. Sie wenden ein Gemenge von 2 Theil Natronhydrat und 13 Th. gebranntem Kalk an, die sehr genau mit Wasser angerührt, dann schnell eingetrocknet und geglübt werden. Es hat vor dem mit Kali zweierlei Vorzüge, indem es mehr Wasser enthält und nicht so schnell in der Luft feucht wird, wie der Kalikalk. Es ist leicht zu pulverisiren und miti

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXIX, 257.

dem Körper zu vermischen, welcher analysirt werden soll, weil es beim Glühen nicht schmilzt. Damit wird nun der stickstoffhaltige Körper vermischt und in ein Verbrennungsrohr eingebracht, ganz so, wie bei gewöhnlichen Analysen mit Kupferoxyd. Die sich entwickelnden Gase leitet man durch ein Liebig'sches Rohr, welches Salzsäure enthält, von der das Ammoniakgas augenblicklich absorbirt wird. Nach Beendigung der Verbrennung, die man daran erkennt, dass die in dem Rohr geschwärzte Masse wieder weiss wird, bricht man die hintere Spitze des Verbrennungsrohrs ab, und leitet Luft durch dasselbe, um die letzten Spuren von Ammoniakgas daraus wegzunehmen. Bei sehr stickstoffhaltigen Körpern bildet sich zuweilen ausser dem Ammoniakgase so wenig Wasserstoffgas und Kohlenwasserstoffgas, dass die Absorption des ersten zu hestig wird, und die Salzsäure in das Verbrennungsrohr zurück tritt, so dass die Operation dadurch verunglückt. Um diesen Uebelstand zu vermeiden, wenden sie ein Liebig'sches Rohr an, dessen Seitenkugeln sehr gross sind und welches in der Mitte nur eine einzige, sehr kleine Kugel hat, wodarch also bezweckt wird, dass die Flüssigkeit swischen beiden Seitenkugeln nicht sehr voluminös ist, Reicht auch dies noch nicht hin, so vermischt man die Stoffe, welche in das Rohr gebracht werden sollen, mit reinem Zucker, welcher bei der Verbrennung eine erforderliche Menge von Gas gibt, so dass das Ammoniakgas nicht allein kommt. Man wendet eine Salzsäure an, die 1,13 speeis. Gewicht hat. Nach Beendigung der Operation wird sie in ein geeignetes Gefäss gegossen,

das Rohr zuerst mit ein wenig Wasser nachge. spült und hierauf mit ein wenig Alkohol, der mit Aether vermischt ist, um die Haut von Brandöl wegzunehmen, die sich auf der Innenseite des Glases condensirt hat, und welche sie für das völlige Auswaschen hinderlieh halten, worauf völlig ausgewaschen wird. Die auf diese Weise gesammelte, salmiakhaltige Flüssigkeit wird mit reinem Platinehlorid vermischt, bis dadurch nichts mehr gefällt wird und bis die Flüssigkeit von einem kleinen Ueberschuss von dem Chlorid gelblich geworden ist. Der Niederschlag ist häufig alunkler wie gewöhnlich von ein wenig Brandöl, welches keine Bedeutung hat. Das Gemisch wird im Wasserbade bis zur Trockne verdunstet, der Rückstand mit starkem Alkohol, welcher mit der Hälfte seines Gewichts Aether vermischt worden ist, über gossen, worin sich Platinchlorid und Brandöl auf lösen, der Platinsalmiak auf einem gewogenen Filtrum mit Alkohol und Aether gewaschen, bis kein Platinchlorid oder freie Salzsäure mehr durch geht, getrocknet, gewogen und zur völligen Controle, mit gehöriger Vorsicht durch Glühen zet setzt und das Platin gewogen, worauf man den Stickstoffgehalt aus beiden Wägungen berechnets der dann von beiden übereinstimmen muss. Theile Platinsalmiak enthalten 6,3945 Th. Stickstoff. Der geringe Stickstoffgehalt bewirkt, dass ein kleiner Fehler im Gewicht des Platinsalmiake 16 Mal geringer wird, als in dem des Stickston gehalts. In Rücksicht auf die übrigen Einzelheit ten verweise ich auf die ausführliche und sehr gut abgefasste Abhandlung. Nicht genug, dass sie die Einzelheiten der analytischen Methode ausarbeiteten, sie haben damit auch Analysen von mehreren Körpern angestellt, deren Stickstoffgehalt aus früheren Arbeiten bekannt war; zur Vergleichung will ich die Resultate hier aufstellen:

|             | Früher gefundener Sticks | toffgeha     | lt. Neue I | Methode. |
|-------------|--------------------------|--------------|------------|----------|
| Harnstoff   | A6,73 Wöhler u. Liebig.  | 46,66        | Prout.     | 46,76    |
| Harnsäure   | 33,36 Liebig             | 34,60        | Mitsch.    | 33,37    |
| Taurin .    | 11,29 Demarcay           | 11,19        | Dumas      | 11,27    |
| Oramid .    | 31,90 Dumas              | 1            | Dumas      |          |
| Caffein .   | 28,78 Liebig             | 28,52        | Mulder     | 28,83    |
| Asparagin   | 21,17 Liebig             |              |            | 21,27    |
| Melamin .   | 66,67 Liebig             | 7            |            | 66,56    |
| Hippursäure | 7,82 Liebig              | <b>'7,90</b> | Mitsch.    | 7,82     |
| Amygdalin   | 3,06 Wöhler u. Liebig.   | <u> </u>     | -          | 3,12     |
| Narcotin .  | 3,78 Liebig              | 3,44         | Regnau     | lt3,77   |
| Piperin .   | 4,09 Liebig              |              | •          |          |
| Brucin .    | 5,07 Liebig              |              | Regnau     | 1        |
| Senfol .    | 14,45 Dumas u. Pelouze.  |              | *******    | 14,12.   |

Einige von ihren Analysen werde ich weiter unten noch besonders anführen. Die Wissenschaft ist diesen jungen Chemikern für diese schöne Arbeit grossen Dank schuldig.

Schrötter") hat eine einsache und leicht Leichte Meaussührbare Methode angegeben, um Wasser auf thode, Wasser auf einen Geeinen Gehalt an Kohlensäuregas zu prüfen, die halt an Kohsich darauf gründet, dass man das Kohlen- lensäuregas zu säuregas aus dem Wasser mit Chlorcalcium austreibt, wobei die Kohlensäure der Bicarbonate zurückbleibt. Man versieht ein an einem Ende zugeschmolzenes Barometerrohr von 40 Zoll Länge and 4 Linien innerem Durchmesser mit einer ge-

prüfen.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 228.

nauen Skale, giesst Quecksilber in dasselbe mit der Sorgfalt, dass zwischen ihm und der Wand des Rohrs keine Lustblasen bleiben, aber so, dass für das Wasser, welches geprüft werden soll; Raum übrig bleibt, den man dann damit anfüllt/ bis es über die eben geschliffene Oeffnung der Rohrs hervorsteht. Dann schiebt man eine kleine runde und geschliffene Glasplatte über diese Oeff nung, kehrt mit dieser das Glasrohr in Quecke silber um, und zieht die Glasplatte wieder dat unter weg. Der luftlecre Raum, welcher dabe oberhalb des Wassers gebildet wird, bewirkt dass aus dem Wasser viel Kohlensäuregas aus tritt. Darauf lässt man geschmolzenes und in Stangen gegossenes Chlorcalcium hinzu, bei des sen Auflösung ein Brausen entsteht; man fäh mit dem Einbringen von Chlorcalcium fort, bi man bei einem neuen Stück nicht mehr die Auf treibung von Kohlensäure bemerkt. Dann bereck net man das Volum des Gases nach der Tempe ratur und dem Druck, und vergleicht es mit den primitiven Volum des Wassers, welches vorhe an der Skale genau gemessen sein muss. Da Gas ist ein Gemisch von Rohlensäuregas und atme sphärischer Luft. Um deren relative Quantitätel zu bestimmen, bedient man sich derselben Pra fungsmethode, aber mit Kalihydrat, anstatt Chlor calcium. Dabei erhält man den Luftgehalt allein In Betreff des Näheren muss ich auf die Abhand lung verweisen.

Phosphorwasserstoff, als Reagens.

Böttger\*) hat bemerkt, dass das nicht selbst entzündliche Phosphorwasserstoffgas (durch Kochen

<sup>\*)</sup> Neue Beiträge zur Physik und Chemie. S. 118.

des Phosphors mit einer Lösung von Kali in Spiritus erhalten), als Reagens zur Abscheidung gewisser Metalle von andern angewandt werden kann. Dieses Gas, eingeleitet in Lösungen, fällt Tellur, Gold, Palladium, Silber und Quecksilber, aber es fällt nicht Platin, Iridium, Rhodium, Kupfer, Umn, Wismuth, Blei, Zinn, Cadmium, Zink, Nickel, Kobalt, Eisen und Mangan. Dieser Umstand kann für die Anwendung bei Analysen vou Werth werden. Inzwischen muss man doch erst mit Sicherheit wissen, dass es mit einem dadurch fillbaren Metall nicht auch ein solches mit fällt, welches allein nicht gefällt wird.

Duflos \*) hat eine neue Methode angegeben, Bestimmung Jed durch Ausfällung quantitativ zu bestimmen. des Jods. Wir haben dazu allerdings schon eine vortreffiche Methode, durch Ausfällung mit einem Pal-

diumsalz. Aber das Palladium ist ein, wenigtens jetzt noch, wenig allgemein vorkommendes

Setall. Duflos wendet statt dessen Kupfer an, der da man weiss, dass das Kupfer nur ein Joar gibt und dass deshalb der halbe Jodgehalt ei wird, so kann die Fällung mit Kupfer nicht Is analytische Methode benutzt werden. Duflos at nun gezeigt, dass es dazu angewendet werden ann, wenn man Kupfervitriol in einem mit schwefger Säure gesättigten Wasser auflöst, und diese lösung als Fällungsmittel anwendet. Dabei redu-

iet die schweslige Säure, unter Mitwirkung des rei werdenden Jods, das Kupferoxyd zu Kupferaydal, es bildet sich Schwefelsäure, und der

mze Jodgehalt wird als Kupferjodur ausgefällt.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXIX, 253.

Reagens auf Berthemot') hat eine leichte Methode auf-Salpétersaure gefunden, die Gegenwart von Salpetersaure zu entdecken. Man giesst in ein Glas 3 bis 4 Grammen salpetersäurefreie, concentrirte Schwefelsäure, tropft dazu einige Tropfen von der Flüssigkeit, in welcher man einen Gehalt an Salpetersäure vermuthet, und vermischt sie, und bringt an dem beseuchteten Ende eines Glasstabs ein Stäubchen Brucin hinein, indem man die Säure damit um-Die Flüssigkeit wird, wenn sie Salpetersäure enthält, dådurch augenblicklich roth, was nachhor in Gelb übergeht. War keine Salpetersäure darin vorhanden, so löst sieh das Bruein nicht auf, es bekommt selbst zwar einen Stich ins Rosenrothe, aber die Flüssigkeit bleibt farb-Auf diese Weise kann 10000 Salpetersäure in der eingetropften Flüssigkeit entdeckt werden.

Arsenikprobe.

Reinsch \*\*) hat eine Arsenikprobe angegeben, welche einige Berücksichtigung zu verdienen scheint. Man vermischt die arsenikhaltige Flüssigkeit mit vieler Salzsäure, sticht einen blanken Kupferstreisen in dieselbe und erhitzt das Gemisch, jedoch nicht bis zum Kochen. Nach 8 bis 10 Minuten ist das, Kupfer mit, Arsenik überzogen und es sieht dann wie Eisen aus. Diese Reaction ist so empfindlich, dass eine Flüssigkeit, welche 200000 Arsenik enthält, nach 1/2 Stunde eine deutliche Reaction auf dem Kupfer bewirkt. Wird das Kupfer in der warmen Flüssigkeit eine Weile liegen gelassen, so fällt das Arsenik ab, und die Stückehen können beim Erhitzen durch den Ge-

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 560.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 244.

meh erkannt werden. Ist der Arsenik-Ueberzug mering dazu, so wird das Kupferblech herausgezogen, während der Ueberzug noch darauf sitzt, und mit ein wenig Salpetersäure befeuchtet, in welcher sich das Arsenik auflöst; wenn das Kupfer blank geworden ist, spült man die Lösung davon de, und stellt mit dieser die Marsh'sche Probe in einem sehr kleinen Apparate an.

Antimon schlägt sich auf diese Weise ebenals auf das Kupfer nieder, aber es gibt einen Wiolette ziehenden Ueberzug. Es gibt sich neh woch recht gut zu erkennen, wenn sein Geplt nur 200000 beträgt. Lässt man den Ueberng absallen:, so unterscheidet er sich durch den tengelnden Knoblauchsgeruch beim Erhitzen vom menik. Blei und Zinn werden nicht gefällt. Vismuth schlägt sich in deutlichen Krystallflitn nieder. Silber und Quecksilber werden nicht tekbar gefällt, wenn die Verdünnung grösser As als 20000. Sie sind jedoch beide von Arseverschieden und verursachen keinen Irrthum. Ich führte im letzten Jahresberichte, S. 150, e von Bischoff angegebene Methode an, bei Marshichen Arsenikprobe Arsenik von Anben zu unterscheiden, nämlich durch die Löskeit des ersteren und durch die Unlöslichkeit letzteren in unterchlorigsaurem Alkali mit eim geringen Ueberschuss an Alkali. Dieser Prohe Marsh 1) nun noch eine andere hinzugefügt, Ache, wie er versichert, ganz zuverlässig sein Sie besteht darin, dass er salpetersaures Aber mit ein wenig Ammoniak vermischt, einen

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 631.

Tropfen davon auf eine Porcellanscheibe oder auf ein Glimmerblatt bringt, und den Tropfen über das brennende Gas hält, in einer Entsernung von ½ Zoll. Ist Arsenik vorhanden, so verbrennt er zu arseniger Säure, welche von dem Ammoniak aufgenommen wird und die gelbe Trübung hervorbringt, welche von arsenigsaurem Silberoxyd entsteht. Enthält das Gas Antimon, so entsteht ein weisser, ebenfalls geronnener Niederschlag. Ist keins von beiden darin, so soll das Silber reducirt werden.

Meillet') hat folgende Methode angegebens Um für die Arsenikprobe arsenikfreies Zink z bekommen, verfährt man auf folgende Weises Das im Handel vorkommende Zink wird geschmok zen und ganz heiss in ein Gefäss ausgegossen welches eine hohe Schicht Wasser enthält. Die so vertheilte Zink wird getrocknet und lässt sig leicht in kleinere Theile zerstossen, die man schichtweise mit 1/4, ihres Gewichts gröblich zen stossenem Salpeter in einen hessischen Tien füllt, indem man sowohl auf dessen Boden, oben auf die letzte Zinkschicht etwas Salpeter lege Dann wird der Tiegel zwischen Kohlen erhitzt wo bald eine heftige Verbrennung erfolgt, nach deren Beendigung der Tiegel sogleich aus de Feuer gezogen, die Schlacke entfernt und Zink ausgezogen wird. Es ist nun ganz rein ve allen den Stoffen, die sich dem Wasserstoffgen mittheilen können, und es kann mit völliger S cherheit angewandt werden. Meillet stellt Marsh'sche Probe auf die Weise an, dass er de

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 625.

erstoffgas mittelst eines Rohrs in starke, Alpetersäure leitet, die man in ein enges s Proberohr gegossen hat, und so, dass auf dessen Boden geführt wird. Wenn Jurch die hohe Säule von Salpetersäure gt, so löst diese den ganzen Metallgehalt , welchen das Gas mitführt. Es würde allerings besser sein, die Salpetersäure in ein klei-Liebig'sches Rohr zu bringen, und durch isses das Wasserstoffgas streichen zu lassen. Die Finre wird nachber ausgegossen und in einer Por-Masserbade bis zur Trockne verrastet, wobei arsenige Säure oder Antimonoxyd wäckbleiben und dann erkannt werden können. LUèber die ungleiehen Anwendungsarten der arsh'schen Arsenikprobe und über verschiedene züber der französischen Academie der Wissenhasten eingereichten Abhandlungen hat Regmlt \*) in seinem und einiger Mit-Committirter men einen sehr lehrreichen Bericht abgegeben, Jeher ausserdem Prüfungs-Versuche über den erth der Adamen umfasst. Die allgemeinen untate dieser. Untersuchung sind folgende: 1.1 Die Marsh'sche Probe entdeckt mit Leichkeit einen Milliontheil Arsenik in der Flüssigt, welche untersucht wird, und die Flecken auf tem Porcellan, welches gegen die Gasslamme halten wird, fangen schon an sich zu zeigen, die Flüssigkeit nur den zweimillionsten Theil Aber dessen ungeachtet ist es immer theilhaft, die Flüssigkeit, welche geprüft werm soll, zu verdunsten, denn je weniger sie ver-

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, 159.

dünnt ist, desto deutlicher und stärker wird die Reaction.

2. Es ist von der grössten Wichtigkeit, das Gas durch ein Rohr zu leiten, welches mit Baumwolle oder Asbest gefüllt ist, um in diesen die feinen Tropfen zurückzuhalten, welche dem Gase mitselgen, und welche leicht irre führen können, wenn sie sich aus der Flamme auf das Porcellan setzen.

Lassaigne's Methode, das Gas durch eine. Lösung von Silberoxyd-Ammoniak zu leiten (Jakresb. 1842, S. 154) ist anwendbar. Aber man muss nicht alles, was darin gefällt wird, für arsenikhaltig ansehen, denn das blosse Wasserstoffgas bewirkt beim Zutritt von Sonnenlicht eine Reduction des Silbers. Man kann auch Chlorwasser oder ein unterchlorigsaures Salz mit alkalischer Basis anwenden.

4. Die beste Abscheidungsmethode des Arses niks besteht darin, dass man einige Zoll von dem Rohr, durch welches das, mittelst Asbest oder Baumwolle filtrirte Gas geleitet wird, zwischen Kohlen glühend erhält. Das Arsenik trennt sich dann von dem Wasserstoff und setzt sich im Innern des Rohrs nahe vor der erhitzten Stelle abs

Man muss die Flüssigkeit nicht zu sehr verschundt anwenden, sondern sie vielmehr vorheist durch Verdunstung concentriren, so dass man sien nachdem durch eingegossene Schwefelsäure so vielt Wasserstoffgas entwickelt worden ist, als zur Ausstreibung der Luft aus der Entwickelungsflasche erfordert wird, auf ein Mal ganz hinzugiessen kannen

Das Rohr, durch welches das Gas aus dem Flasche geführt wird, muss an dem durch dem Kork gesteckten Ende schief abgesprengt sein, wodurch die Flüssigkeit, welche während der Lösung in das Rohr spritzt, Gelegenheit bekommt, von der längeren Spitze wieder zurückzutröpfeln. Es ist auch güt, wenn dieses Rohr an einer Stelle zu einer Kugel ausgeblasen worden ist, wodurch man verhindert, dass dünne Schichten von aufgespritzter Flüssigkeit unaufhörlich durch das Rohr getrieben werden.

Als Kennzeichen des Arseniks werden angefahrt: dass es sich sublimiren lässt; dass es, in einem an beiden Enden offenen und in einem Winkel von einigen Graden in die Flamme einer Spirituslampe gehaltenen Rohr erhitzt, sich oxydirt und ein weisses Sublimat von arseniger Säure gibt; dass cs, in ein wenig Königswasser gelöst med die Lösung zur Trockne verdunstet, sich wieder in Wasser löst; dass diese Lösung, mit einien Tropfen von einer Lösung des neutralen saletersanren Silberoxyds vermischt, einen ziegelbothen Niederschlag von arseniksaurem Silberoxyd libt, und dass die so erhaltene Arseniksäure in Maer kleinen Proberöhre mit schwarzem Fluss wieder zu metallischem, sublimirten Arsenik re-Becirt werden kann.

Ich bemerke dabei als eine Sonderbarkeit, dass der ausgezeichnetste von den Characteren des Arteniks, der für sich alle anderen überslüssig tacht, nämlich der Geruch, welchen dieses Metall, auf diese Weise befreit von organischen Eintischungen, beim Erhitzen gibt, gar nicht angethert wird. Dies ist jedoch so wesentlich, dass wenn auch alle anderen Eigenschaften mit denen des Arseniks übereinstimmen, aber der Geruch

beim Erhitzen bis zur Verflüchtigung mangeln würde, man das Untersuchte picht für Arsenik würde erklären können.

- 5. Man trifft im Handel häufig Zink und Schwefelsäure an, die beide frei von Arsenik sind, besonders wenn man sich nur destillirter Schwefelsäure bedient. Aber auch dann, wenn man arsenikfreie Materialien für die Versuche zu baben glaubt, erfordert es doch die Gewissenhaftigkeit, dass man, sobald die Arsenikprobe beendigt ist, sie sogleich wiederholt ohne fremden Zusatz, mit demselben Zink und mit derselben Schwefelsäure, welche vorher angewendet wurden, um sich zu überzeugen, dass man mit diesen nicht dasselbe Resultat erhält, wie mit der auf einen Arsenikgehalt verdächtigen Flüssigkeit.
- 6. Danger und Flandin haben vorgeschlagen, die organische Masse, welche auf einen Arsenikgehalt geprüft werden soll, mit concentrirter Schwefelsäure zu behandeln, bis sie dadurch verkohlt worden ist. Diese Methode ist zu empfehlen, und sie erfordert nur eine kleine Menge von Reagentien. Man trocknet die Masse, übergiesst sie dann mit 1/3 oder höchstens 1/4 ihres Gewichts concentrirter Schwefelsäure und erhitzt sie zusammen, wobei die Säure die organischen Stoffe zu einem Brei auflöst, den man zu erhitzen fortfährt, bis alles das Ansehen von trockner Kohle erhalten hat. Diese behandelt man dann mit Salpetersäure oder noch besser mit Königswasser, worin sich das Arsenik auflöst, dessen Lösung man mit reinem Wasser gut auswäscht, dann durch Verdunsten concentrirt und als Probeflüssigkeit anwendet, indem man nämlich mit ihr in Vermi-,

Apparate entwickelt. Sie bemerken jedoch dabei, dass wenn die organische Masse Kochsalz enthält, ein wenig Arsenikchlorür während der Verkohlung entwickelt werden kann. Sie haben daher versucht, die Verkohlung mit Schwefelsäure in einer Retorte mit Vorlage vorzunehmen, und die dabei übergegangene Säure gab bei ihrer Behandlung in dem Marsh'schen Apparate Spuren von Arsenik, wiewohl sehr geringe. Aber die in der Retorte verkohlte Masse, welche von 100 Grammen Fleisch und 2 Milligrammen Arsenik erhalten worden war, gab sehr reichlich Arsenik.

7. Die Commission hat in Fleisch und in Knochen vergebens Arsenik gesucht; die Angabe, dass es darin enthalten sei, möchte also wohl ungegründet sein.

Pordos") und Gélis haben gegen die von Danger und Flandin angewandte Verkohlungsmethode bemerkt, dass die Kohle dabei viel schweflige Säure absorbire, und diese hartnäckig zurückhalte. Komme aber zu der Flüssigkeit in der Marsh'sehen Probe schweflige Säure, so bilde sich Schwefelwasserstoff, und man erhalte bei jeder Methode, die man zur Abscheidung des Arseniks anwenden mag, Schwefelarsenik. Dadurch verwickele sich das Resultat in Zweideutigkeiten, die bei einem weniger Geübten Unsicherheit in dem Urtheil veranlassen. Dasselbe soll auch stattfinden, wenn man völlig reines Zink bei der Probe anwendet, welches von der Säure schwie-

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 730.

rig gelöst wird, und welches, wenn man aus diesem Grunde concentrirtere Säure zumischt, diese leicht zu schwefliger Säure reducirt, die dann ebenfalls Schwefelwasserstoff hervorbringt. Diese Einwürfe mögen ihren Grund haben; wenn aber die Kohle mit Königswasser ausgezogen wird, so muss alle die schweflige Säure, welche sich der Flüssigkeit mittheilt, in Schwefelsäure verwandelt werden. Aus jenen Gründen empfehlen sie ihre Methode, welche darin besteht, dass sie die verdächtige Substanz mit einem Gemisch von Kali, Salpeter und Kochsalz glühen, den Rückstand in Wasser auflösen, die Lösung mit Schwefelsäure oder Salzsäure übersättigen und dann damit die Marsh'sche Probe anstellen.

Ueber die verschiedenen, die Arsenikprobe betreffenden Verhandlungen, welche sowohl in der französischen Academie der Wissenschaften, als auch in der Academie de Médécine vorgekommen sind, haben Danger und Flandin einen ausführlichen Bericht herausgegeben \*).

Apparate. Brunner's Aspirator. Abendroth ") hat an den Brunner'schen Aspirator Jahresb. 1838, S. 195) einige Veränderungen angebracht, welche sehr gut zu sein scheinen; man gewinnt dadurch, 1) dass beide Behälter durch dasselbe Rohr saugen, welches beim Umdrehen seine Verbindung mit dem mit Luft gefüllten mit dem wechselt, welcher dann saugend wird, wobei

<sup>\*)</sup> De l'arsénic, suivi d'une instruction, propre à servir de guide aux experts dans le cas d'empoissonnement etc. par Mrs. Danger et Flandin. Paris 1841.

<sup>\*\*)</sup> Poggend, Ann. LIII, 617.

auf gleiche Weise das Rohr, welches die Luft herauslässt, die Gemeinschaft mit dem einen Behälter gegen die mit dem andern wechselt, und 2) dass das Saugen stets mit gleicher Krast geschieht, was durch Anwendung des Princips für die Mariotti'sche Flasche erreicht wird. Da dies aber nicht ohne Zeichnung dargestellt werden kann, so muss ich auf die Abhandlung verweisen. Dieses Instrument, dessen Gebrauch erst vor weaig Jahren eingeführt wurde, hat eine so allgemeine Anwendbarkeit gefunden, dass es in keinem Laboratorium fehlen darf, und jede Verbesserung in seiner Construction dem practischen Chemiker willkommen ist.

Deville \*) hat ein Reservoir für Sauerstoffgas Sauerstoffgasbeschrieben, das sehr bequem ist. Es besteht aus einer grösseren Flasche, die mit 3 Tubulaturen versehen ist. Durch die mittlere geht ein Rohr die auf den Boden, und an diesem Rohr ist ein mit einem Hahn versehener Trichter befestigt, um durch diesen die Flasche allmälig mit Wasser füllen und mit diesem das Gas austreiben zu können. Durch die zweite Tubulatur geht ein Rohr, welches ebenfalls mit einem Hahn versehen ist, um das Gas aus der Flasche heraus zu lassen, und von welchem es durch ein anderes Rohr, welches mit Chlorcalcium oder mit wasserfreier Phosphorsture oder mit in concentrirte Schweselsäure getauchten Bimsteinstücken gefüllt ist, getrocknet dabin geleitet wird, wo es angewandt werden soll. Ungefähr derselben Einrichtung hat man sich schon

') Ann. de Ch. et de Phys. I, 39.

vorher bedient, aber das, was an diesem Apparate das Bemerkenswerthe und Sinnreiche ausmacht, besteht in der Art, wie der Apparat durch die dritte Tubulatur mit Gas gefüllt wird, was auf eine höchst einfache und bequeme Weise geschieht, ohne dass man etwas zu verrücken oder zu drehen nöthig hat. Es gehen nämlich durch einen guten Kork zwei Glasröhren bis auf den Boden der Flasche; durch die eine wird das Gas in die Flasche geleitet, während das Wasser, womit die Flasche vorher gefüllt worden sein muss, durch die andere herausgedrängt wird. Beide sind vor dem Kork gebogen. Die, wodurch das Gas eingeleitet wird, ist höher und in einen rechten Winkel gebogen. An das Ende derselben wird eine kleine Retorte, welche chlorsaures Kali enthält, mit einem Kautschuckrohr angebunden. Die, wodurch das Wasser herausgedrängt wird, ist ein wenig über dem Kork gebogen, und hat in horizontaler Richtung eine so abgepasste Länge, dass man unter die Oessnung derselben neben dem Apparat eine Flasche oder ein anderes Gefäss zur Aufnahme des herausdringenden Wassers stellen kann. Am Ende des horizontalen Theils ist sie ein wenig nach unten gebogen, so dass der Wasserstrahl gerade niederfällt, aber die Oessnung dieses herabgebogenen Endes steht ein wenig höher, als der obere Theil der Flasche, so dass die Röhre niemals wie ein Heber wirken kann. Bei dieser Einrichtung kann mithin das Reservoir während des fortdauernden Verbrauchs von Sauerstoffgas nachgefüllt werden, oder das Sauerstoffgas kann, wenn es nöthig wird, unaufhörlich bereitet werden, während der Versuch fortdauert.

De la Lande") hat einen Apparat beschrie- Apparat zur ben, um wasserfreie Phosphorsäure darzustellen, Bereitung von wasserfreier mit welchem dieses Praeparat, welches in den Phosphorsaure. letzteren Zeiten wegen seines grossen Absorptions-Vermögens für Wasser so vielfach angewandt und noch kürzlich von Boussingault als das sicherste Austrocknungsmittel für Gase empfohlen worden ist, billiger als durch Salpetersäure bereitet werden kann. Der Apparat ist im Ganzen nichts anderes, als eine Modification von dem von Marchand (Jahresb. 1841, S. 56) aber er hat den Vortheil, dass die Verbrennung in Atm. Luft geschieht, und dass diese beliebig lange fortgesetzt Er besteht aus einem grossen, aufwerden kann. recht stehenden Glaskolben, der an den entgegengesetzten Seiten tubulirt ist. Durch den einen Tubulus geht die Luft hinein und durch den anderen wieder heraus. In der Oeffnung des Halses des Kolbens sitzt ein Kork, durch welchen, ganz so wie bei Marchand's Glocke, ein etwas weites Rohr geht, aber von Porcellan, unter dessen unteres Ende in einiger Entfernung eine kleine Porcellanschale aufgehängt wird, in die man den Phosphor legt.

Die Lust, welche durch den einen Tubulus eingeleitet wird, gelangt durch ein langes, mit Chlorcalcium gefülltes Rohr hinein, und die, welche wieder herausgeführt wird, geht zunächst in eine trockne tubulirte Flasche, um darin ein wenig Rauch von Phosphorsäure abzusetzen. Diese Plasche ist zugleich ein Aspirator auf die Weise, dass man um ihre eine Oessnung ein Rohr von

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, p. 117.

Eisenblech mit Thon gekittet hat, welches aussen mit einer kleinen Vorrichtung umgeben wird, worin ein gelindes Kohlenfeuer gemacht werden kann, wodurch der in dem Blechrohr aufsteigende Luftstrom die Aussaugung der Luft aus dem Apparate veranlasst. Der Phosphor wird in angemessen grossen Stücken durch das Porcellanrohr eingeworfen, und das erste Mal mit einem erhitzten Glasstabe angezündet, welchen man in dem Rohr so niederschiebt, dass er den Phosphor berührt, worauf man ihn wieder herauszieht und das Rohr mit einem Kork verschliesst. Sobald das erste Stück verbrannt ist, wird ein neues Stück eingeworfen, und damit beliebig fortgefahren.

Es ist klar, dass man einen solchen Apparat mit Leichtigkeit aus einem Glaskolben machen kann, der nur einen Tubulus hat, den man zur Einleitung des Gases benutzt. Das Rohr, durch welches das Gas ausgesogen wird, geht dann neben dem Porcellanrohr durch den Kork in der Oeffuung des Halses von dem Kolben, was den Vortheil hat, dass es immer nach oben hin saugt, wo die Luft ihren Gehalt an Sauerstoffgas verloren hat. Anstatt der Aspiration durch Fenerung kann man, wie es mir scheint, einen Brunner'schen Aspirator mit gleichem Vortheil anwenden, und befürchtet man dabei, dass Wassergas zurückgeht, so kann man ein Chlorcalciumrohr zwischen der Flasche und dem Aspirator anbringen.

Die Phosphorsäure setzt sich auf den Boden des Kolbens und fällt da zu einem weissen lockeren Pulver zusammen, welches mit Leichtigkeit aus dem Kolben in die Flasche fällt, worin es aufbewahrt werden soll.

Schrötter") hat einen Apparat beschrieben, Apparat für vermittelst dessen man Schweselkohlenstoff grossen Quantitäten darstellen kann. Er ist sehr einsach, aber schwierig dicht zu erhalten. Seine Beschreibung kann jedoch nicht ohne Zeichnung verstanden werden.

Schwefelkah-

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Chem. und Pharmac. XXXIX, 297.

## M'ineralogie.

Die Mineralogie ist mit einer Arbeit bereichert worden, für diejenigen von ungewöhnlich hohem Werth, welche glauben, dass die Lehre von der chemischen Zusammensetzung der Mineralien zur Mineralogie gehöre; diese Arbeit ist Rammelsberg's Handwörterbuch des chemischen Theils der Mineralogie\*).

Sie enthält die Mineralien in alphabetischer. Ordnung und gibt alle davon bekannt gewordener: Analysen an, begleitet von einer gründlichen Kritik über die dabei befolgte analytische Methode, häufig mit Umrechnung und erforderlicher Correction der daraus abgeleiteten Resultate, und erfüllt die beiden Anforderungen, welche meist schwierig zu vereinigen sind, nämlich Vollständigkeit und dennoch nicht ermüdende Weitläuftigkeit. Die Einleitung enthält eine kurze, aber klare und geordnete Darstellung der chemischen Constitution der Mineralien, und der Art, sie nach den Resultaten der Analyse zu beurtheilen.

Selten ist eine Arbeit mehr ein Bedürfniss gewesen und hat diesem so vollkommen entsprochen, wie die in Rede stehende. Dem verdienstvollen

<sup>\*)</sup> Berlin, 1841. bei Lüderitz. 8. 2 Theile

Versasser ist man für dieses eben so nützliche als mühevolie Unternehmen den grössten Dank schuldig. Dieses Werk wird schwerlich in der Bibliothek eines wissenschaftlichen Mineralogen entbebrt werden können.

De la Fosse \*) hat die Ursache der mangeln-Gesetz für die den Symmetrie bei Krystallen zu erforschen ge- Symmetrie bei sucht, um dabei zu zeigen, dass das Gesetz sür die Symmetrie keine Ausnahme gestattet, und dass der scheinbare Mangel der Symmetrie verschwindet, wenn man sich eine genauere Vorstellung von dem innern Baue der Krystalle zu machen versucht.

Er hat als Beispiele seiner Jdee drei Mineralien gewählt, deren Krystalle dem regulären System angehören, nämlich Flussspath, Boracit and Schweselkies. Bekanntlich kann der Würsel mehreren ungleich geformten Grundtheilen uttehen: aus dem Würfel, dem regulären Temeder, und dem geraden rechtwinkligen Prisma.

Der Flussspath ist niemals unsymmetrisch, wie der Fall sein muss bei einem Würsel, der aus mbischen Molekulen entstanden ist.

. Der Boracit hat vier unsymmetrische Ecken. Dies muss bei einem Würfel stattfinden, der aus Maëdrischen Molekulen construirt ist. Alles anere muss darin völlig symmetrisch sein, wie es nch der Fall ist.

Am Schwefelkies sind dagegen die Seiten und Seken symmetrisch, aber nicht immer die Kan-Bei einem Würsel, der aus geraden rechtrinkligen Prismen gebildet ist, sind sie auch die

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut Nr. 370, p. 29.

einzigen Theile, welche unsymmetrisch werden können.

Ich gebe hier die Grundidee nach einem von Beudant der französischen Academie der Wissenschaften eingereichten Bericht über diese Arbeit. Vermuthlich wird dieselbe künftig ausführlich herausgegeben werden.

Neue Mineralien.
Plakodin.

Breithaupt\*) hat unter dem Namen Plakedin (von πλαχωδης, tafelförmig) ein neues Arseniknickel beschrieben, welches mit kohlensaurem
Eisenoxydul und Nickelglanz in der Grube Juugfer bei Müssen vorkommt. Er bildet kleine tafelförmige Krystalle von broncegelber Farbe, ungefähr der des Magnetkieses ähnlich, gibt einen
schwarzen Strich, ist spröde, etwas härter als
Apatit. Hat 7,988 bis 8,062 specif. GewichtSoll ein Subarsenietum von Nickel sein.

Bromsilber.

Zustande im Mineralreiche gefunden. Im Distrikt Plateros in Mexico wird ein Silberbergwerk haupt sächlich auf Chlorsilber betrieben. Das Chlorsilbererz wird daselbst Platu azul (Blau-Silber) genannt, und darunter finden sich Körner und kleim Krystalle, welche Plata verde (Grün-Silber) genannt werden; diese Körner und Krystalle, welche nur aussen grün, im Innern aber schön gelt sind, sind nach Berthier's Analyse reines Bromsilber. Die Grube, aus der das von ihm unter suchte Erz herrührte, führt den Namen San One fre. In dem Erz ist es mit Chlorsilber, kohlen saurem Bleioxyd, Eisenoxyd und ein wenig thom

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 631.

<sup>\*\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, 417.

haltigem Quarz gemengt. Die grüne Farhe hat das Bromsilber nur an der Obersläche, das Pulver wird gelb, es färbt sich aber im Lichte oberslächlich grün. Berthier hat nachher Spuren von Bromsilber in einem chlorsilberhaltigen Silbererz von Huëlgoat in Frankreich gesunden.

Hermann \*) hat ein neues Mineral vom Ural Irit. beschrieben, welches in grösseren Stücken von gediegenem Platin Höhlungen ausfüllt, und sich reichlich in den eisenhaltigeren, dunkleren Arten des Platinsandes findet. Man erhält es nach der Lösung des Platinerzes als Rückstand, vermischt mit Titaneisen, Osmium-Iridium, Hyacinthen, Chromeisen, u. s. w., von denen es durch Waschen leicht geschieden werden kann, weil es feinblättrig ist, und sich deshalb von den schwereren und körnigen Theilen mit Wasser abspürm lässt.

Es ist ein seinschuppiges, schwarzes, absärtendes Mineral, welches, wenn die Flittern etwas grösser sind, zugleich stark glänzend ist. Es ird vom Magnet gezogen, hat 6,506 specis. Gelicht, ist unlöslich in Säuren, auch in Salpetertere, gibt Wasser, wenn man es in Wasserstoffes erhitzt, und Osmiumoxyd, wenn man es mit ilpeter schmilzt. Es wurde dadurch analysirt, ins es, mit Chlorkalium vermischt, in Chlorgas hitzt wurde. Alkohol löste danu aus der Masse kenchlorid und Chromchlorid, mit Zurücklasing von Iridium und Osmium, verbunden mit klor und Chlorkalium. Das Osmium wurde

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXII, 246.

durch Glühen mit Salpeter in einem Destillationsgefäss abgeschieden.

Hermann berechnet die Formel zu Ösfr³

+ Fe⁴Cr³. Diese Formel ist unchemisch. Es ist
klar, dass 1 Atom von dem Eisenoxydul mit den
Oxyden von Iridium und Osmium verbunden gewesen sein muss. Mehr mit chemischen Principien übereinstimmend würde folgende Formel sein:
jrfr³ + FeÖs + 3FeCr, oder mit ½5 weniger
Sauerstoff, als nach Hermann's Formel. Hermann gibt die procentische Zusammensetzung
an zu:

## Gefunden. Berechnet nach H. Formel.

| Iridiamsesquioxydal | 62,86 | 62,85   |
|---------------------|-------|---------|
| Osmiumoxydul .      | 10,30 | 10,18   |
| Eisenoxydul '       | 12,50 | 13,31   |
| Chromoxydul         | 13,70 | 13,66.  |
|                     | 99,36 | 100,00. |

Romein

Dufrénoy\*) hat ein neues Mineral beschrie ben welches in den Braunsteingruben bei St. Man cel in Piemont vorkömmt. Es bildet Gangtrüm mer und wird von Braunstein, Manganepidot un Greenowit (Jahresb. 1642, S. 180) begleitet. Es besteht aus fast mikroscopischen Krystallen, di eine honiggelbe Farbe oder selbst hyacinthähnlich Farbe besitzen. Die Krystalle scheinen, so wei man urtheilen kann, Quadratoctaëder zu sein die sich den regulären Octaëdern nähern. Die Analyse gab:

<sup>\*)</sup> L'Institut, Nr. 491, p. 294.

von 0,468 Grammen. von 0,475 Grammen.

| Antimonige Säure | 0,3705 | . <b>-0,3695</b> |
|------------------|--------|------------------|
| Eisenoxydul      | 0,0056 | 0,0067           |
| Manganoxydul .   | 0,0101 | 0,0124           |
| Kalk             | 0,0779 | 9,0769           |
| Kieselerde       | 0,0030 | 0,0046.          |
| ,                | 0,4671 | 0,4701           |

Dies stimmt vollkommen mit der Formel

(h) Sb<sup>5</sup>, oder mit Ca<sup>4</sup>Sb<sup>5</sup>, worin eine geringe

Menge Kalk durch Manganoxydul und Eisenoxydul ersetzt ist. Er fügt hinzu: ich weiss wohl, dass man die antimonige Säure als antimonsaures Antimonoxyd betrachtet; aber hier stimmt die Formel vollkommen mit der Analyse überein. Er hat das Mineral zu Ehren Romé de L'Isle's Roméin genannt.

Apjohn") hat ein Mineral von Kilbricken, Kilbrickenit. Clark County in England, analysirt. Es kommt in graublauen metallischen Massen vor, hat einen Bruch, der zwischen dicht, erdig und blättrig licht. Specif. Gew. = 6, 407. Härte zwischen lichwefelantimon und Bleiglanz. Von Salzsäure wird es in der Wärme schwierig und unter Entwikelung von Schwefelwasserstoff aufgelöst. Wurde liesammengesetzt gefunden aus:

Blei . . 68,87

Eisen . 0,38

Antimon 14,39

Schwefel 16,36.

Dies gibt die Formel PbSb + 5Pb. Es ist

<sup>\*)</sup> L'Institut Nr. 379, p. 111.

also den, im Jahresb. 1841, S. 220, angeführten 6 Verbindungen des unterantimonigen Sulfids hinzuzuzählen. Er nennt es Kilbrickenit.

Ledererit.

Shepard \*) hat ein Mineral von Philipstown, Putnam County, New-York, beschrieben, welches, schon länger bekannt war und für Sphen gelialten wurde. Seitdem ist es in grösserer Menge bei Grenville in Canada gefunden und von Shepard genauer mineralogisch untersucht worden welcher vermuthet, dass es neu sei, daher er den Namen Ledererit vorschlägt.

Es ist inzwischen dem braunen Sphen so ähnlich, auch in dem Verhalten vor dem Löthrohren dass der previsorische Name wahrscheinlich wie der zurückgenommen werden muss.

Anthosiderit. Ein neues Mineral von Antonio Pereiro, Mid nas Geraes in Brasilien, ist von Hausmann beschrieben und von Wöhler analysirt worden Sie nennen es. Anthosiderit. Es kommt mit Magnet eisen gemengt vor, hat eine feinfaserige, blumen ähnlich divergirende Structur. Es hat eine grau liche, ocherbraune Farbe, schwachen und zu gleich etwas schillernden Seideglanz, ist in höcht dünnen Splittern durchscheinend. Specif. Ge wicht ungefähr = 3,0. Ritzt Adular, wird vo Quarz geritzt. Ist sehr zähe. Schmilzt vor der Löthrohre sehr schwierig zu einer schwarzen, me tallisch glänzenden Schlacke. In Borax und Phod phorsalz scheint es sich nicht zu lösen, auch nich in Pulverform, aber das Glas bekommt eine El senfarbe. Es besteht aus FeSi3 + H.

<sup>\*)</sup> Silliman's Amer. Journ. of Science and Arts, XXXIX, 357.

<sup>\*\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXII, 412.

Gefunden Atoma Benechnetzu . 1:7

Kieselsäure 1::60;08:22 3. 31::164,36:12 1/12/17 Eisenoxyd: "34,99.17 11 10034,66 hindagad Wasser Link 3,59 il a 1 le mit 3,98 allah will 98,66:4 100,00

Wöhler hält es für wahrscheinlich, dass dasselbe Mineral in denjenigen Elsenoxythydraten eingemengt vorkömmt, welcho bei der Belande lung mit Salzsäure nach der Auslösung des Disenoxyds eine Portion gelatinirter Kieselerde zurücklassen.

Anderson hat in Svanberg's Laboratorium Caporcianit. ein aus Italien mir zugesandtes krystallisirtes Mineral analysirt, welches den Zeolithen angehört und Caporcianit genannt worden ist. Es besteht aus:

Kieselsäure 52,8 Sauerstoffgehalt = 23,43 I honerde 21,7 10,15)
Eisenoxyd 0,1 -0,03 11,3 0,4 3,23 Kalkerde มาร์ คราก 🖟 0,15 Talkerde 0,22Kali Natrou. . 13,1 Wasser 100,7.

Dies gibt die Formel  $\binom{C}{N}$   $S^2 + 3AS^2 + 3Aq$ .

Er hat also denselben Sättigungsgrad, wie Leucin, Analcim, Chabasit u. s. w., von denen er sich hauptsächlich durch den Wassergehalt unterscheidet, welcher nur halb so gross ist wie in der Formel des Chabasits, und 11/2 Mal so gross, wie in der des Analcims. Das Mineral bildet eine ins Grauröthliche sich ziehende, krummstrahlige Masse. Es ist von Savi in Caporciano entdeckt worden, nahe bei Bourg de Monti Catini im Cecina-Thale in Toscana. Savi hat es in einer Arbeit beschrieben, betitelt Memorie per servire allo studio della costituzione fisica della Toscana II, 53.

Bamlit. Erdmann') hat ein Mineral von Bamle in Norwegen beschrieben, und dasselbe Bamlit genannt. Es bildet eine strahlige, weisse, etwas grauliche, hell durchscheinende Masse, von unebenem und splittrigem Bruch, 2,984 specif. Gewicht, und etwas über 6 Härte. Besteht aus:

> Kieselsäure 56,90 Sauerstoffgehalt = 29,56 3 Thonerde 40,737 19,34 2 Eisenoxyd 1,045 Kalkerde . 1,04 Fluor . . Spur 99,71.

 $A^2S^5$  oder  $\tilde{A}\tilde{S}i^3 + \tilde{A}\tilde{I}$ .

Zeolith von bung.

Kersten ") hat eine Incrustation untersucht, neuer Entste- welche sich in den Pumpenbehältern in den unteren Theilen der Grube Himmelsfahrt bei Freyberg auf Gneiss bildet. Sie setzt sich in Rinden von 2 bis 4 Linien Dicke ab, und sitzt hier und da so fest, dass sie mit Meissel und Hammer abgeschlagen werden muss. Sie ist hellbraun, etwas schimmernd, zeigt einen sternförmig strahligen Bruch, hat 2,28 specif. Gewicht, ist härter als Gyps. Wird durch Salzsäure zersetzt, unter Entwickelung von Chlor und Zurücklassung von gelatinirter Kieselerde. Besteht aus:

<sup>\*)</sup> Privatim mitgetbeilt.

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXII, 1.

 Kieselsäure
 18,98

 Manganoxyd
 25,01

 Eisenoxyd
 22,90

 Wasser
 33,00

 99,89.

Formel = F  $S^2 + 6Aq$ . Um zu erforschen, woher die Kieselsäure kömmt, stellte Kersten verschiedene Versuche an, aus denen es sich ergeb, dass sowohl das Grubenwasser, als auch eine gesättigte Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydoxydul und selbst auch von dem Eisenoxydulsalze allein, wenn man sie mehrere Tage lang auf kieselhaltigen Flussspath (der reine wird nicht angegriffen) einwirken lässt, Fluorkiesel hervorbringen, der sich in der Flüssigkeit auflöst, und dass sich dann, wenn diese Flüssigkeit Salze von Eisenoxydul und Manganoxydul enthält, die sich in der Luft höher oxydiren, deren Oxyd-Silicate absetzen. Wohin jedoch die Fluorwasserstoffsäure kommt, ist nicht erklärt worden.

Das Mineral, welches in losen Blöcken von Kenelith. Granit bei Peterhoff vorkömmt, und welches man mit dem von Hess beschriebenen Wörthit (Jahresb. 1833, S. 173) verwechselt hat, ist von Nordensköld') beschrieben und von Komonen analysirt worden. Es ist krystallisirt in äusserst seinen, dreiseitigen, der Länge nach zusammengewachsenen Prismen, die fast Fasern genannt werden können. Es ist sarblos, gran oder graugelb, hart wie Quarz, hat 3,58 specis. Gewicht, und unebenen, körnigen Bruch. Schmilzt

<sup>\*)</sup> Acta Societatis Scientiarum fermicae, I, 373.

nicht vor dem Löthrohr: und wird sowohl von Phosphorsalz als. auch! von Borazglas schwierig aufgelöst. Mit wenig Soda gibt es ein klares Glas, mit mehr eine schwierig schmelzbare Schlacke. Wird mit Kobaltlösung blau. Besteht aus 47,44 Kieselsäure und 52,54 Thonerde ohne Wasser = AS. Es hat den Namen Xenolith von gevoc, freibd, erhalten, weil es zugleich mit den Blöcken von einem andern Ort berstammt, als wo es sich jetzt findet. Von diesem Granit glaubt man, dass er von Sordawala in der Gegend von Wiborg

Bekannt ge-

" Petzholdt") hat die sogenannte Asche von wesene Mine- den Diamanten mikroscopisch untersucht, welche Nicht oxydirte. Erdmann und Marchand bei ihren Versuchen Asche des Dia zur Bestimmung des Atomgewichts von Kohlenstoff; 6.73, verbrannten. Er hat gefunden, dass sie aus feinen, theils gelben, theils braunen und schwarzen Schuppen besteht, in denen das Mikroscop ein Netzwerk mit sechsseitigen Maschen entdeckt, ähnlich dem, welches man bei dett in Riesel verwandelten Pflanzenstoffen sieht, was mit der Idee übereinstimmt, dass der Diamant ursprünglich von Pflanzen herstamme: Er erwähnt einen bräunlichen Diamant im Mineraliencabinet zu Dresden, an dem ein solches Netzwerk mit dem Mikroscop entdeckt werden kinn: Diese Schuppen bestanden im Uebrigen aus Kieselerde, verunreinigt durch ein wenig Eisenoxyd. Die dunkele Farbe leitet er von in der Kieselerde eingeschlossener und deshalb unverbrannter Kohle her.

<sup>\*)</sup> Journ, für pract. Chemie, XXIII, 475.:

Gold.

Avdeëff?) hat viele Analysen von natürlichen Krystalle von Goldkrystallen mitgetheilt, die auf das Deutlichste darlegen, dass der Silbergebalt, welchen diese Krystalle enthalten, nach keiner bestimmten Anzahl von Atomen darin enthalten ist. Boussingault (Jahresb. 1829, S. 208) hatte dies darzulegen gesucht, was aber später G. Rose (Jahresb. 1833, S. 176) durch Analysen von denselben natürlichen Goldstufen, die Boussingault untersucht hatte, in Abrede stellte. Avdeëff hat dasselbe Resultat wie Rose erhalten, und fügt die Beobachtung hinzu, dass die Goldkrystalle am goldhaltigsten sind und nicht weniger als 91 Procent enthalten, wenn sie Dodecaëder bilden. Demuächst ist die Tetraëderform goldreich und dann die Octaëderform.

Döbereiner d. J. \*\*) hat in einem goldhalti- Platin in dem gen Sand des Rheins einen Platingehalt gesunden, goldhaltigen Sand des der jedoch sehr gering war, und auf 4 Loth nicht Rheins. mehr betrug als 0,4 von einem Gran.

Breithaupt \*\*\*) hat bemerkt, dass dieselbe Arsenikeisen. Art Arsenikeisen, welche Scheerer bei Sätersberg in Norwegen gefunden hat (Jahresb. 1842, S. 185), mit Misspickel auch bei Ehrenfriedersdorf in Sachsen vorkommt.

Ebelmen +) hat eine Braunsteinsorte entdeckt, Oxydirte Midie ausser Baryt auch Kali enthält. Sie ist bei neralien. Gy, Dep. Haute Saone, in einem Lager pabe Braunstein. unter der Erdoberfläche gefunden worden. Sie

<sup>&#</sup>x27;) Poggend. Ann. LIII, 453.

<sup>\*\*)</sup> Brandes's Archiv der Pharmac. XXV, 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 265.

<sup>+)</sup> Ann. des Mines XIX, 155.

bildet abgerandete Knollen, die eine faserige Masse von dunkelgrauer Parbe und schwachem Metall-glanz enthalten, und ein schwarzes Pulver liefern. Sie liegt in einem eisenhaltigem Thon, vermischt mit Krystallen von kohlensaurem Kalk, ist so weich, dass sie mit einem Messer geschnitten werden kann: Verdünnte Salpetersäure zieht daraus ein wenig kohlensauren Kalk aus, ohne auf das Braunstein-Mineral einzuwirken. Sie hat 4,37 specif. Gewicht. Die Analyse gab:

| Manganoxydu   | 170,60 | Sauerstoffgehalt = | : 15,19 | 000   |
|---------------|--------|--------------------|---------|-------|
| Sauerstoffgas | 14,18  | ***** .            | 14,18   | 29,37 |
| Eisenoxyd     | 0,77   | ,<br>              | 0,23    | 1     |
| Baryterde     | 6,55   |                    | 0,68)   | ,,    |
| Kali          | 4,05   | · <del>****</del>  | 0,69    | 1,78  |
| Talkerde .    | 1,05   |                    | 0,69    |       |
| Kicselerde .  | 0,60   |                    | •       | •     |
| Wasser .      | 1,67   | •                  |         |       |
|               | 99.47  | •                  |         |       |

Es ist klar, dass dieses Mineral aus einem Gemenge von Mangansuperoxyd mit einer Verbindung von demselben Superoxyd mit Kali, Baryt und Talkerde besteht, und die Analyse stimme

sehr nahe mit der Formel ha Mn + 7 Mn.

Ausser diesen nierenförmigen Massen kommen schwarze, glanzlose Scheiben vor, die einen dicht ten Bruch haben, nicht abfärben, ein schwarzen Pulver geben, und 4,24 specif. Gewicht besitzen. Sie sind von dem vorhergehenden ganz verschieden, haben aber dieselbe chemische Zusammensetzung. Rammelsberg') hat einige andere Mineralien untersucht, welche derselben, bis jetzt wenig untersuchten Klasse von Verbindungen angehören, in welchen das Mangansuperoxyd der elektronegative Bestandtheil ist. Diese sind folgende.

Psilomelan,
Kupfermanganerz und
schwarzer
Erdkobalt.

Kupfermanganerz von Kamsdorff, unter Rammelsbergs Leitung von Böttger analysirt, wurde susammengesetzt gefunden aus:

| f mangansuperox | ryd    | 195,09 | Panetstongenati                       | = 2   | U,18 |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------|-------|------|
| Manganoxydul    | ٠,٠    | 5,00   | •                                     | 1,12  | , ,  |
| Ralkerde        | •      | 2,25   | ,                                     | 0,63  |      |
| Baryterde .     | •      | 1,64   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,17  |      |
| Kobaltoxydul    | •      | 0,49   |                                       | 0,10  | 5,32 |
| Talkerde        | •      | 0,69   | * made                                | 0,27  |      |
| Kali            | •      | 0,52   | •                                     | 0,08  |      |
| Kupferoxyd .    | •      | 14,67  | -                                     | 2,95/ | ,    |
| Wasser          | ,<br>• | 13,65  | energy.                               | . 1   | 2,13 |

Diese Zahlen entsprechen der Formel RMn<sup>2</sup>

2H, wenn R sämmtliche Basen zusammen

mfasst.

Der schwarze Erdkobalt von Kamsdorff gab:

| Manganoxydul | 40,05 | Sauerstoffgehalt | =    | 8,98  |
|--------------|-------|------------------|------|-------|
| Kobaltoxydul | 19,45 |                  | 4,14 | F 04  |
| Rupferoxyd . | 4,35  | -                | 0,87 | 5,01  |
| Eisenoxyd .  | 4,56  | -                |      | ι     |
| eryterde .   | 0,59  | ,                |      |       |
| feli         | 0,37  |                  |      | •     |
| pmerstoff .  | 9,47  |                  |      |       |
| Vasser       | 21,24 |                  | 1    | 8,88. |

Wird das Eisenoxyd mit der entsprechenden

Poggend. Ann. LIV, 525.

Quantität Wasser als Fe<sup>2</sup>H<sup>5</sup> abgezogen, so entspricht das Resultat der Formel Co Mn<sup>2</sup> + 4H.

Der Psilomelan von Horhausen im Siegenschen bestand aus:

| Manganoxyd  | oxy          | dul  |    | 91,364 |
|-------------|--------------|------|----|--------|
| Sauerstoff. | •            | •    | •  | 9,482  |
| Kali        | •            | •    | •  | 3,044  |
| Kupferoxyd  | •            | •    | •  | 0,964  |
| Eisenoxyd   | •            | •    | •  | 1,428  |
| Kalkerde .  | , <b>-</b> • | •    | •  | 0,382  |
| Natron mit  | Tall         | kerd | le | 0,321  |
| Kieselsäure | •            | •    | •  | 0,535  |
| Wasser.     | •            | •    | •  | 3,392. |

Wird das Unwesentliche abgezogen, und aus dem Sauerstoffgehalt berechnet, wie viel von dem Mangan Superoxyd und Oxydul gewesen ist, 50

erhält man die Formel  $\mathring{R}$   $\mathring{M}n^2 + \mathring{H}$ . Dieselbe Formel gibt Fuchs's Analyse des Psilomelans vom Fichtelgebirge  $=\frac{\mathring{M}n}{\mathring{R}}$   $\mathring{M}n^2 + \mathring{H}$ , so wie auch Turner's Analyse desselben Minerals von Schnes berg  $=\frac{\mathring{M}n}{\mathring{B}a}$   $\mathring{M}n^2 + \mathring{H}$ .

Pechblende.

Wöhler") und Svanberg") haben in de Pechblende einen darin früher nicht gefundent Körper entdeckt, nämlich Vanadin. Man brauch die Pechblende nur mit ein wenig kohlensaure

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XLI, 345.

<sup>\*\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

Kali und Salpeter bei gelindem Feuer zu glühen, wehne das Alkali mit Wasser ausgezogen wird, eine Lösung, aus welcher die Vandinsäure mit Salmiak als vanadinsaurds Ammoniak abgeschieden werden kann.

Schweitzer\*) hat ein Manganoxydsilicat von Manganoxydfinzen in Graubünden (Jahresp. 1834, S. 154)
malysirt. Es bildet eine schwarze, dichte, harte
mal spröde Masse, welche wenig Metallglanz bemitt und ein braunes Pulver gibt. In der Wärme
mit es durch Salzsäure zersetzt, unter Entwickemag von Chlor und Zurücklassung von gelatinirer Kieselerde. Die Analyse gab:

Manganoxydul 68,40.
Sauerstoffgas 7,95
Eisenoxyd 3,70
Kohle 1,70
Kieselerde 15,50
Wasser 2,75.
Spur von Thonerde 100,00.

Das Mangan befindet sich hier im Zustande Mn. Es scheint aus den Silicaten von Kalk, senoxyd und Manganoxyd mit Manganoxydhyt gemischt zu sein.

Jacquot \*\*) hat ein Mineral von Mancino, in Zinksilicat.
Nähe von Livorno, untersucht. Es bildet
zemde, chocoladebraune, faserige Massen, wel2 Durchgänge haben, die mit einander einen
ikel von 92% bilden, von denen der eine deutter und bestimmter ist, als der andere. Spe-

\*) Journ. für pract. Chemie, XXIII, 278.

<sup>&</sup>quot;) Ann. des Mines, XIX, 703.

eif. Gewicht = 3,040. Salzsäure zersetzt ein wenig mehr als ½ davon, und dieses ½ besteht, ausser Eisenoxydhydrat, aus Zinkoxyd und gelatinirender Kieselerde, in einem Verhältniss, welches der Formel Zu Si entspricht.

Chabasit. Durocher') hat einen Chabasit von Ferrö analysirt, der eine ungewöhnliche Zusammensetzung hat. Er besass die primitive Form dieses Minerals, nämlich ein stumpfes Rhomboëder von 94°46', welches jedoch hier und da hemitropische Krystalle bildete. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| Kieselsäur | e 47,75 | Sauerstoffgehalt == | 24,805           | 10 |
|------------|---------|---------------------|------------------|----|
| Thonerde   | 20,85   |                     | 9,728            | 4  |
| Kalkerde   | 5,74    | <b>—</b> 1,         | 615)             |    |
| Kali       | 1,65    | <del></del> 0,      | 279 2,495<br>601 | 1  |
| Natron .   | 2,34    | <b></b> 0,          | 601)             | *  |
| Wasser .   | 21,30   | -                   | 18,997           | 8  |

 $= {N \choose R} S^2 + 4AS^2 + 8Aq.$  Er enthält also  $4AS^2$  and 2Aq mehr, wie der gewöhnliche Chabasit.

Davyn. Breithaupt" hat, wie es scheint mit gutem Grunde, darzulegen gesucht, dass das von Monticelli und Covelli unter dem Namen Davyn beschriebene Mineral (Jahresb. 1828, S. 181) Rose's Cancrinit (Jahresb. 1840, S. 302 und 1842, S. 195) sei, und dass die italienischen Chemiker bei der Analyse desselben den Kohlensäure-Gehalt des Minerals als von zufällig eingemengtem kohlensauren Kalk herrührend betrachtet hätten.

<sup>\*)</sup> Ann. des Mines, XIX, 585.

<sup>\*&#</sup>x27;) Poggend Ann. LlII, 145.

Es hält es ausserdem für entschieden, dass das Humboldtilit von ihnen bei derselben Gelegenbeit beschriebene und Monticel-Mineral, der Humboldtilit, mit dem Sarcolith vom Vesuv identisch sei. Monticellit ist ein farbloser Chrysolith und der Valencianit eine Feldspathart.

G. Rose') hat einige Analysen von Feldspä- Feldspath. then mitgetheilt, die in H. Rose's Laboratorium von jungen Chemikern angestellt worden sind. Sie bestätigen den von Abich angegebenen Umstand, dass das Kali daria immer von mehr oder weniger Natron begleitet wird (Jahresb. 1842, S. 189). Der Adular enthält am wenigsten Na-

Ein dem Albit ähnliches Mineral von Pisoje, bei Popayan in Columbien, entsprach der Formel  $K > S^4 + 3AS$ , vielleicht =  $(NS^5 + AS^2) + 2AS$ .

Arppe ") hat in Svanberg's Laboratorium Babingtonit, den Babingtonit von Arendal analysirt und darin gefunden:

| Kieselsäure  | 54,4   | Sauerstoffgehalt | -     | 28,27  |
|--------------|--------|------------------|-------|--------|
| Kalkerde .   | 19,6   | ***              | 5,50\ |        |
| Talkerde .   | 2,2    | ,                | 0,85  |        |
| Eisenoxydul  | 21,3   | , Manual         | 4,85  | 11,60. |
| Manganoxydul | 1,8    |                  | 0,40  |        |
| Thonerde .   | 0,3    |                  | 0,40  | •      |
| Glühverlust  | 0,9    |                  | ,     |        |
| -            | 100,5. |                  | -     |        |

Mit Vernachlässigung der geringen Substitution von Talkerde und Manganoxydul gibt dies

tron, kaum 11/2 Procent.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 465.

<sup>\*\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

die Formet CSb + FS2, welche sonst die Formel des Amphybols ist, wenn das Bisenoxydul bis zu einer gewissen grösseren Menge durch Talkerde substituirt wird. Children hat Titan in diesem Mineral gefunden. Arppe zog daraus vor der Analyse Theilehen von Titaneisen mit dem Magnet aus, und dann fand er keine Spur Titan mehr darin.

Phakolith. And erson hat in Svanberg's Laboratorium den Phakolith von Leypa inn Bölimischen
Mittelgebirge analysirt. Er bildet eine krystallinische Masse, erstarrten farblesen Tropfen ähnlich,
daher der Name (von panog Linse). Wurde bestehend gefunden aus:

| Kieselsäure | 45,628 | Sauer | stoffg | ehalt  |        | 23,708 | 5         |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Thonerde    | 19,480 |       | '      |        | 9,0771 | 9,220  | O.        |
| Eisenoxyd   | 0,431  |       | -      | •      | 0,144  | 9,220  | <b>*</b>  |
| Kalkerde    | 13,304 | •     |        | 4 41 4 | 3,737  |        |           |
| Talkerde    | 0,143  | •     |        | . , •  | 0,053  |        | \<br>•• ( |
| Kali        | 1,314  |       | -      | ,      | 0,222  | 4,442  | 1         |
| Natron .    | 1,684  | •     | •      |        | 0,430  | :      |           |
| Wasser .    | 17,976 |       |        | •      | •      | 15,982 | 3?        |
| ,           | 99,962 | •,    | •      |        | • •    | •      |           |

Dies gibt die Formel  $K \\ K \\ N$   $S^5 + AS + 3Aq$ .

Gigantolith. Nordenskjöld\*\*) hat den Gigantolith beschrieben, was bisher nicht mit derselben Genauigkeit geschehen war. Die Krystalle sind mehr-

<sup>\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Acta Soc. Sc. Fenn. I, 377.

seitige Prismen; zusammengeselzt aus 1/2 bis 3 Linien dicken Lamellen, zwischen denen eine Pdünne Lage von Chlorit liegt. Man hat bis jetzt moch keinen isolirten ganzen Krystall gefunden. Endflächen sind zuweilen vorhanden, aber immer unvollständige Er hat einen Durchgang, der rechtwieklig gegen die Axe des Krystalls geht. Die Prismen scheinen 12seitig zu sein; mit abwechresinden Winkeln von 1480 und 1520, den rhomhadrischen System angehörig, aber das primitive Bhomboëder konnte nicht heransgenommen werden. Er ritzt Kalkspath, wind aber von Flussspath geritzi: Seine Farbe ist grünlich grau. Specis." Gewicht. = 2,862 bis 2,878. Er gibt ein weisses Pulver, ist schwierig zu zerschlagen, und wird in feuchter Luft mit der Zeit zersetzt. Er Andet sich in grobkörnigem Quarz an zwei Orten im Kirchspiel Tammela in Finland, nämlich bei Mäcksaari und Kirkonnummi. Er ist von Komoen analysirt worden, dessen Analyse nahe mit der von dem Grafen Wachtmeister (Jahresb. 1840, S. 295) übereinstimmt, oder mit  $rS^2 + 2AS$ 4-3Aq., worin r Kali, Natron, Talkerde, Eisentaydul und Manganoxydul umfasst.

Hermann\*) hat einen Orthit von Miask im Orthit.

Iral analysirt und beschrieben, der in seinen ineralogischen Verhältnissen und seiner Zusammensetzung mit den Orthiten von Fahlun übernstimmt, mit dem einzigen Unterschied, dass Yttererde in diesem bei jenem durch Talktide ersetzt ist.

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 273.

Blaue Farbe Elsner') hat einige Versuche über den blaudes Lapis La-färbenden Körper des Lapis Lazuli angestellt. Aus diesen Versuchen folgt, dass der blaue Farbstoff ein Silicat von Thonerde und Natron ist, welches auch durch Kalkerde ersetzt werden kann, chemisch verbunden mit einem Doppelsulfuretum von Natrium und Eisen, worin der Eisengehalt sedoch sehr geringe, aber wesentlich zur Hervorbringung der Farbe ist. Der färbende Stoff in den künstlich dargestellten Ultramarinen ist theils schön blau, theils schön grün. Der letztere geht bei fortgesetztem Glüben in einem offenen Gefäss in den ersteren über, was er so erklärt, dass die blanc Farbe, eine höhere Schwefelungsstufe von Natrium erfordere, welche entsteht, wenn sich eine Por tion Schwefel zu Schwefelsäure oxydirt, die aus der Schwefelverbindung Natron wegnimmt, webei diese verhältnissmässig reicher an Schwesel werde; deshalb enthält auch sowohl der natürliche, als der künstliche Ulframarin stets Schwefelsäuze (Vergl. im Uebrigen Jahresb. 1841, S. 217).

Chondrodit.

Rammelsberg \*\*). hat den Chondrodit unter Ich führte im Jahresberichte 1825, S. 158 Seybert's Entdeckung an, dass Fluor darin ente halten sei, und dass Seybert ihn als aus Mg? 21 +3Mg<sup>3</sup>Si bestehend betrachtete. Rammel berg's Analysen weichen nicht viel von de nen von Seybert ab, aber sie bestimmet doch genauer die wahrscheinliche Zusammen setzung dieses Minerals. Seine Analysen gabent

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 385.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 103.

|            | Gelber Chondr.<br>von N. Amerika. | Grauer Chondr. , von Pargas. | Gelber Chondra<br>von Pargas. |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kieselerde | 33,06                             | 33,19                        | 33,10                         |
| Talkerde ` | 54,46                             | 54,50                        | 56,61                         |
| Eisenoxyd  | ul 3,65                           | 6,75                         | 2,35                          |
| Flaor .    | . 7,60                            | 9,69                         | 8,69.                         |
|            | 99,77                             | 104,13                       | 100,75.                       |

Diese Analysen kommen so nahe mit der Formel MgFl + 2Mg<sup>3</sup>Si überein, als man bei der Analyse eines Minerals, welches zwei Hauptbestandtheile enthält, die so schwierig mit völliger Pracision zu bestimmen sind, wie Fluor und Talkerde, erwarten kann. Nach dieser Formel müsste die Analyse geben: 37,28 Kieselsäure, 5840 Talkgrde und Eisenoxydul zusammen in dem Verhältaisse, wie das letztere hier die erstere ersetzt, and 7,55 Fluor. Nach der Formel (MgFl + Mg) 42Mg<sup>3</sup>Si wird der Kieselsäuregehalt = 33,41, Gehalt an Talkerde und Eisenoxydul = 61,59 and der Fluorgehalt = 6,97. Nach der ersten Bormel gibt die Analyse 3,23 Procent und nach der letzten Formel 2,97 Procent Ueberschuss für Saucrstoff in der von dem Fluor geschiede-Talkerde. Es ist séhr schwierig zu entschei-Men, welche von diesen Formeln die richtige ist. Seybert's Formel mit 3 Atomen Talkerde-Siliat kann inzwischen nicht richtig sein, weil sie icht völlig 5 Procent Fluor voraussetzt. elsberg hält die zuerst angeführte Formel für ie wahrscheinlichste. v. Kobell hatte schon vor ihm ebenfalls dieselbe Formel angenommen.

Rammelsberg \*) hat ausserdem ein Titanei- Titaneisen.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 129.

sen aus dem Basalt von Unkel am Rhein analysirt, bekannt bisher unter dem Namen schlackiges Magneteisen. Es bestand aus:

Eisenoxydul 39,16 Sauerstoffgehalt = 8,91 Eisenoxyd 48,07 — 14,73 Titansäure 11,51 — 4,57,

ziemlich nahe der Formel Fe<sup>2</sup>Ti + FeFe entsprechend, also in beiden Gliedern 4 Atome Sauerstoff auf 3 Atome Metall.

Wolfram.

Wöhler\*) gibt einen neuen Beweis an für die Richtigkeit der vom Grafen Schaffgotsch gemachten Entdeckung, dass der Wolfram nicht Wolframsäure, sondern Wolframoxyd enthält. Leitet man nämlich Chlorgas über das erhitzte Mineral, so erhält man, ausser Eisenchlorid und Manganchlorür, sublimirtes wolframsaures Wolframchlorid, was nicht der Fall sein könnte, wenn darin Wolframsäure enthalten wäre, die durch Chlor nicht zersetzt wird.

Humboldtit.

Ich führte im Jahresberichte 1841, S. 241, Rammelsberg's Analyse des Humboldtits an, die zu der Formel 2Feë + 3H geführt hatte, mit der Bemerkung, dass er vielleicht auch die Formel Feë + Feë² + 3H haben könnte. Dies hat Rammelsberg') veranlasst, eine neue Untersuchung auf einem Oxydgehalt desselben vorzunehmen. Er fand dann, dass, ungeachtet eine Lösung desselben in Salzsäure mit Blutlaugensalz einen Niederschlag gibt, der sich ins Blaue zieht, und bei der Digestion mit Silberoxyd eine Por-

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXIX, 253.

<sup>\*\*)</sup> Poggend, Ann. LIII, 633.

catspricht, dieser geringe und wahrscheinlich unwesentliche Eisenoxydgehalt doch auf keine Weise der Quantität entspricht, welche die Formel verlangt, und da die Lösung des Humboldtits in Salzsäure mit Schwefelwasserstoffgas gesättigt auch in der Wärme keinen Schwefel absetzt, was nothwendig geschehen muss, wenn <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von dem Eisen in Gestalt von Eisenoxyd darin enthalten wären, so muss also die Formel 2Fe C + 3H die richtige sein.

Breithaupt ') hat ein kohlensaures Wismuth- Kohlensaures oxyd von der Eisensteingrube Arme Hülfe zu Ul-Wismuthoxyd. lersreuth, bei Hirschberg im Reussischen Voigtlande, beschrieben, welches daselbst mit gediegenem Wismuth, Schwefelwismuth, Kupferkies, w.s.w., in einem dichten Brauneisenerz vorkömmt. Es bildet theils nadelförmige Afterkrystalle, theils ist es derb. Die Farbe ist theils gelb, theils grünlich. Das Pulver ist farblos oder von dem grünlichen grüngrau; es ist undurchsichtig, aber an den Kanten durchscheinend. Es besitzt schwachen Glanz, theils muschligen, theils erdigen Bruch. Härte zwischen 5 und  $5\frac{1}{2}$ . Es ist sehr spröde. Specif. Gewicht ungefähr 7,0. Es enthält ausser kohlensaurem Wismuth, ein wenig basisches schwesclsaures Wismuthoxyd und ein wenig zufällig eingemischtes Eisenoxydhydrat.

Berthier \*\*) hat eine Verbindung von Phos-Phosphorsaure phorsaure, Thonerde und Bleioxyd beschrieben, Thonerde.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 627.

<sup>\*\*)</sup> Ann. des Mines, XIX, 669.

welche an alten Arbeitsorten der Grube Rosières, in der Nachbarschaft von Carmeaux in Frankreick, Stalactiten bildet. Diese Stalactiten müssen also von einer jüngeren Bildung sein. Im Innern ist ihre Farbe ochergelb. '. Der Bruch matt und kör-Aussen hat sich eine Portion basisches arseniksaures Kupferoxyd abgesetzt. Sie enthielten: Thonerde Bleioxyd 10,0 Kupferoxyd 3,0 Phosphorsäure mit Spuren von Arseniksäure 25,5 Wasser und organische Stoffe 38,0 99,5.

Sie sind also ein mit Wasser verbundenes, Gemenge von Äl<sup>4</sup>P

5 und Pb

6.

Uranit. Der veränderte Begriff, welchen wir über die Zusammensetzung des Uranoxyds erhalten haben, hat eine Revision der Formeln für die beiden Uranite nöthig gemacht, und diese haben dadurch eine grössere Einfachheit bekommen. Der gelbe Uranit ist = Ca<sup>2</sup>P̈ + Ū+P̄ + 16H, und der grüne = Cu<sup>2</sup>P̄ + Ū+P̄ + 16H, oder vielleicht sind sie = RP̄ + 2Ū + 8H. Das erstere ist jedoch am wahrscheinlichsten.

Phosphorsaure Sims") gibt an, dass er in dem Kobalterz von Yttererde. Hvena, so wie er es aus dem Handel erhielt, 1/10 Procent gelblicher, krystallinischer Körner gefunden habe, welche aus phosphorsaurer Yttererde bestehen.

Salpetersaures Hayes \*\*) hat das salpetersaure Natron unter-Natron. sucht, welches bei Taracapa in Peru vorkömmt.

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XVIII, 519.

<sup>\*\*)</sup> Ann. des Mines, XIX, 618.

Es bildet eine körnige Masse, die zuweilen grobkörnig und zuweilen feinkörnig ist. Seine Farbe ist schneeweiss, granlich bis rothbraun. Specif. Gewicht = 2,90. Es besitzt einen Geruch, der an Chlorjod erinnert, und besteht aus:

Salpetersaurem Natron 64,98
Schwefelsaurem Natron 3,00
Chlornatrium . . . 28,96
Jodnatrium . . . 0,63
Muscheln und Mergel 2,60
99,90.

Es ist hier und da auch mit Gyps, Salpeter, Jodkalium, Jodmagnesium und Chlormagnesium vermischt.

Berthier\*) hat ein Kupfererz analysirt, wel- Basisches ches man als Ballast aus Valparaiso, in dessen Kupferoxyd. Nachbarschaft es gefunden wird, in Frankreich einführt. Es enthält viel Kupfer und dieses in mehreren Formen: gediegen; als Oxydul (welches den grössten Theil ausmacht); basisches Sulfat; Kupferkies, Buntkupfererz, Kupferglanz, Kupfer- Bülicat, u. s. w.

Auf dem gediegenen Kupfer sitzt eine dicke Kruste von einem apfelgrünen Mineral, welches inen erdigen Bruch hat, und nach Berthier's Analyse besteht aus:

Kupferoxyd 39,8)
Schwefelsäure 10,1 = Cu<sup>4</sup>S + 4H = 58,4
Wasser . 8,5)
Kupferoxyd 7,0
Kieselsäure 7,1 = Cu<sup>3</sup>Si<sup>2</sup> + 12H = 20,6
Wasser . 6,5)
Eisenoxyd . 1,5
Muttergestein 18,5

<sup>\*)</sup> Ann. des Mines XIX, 698.

Mineralien organischen Ursprungs. Fichtelit.

Bromeis') hat eine Art Bergtalg beschrieben und analysirt, welcher in Fichtenbaumstämmen in einem ausgetrockneten Torflager im Fichtelgebirge vorkömmt, weshalb er ihn Fichtelit genannt Das Holz ist damit durchdrungen, aber an trocknen Stellen ist er in Lamellen abgesetzt, bestehend aus platten, prismatischen Nadeln, die Perlmutterglanz besitzen. Er ist geruch - und geschmacklos, schwimmt auf Wasser, sinkt in Alkohol unter, schmilzt bei + 460 und wird beim Erkalten dendritisch krystallinisch; in höherer Temperatur kann er überdestillirt werden; ist wenig löslich in Alkohol, leichtlöslich in Aether, der ihn mit grosser Leichtigkeit aus dem Holz auszieht. Besteht aus 89,3 Kohlenstoff und 10,7 Wasserstoff = C+H6. Man hat sehr Grund zu vermuthen, dass er ein Gemenge von dem von Forchhammer beschriebenen Tekoretin und Phyk loretin sei (Jahresb. 1842, S. 224).

Hartit.

Ein diesem ähnlicher Bergtalg ist von Haid dinger\*\*) beschrieben worden. Derselbe kommt in einer Braunkohlengrube zu Oberhardt, bei Gloggintz in Unter-Oesterreich vor. Er ist nach dem Fundorte Hartit genannt worden. Er sitzt theils in bituminösen Holzstämmen, theils in dem Höhlungen von petrificirtem, in Quarz verwandeltem Holz, bildet krystallinische, häufig grosst Blätter, die farblos, geruch- und geschmackles sind. Die Blätter scheinen eine rhomboidale Gestalt auszuweisen. Specif. Gewicht = 1,046.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXVII, 364.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 261.

Schmelzpunkt + 74°. Diese beiden letzten Chanctere zeigen, dass er nicht mit dem vorhergehenden für einerlei gehalten werden kann.

Möhler') hat eine von Völckel ausgeführte Guane. Analyse des Guano's mitgetheilt. Diese Substanz leisst eigentlich Huanu, was Dünger bedeutet. Er bedeckt verschiedene Inseln der Südsee an der Kiste von Südamerika, in ungeheuer mächtigen lagern, und wird von den Einwohnern als Düngmittel eingesammelt. Er kommt auf diesen Inseln in so grossen Quantitäten vor, dass es unbegreiflich ist, wie solche Massen, welche sich in Rücksicht auf ihre Bestandtheile deutlich als Vogelmist ausweisen, sich ansammeln konnten, während andere Inseln, die jetzt eben so häufig von Seevögeln besucht zu werden scheinen, nicht deven bedeckt sind. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| Harnsaurem Ammoniak     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 9,0    |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Oxalsaurem Ammoniak     |     |     |     | •   | •   | •   | •   | 10,6   |
| Oxalsaurer Kalkerde .   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | _      |
| Phosphorsaurem Ammoni   |     |     |     |     |     |     |     |        |
| Prosphorsaurer Ammonia  | ık- | Tal | lke | rde | ٠.  | •   | •   | 2,6    |
| Schweselsaurem Kali .   | •   |     |     |     |     |     |     | 5,5    |
| Schweselsaurem Natron   |     |     |     |     |     |     |     |        |
| Şelmiak                 |     |     |     |     |     |     |     |        |
| Phosphorsaurer Kalkerde |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 14,3   |
| Thon und Sand           | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 4,7    |
| Inbestimmten, in Wasse  |     |     |     |     |     |     |     | •      |
| schen Stoffen, mit ein  |     |     |     |     |     |     |     |        |
| cines löslichen Eisensa |     |     |     |     |     |     |     | 20,3   |
| abestimmten, organisc   | hen | .   | ına | ufl | ösl | ich | en. | _ ,-   |
| Stoffen und Wasser      |     | ·,  |     |     |     |     |     | 12,0   |
|                         | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |        |
|                         |     |     |     |     |     |     |     | 100,0. |

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXVII, 285.

Meteorsteine. Im Grünberger Kreise in Schlesien fiel am 12. März 1841 um 31/2 Uhr Nachmittags ein Meteorstein\*) nieder, welcher 36½ Unze wog. Er ist nicht analysirt worden, soll aber derselben Art von Meteorsteinen angehören, wie der von Stan-Man gibt an, dass am 25. Febr. auf dat Dach eines Hauses in der Gemeinde Chanteloup in Frankreich eine Feuerkugel gefallen sei und das Haus sogleich entzündet und zugleich mit zwei Nachbarhäusern verbrannt habe, ungeachtet Personen, welche bei ihrer Arbeit in der Nähe das Ereigniss saben, sogleich herbeieilten, um das Feuer zu löschen. Ob man in dem niedergebrannten Schutt einen Meteorstein gesucht oder gefunden hat, wird nicht gesagt.' (Poggend. Ann. LIII, 221).

> Am 12. Juni 1841, Nachmittags zwischen 1 . und 2 Uhr, fiel in der Nachbarschaft von Château Rénard \*\*) ein anderer Meteorstein, welcher in mehrere Theile zersprang, die zusammen mehr als 30 Kilogrammen wogen. Specif. Gewicht = 3,56. Er gehört zu der gewöhnlicheren Art von Meteorsteinen. Er ist von Dufrénoy analysirt worden, welcher ihn zusammengesetzt fand auss

|                            | ••    |     |     |               |            |        |                   | ,   |
|----------------------------|-------|-----|-----|---------------|------------|--------|-------------------|-----|
| Nickeleisen<br>Unlöslichem | Mine  | ral | •   | 9,82<br>37,54 |            | `      | ,                 | . 4 |
| Kieselerde                 | •     | •   | •   | 18,19         | Sauerstoff | = 9,42 |                   |     |
| Talkerde .                 | •     | •   | •   | 9,92          |            | 3,84   | $= {M \choose F}$ | S.  |
| Eisenoxydul                | •     | •   | •   | 22,86         | -          | 6,30   | Fj                | 1   |
| Schwefel.                  | • •   | •   | •   | 0,35          |            |        | •                 | 11  |
| Eisen aus So               | chwef | elk | ies | 0,08          | ,          |        |                   |     |
| Kali · ·                   |       |     |     | 0,02          |            |        | ľ                 |     |
|                            |       |     |     | 98 88         | _          |        |                   | •   |

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 172.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, p. 411.

## Des Unlösliche bestand in 100 Theisen aus:

51,77 Sauerstoff = 26,92Kieselerde 4,77 10,22 Thonerde  $3.98 = 2^{M}$   $S^2 + AS$ . Eisenoxydul 17,51 7,09 Talkerde 18,33 Kalkerde 0,47 Lali 0,68 Natron 2,30

Das Nickeleisen enthielt ungewöhnlich viel Nickel, es bestand aus:

Eisen . . 81,31 Nickel . 12,34 Kieselerde 3,57 Talkerde 1,03 Eisenoxydul 1,71.

## Der Stein bestand aus:

101,27.

 Nickeleisen
 9,25

 Olivin
 51,62

 Unlöslichem Mineral
 38,17

 Schwefelkies
 0,67

 99,71

Für einen Meteorsteinfall hielt man anfänglich ich einen Platzregen, der eine Menge Bohneniz (Sumpferz) mit sich führte, und Abends am 
0. August 1841 bei Iwan im Oldenburger Comiile in Ungarn fiel. Diesé Bohnenerzstücke hatin: die Grösse von Hanfsaamen bis zu der einer 
ikcluuss. Ehrenberg ') hat darin unter dem 
likroscope organische Ueberreste entdeckt, und 
lumler '') hat sie in Betreff ihrer Zusammenetzung ganz übereinstimmend gefunden mit den 
un L. Svanberg (Jahresb. 1840, S. 322) analy-

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 284.

<sup>&</sup>quot;) Daselbst, S. 279.

sirten, mit dem Unterschiede, dass sie zugleich ein wenig kohlensauren Kalk enthielten. Es ist also klar, dass sie, im Fall sie nicht vorher da waren, und nicht durch Auswaschung in Folge des Regens sichtbar wurden, von einem unter Wasser stehenden Sumpferzlager durch eine Wasserhose emporgehoben und nachher mit dem Wasser wieder niedergefallen sind.

Wasser aus der Nordsec.

Clemm') hat das Wasser aus der Nordsee analysirt. Er fand in 1000 Theilen folgende, in wasserfreiem Zustande berechnete Salze:

| Chlornatrium. | • | •   | •   | •  | 24,84  |
|---------------|---|-----|-----|----|--------|
| Chlormagnesiu | m |     | •   | •  | 2,42   |
| Schweselsaure |   | alk | er  | le | 2,06   |
| Chlorkalium . | , | •   | •   | •  | 1,35   |
| Schwefelsaure | K | alk | ere | le | 1,20   |
|               |   |     |     |    | 31,87, |

Ausserdem fand er kleine Mengen von kohlensaurer Kalkerde, kohlensaurer Talkerde, kohlensaurem Eisenoxydul, phosphorsaurer Kalkerde,
einer Bromverbindung, einer Jodverbindung, Kieselsäure, organischen Stoffen, freier Kohlensäure und
vielleicht Ammoniak. Das Wasser war an der englischen Küste geschöpft. Eine andere Probe von
dem Seebade Norderney, welche Soltmann analysirte, stimmte so völlig mit dieser Analyse, dass
man annehmen kann, dass das Wasser der Nordsee überall gleich ist.

Man kann bei der Aufstellung der Resultate die Bemerkung machen, dass die Bestandtheile unrichtig zusammengepaart sind. Chlorkalium und schwefelsaure Talkerde existiren zusammen nicht unzersetzt, und schon Marcet hat gezeigt, dass das Wasser der Nordsee ein Doppelsalz von schwefelsaurem Kali und schwefelsaurer Talkerde enthält.

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharmac. XXXVII, 111.

## Pflanzenchemie.

Ich führte im vorigen Jahresberichte, S. 225, die Woher kom-Ideen von Liebig an, zufolge welcher das Pflan-men die unormreich die Grundstoffe für die Pflanzen nur aus Grundstoffe in esser, Kohlensäure, Ammoniak und Salpeter-Pflanzen und re hernimmt, und die Düngungsstosse in der de sür die Ernährung der Pflanzen auf keine lere Weise mitwirken, als in so fern sie jene per hervorhringen, die einzigen, welche die nzen assimiliren können, um daraus ihre orpischen Bestandtheile zu bilden. Diese Ansicht t einigen Grund in dem lange bekannten Umide, dass die Pflanzen Kohlenstoff aus der Luft behmen durch Zersetzung der Kohlensäure. er was Ammoniak zur Bildung ihrer stickstoffigen Bestandtheile beitragen kann, darüber fehnoch bestimmte Versuche; es ist dies also nur Hypothese, die einer experimentellen Bestätiing entgegensieht. Was aber den Theil dieser nsichten anbetrifft, nach welchen Kohlensäure, Vasser und Ammoniak (oder ausserdem Salpeterture) die einzigen Materialien für die Ausbildung

Thieren?

der Pflanzen sein sollen, so hat er in der allgemeinen landwirthschaftlichen Erfahrung zu viel gegen sich, als dass er nur als wahrscheinlich betrachtet werden könnte. Inzwischen sind diese Ansichten in ihrer ganzen Ausdehnung von Dumas adoptirt worden, der sie in einer Vorlesung: Über die Rolle der atmosphärischen Luft in der Natur, und über den Einfluss, welchen sie auf organisirte Wesen ausübt\*) mitgetheilt hat. Sie sind mit vielem Geist und wahrer Inspiration vorgetragen, so wie mit jenem, Dumas eignen Ton, welcher auf den mit dem Gegenstande weniger Bekannten mehr durch das Frappirende und die Bestimmtheit in den Behauptungen einwirkt, als er durch Gründlichkeit in den Beweisen Ueber zeugung bei einem vielleicht zweiselnden Kenne herbeiführt. Dies ist auch das wirksamste Mittel übereilte wissenschaftliche Schlüsse im Publicus populär zu machen. Aber diese Ideen gehörd nun nicht mehr Liebig an; Dumas sagt: "el les appartiennent à notre (nämlich Dumas's) école dont l'esprit est venu s'excercer sur ce terrai nouveau." (!).

Es sei mir erlaubt, ein Beispiel von der hig gar zu häufig angewandten Art mitzutheilen, w man zu Resultaten gelangen kann.

"Man hat gefunden", sagt er, "dass bei Keimen der Getreide-Arten Wärme entsteht, d Stärke wird in Gummi und Zucker verwande welche hernach wieder verschwinden, Wasser w

<sup>\*)</sup> Revue scientisique et industrielle, par Quesneville. Aug. Sept. 1841. p. 288.

Kohlensäure werden gebildet. Während der Blüthe, z. B. wenn die Fructificationstheile des Zuckerrohrs oder der Runkelrüben befruchtet werden, entwickelt sich Wärme, und nach der Saamenbildung ist Stärke und Zucker in diesen Pflanzen verschwunden. Diese sind also die Materialien, deren sich die Pflanzen nach Bedarf bedienen, un die für die Vollbringung gewisser Functionen morderliche Wärme zu entwickeln. Und wenn wir bemerken, mit welchem Instinct das Thier, selbst der Mensch, gerade die Theile von Pflanzen auswählt, in welchen Zucker und Stärke angehäust sind, die auch ihnen zur Entwickelung von Wärme dieuen können, wird es dann nicht wahrscheinlich, dass Stärke und Zucker den Zweck laben, auch im Thierreiche dieselbe Rolle zu spielen, d. h. durch Oxydation die Wärme herwrzubringen, welche den Respirations - Process regleitet"?

Der Redner scheint in dem Augenblicke (denn twas anderes, als eine im Augenblick gedachte und publicirte Speculation kann so etwas nicht sein) die fleischfressenden Thiere vergessen zu laben, welche sich ohne Zucker und Stärke warm erhalten, so wie auch die Menge von physiologischen Untersuchungen, welche darlegen, dass die lervorbringung von Wärme bei Thieren auf keine adere Weise von dem Athmen abhängig ist, als as weit dies eine für die Unterhaltung des Letens im Allgemeinen unentbehrliche Function ist, die aber nicht damit in unmittelbarem Zusammentange steht.

Ueber die Düngerarten haben Boussin-Dünger.

gault und Payen') eine aussührliche Arbeit herausgegeben, bei welcher sie den Zweck hatten, den relativen Werth derselben durch chemische Analysen zu bestimmen. Sie gründet sich auf das Princip, dass der relative Werth der Düngerarten für den Ackerbau sich direct verhält, wie die Quantität von Stickstoff, welche darin enthalten ist. Die Dünger, sagen sie, haben einen um so grössèren Werth, je reicher sie an stickstoffhaltigen Bestandtheilen sind, und je mehr deren Natur von der Art ist, dass ihre Zersetzung in lösliche Producte gleichen Schritt hält mit dem Verbrauch derselben von den Culturpflanzen. diesem Gesichtspunkte aus haben sie 95 verschiedene Stoffe untersucht, von denen einige überall Anwendung finden, andere aber nur an gewissen Orten in Frankreich vorkommen und da augewendet werden. Die Arbeit ist von zwei Tabellen begleitet, von denen eine das analytische Resultat enthält, in so weit es den Gebalt an Stickstoff! betrifft, die andere eine Aequivalenten-Skale für diese Düngungsstoffe darstellt, nach welcher der Landmann beurtheilen kann, wie viel von einem gewissen Düngungsmittel angewendet werden muss, um dadurch eine bestimmte Quantität von Stalldünger zu ersetzen. Die Resultate gehen zu weit in die Einzelheiten des Ackerbau's, als dass sie hier mitgetheilt werden könnten. Ich muss jedoch besonders ansühren, dass sie Ammoniak und dessen Salze zwar für wirksame Bestandtheile des Düngers halten, aber dass sie dieselben nicht als

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, 65.

die einzigen stickstoffhaltigen Körper betrachten, welche die Pflauzen sich aneignen.

Boussingault\*) hat eine, nach meinen Begrif- Das Brachen. fen, vortreffliche Abhandlung über das Brachen der Erde mitgetheilt, aus welcher ich, wiewohl sie ganz in das Bereich der practischen Agronomie gehört, verschiedenes hier anführen zu müsten glaube.

In Rücksicht auf die Nahrungsmittel der Pflanzen tadelt er diejenigen, welche sie, wie ältere Agronomen, als nur aus der Erde hergenommen betrachten, so wie auch diejenigen, welche sie, wie neuere Agronomen, als nur der Luft entnommen ansehen. Die Pflanzen nehmen aus der Luft viel mehr auf, als die ersteren glauben, aber auch, ohne die rein unorganischen Stoffe, welche nach ihrer Verbrennung die Asche derselben bilden, mit einzurechnen, eine Menge von organischen Stoffen, welche weit grösser ist, als die letzteren zugeben wollen. In Betreff der Frage, was durch das Brachen der Erde gewonnen werde, so glaubt er, dass es keine andere Wirkung habe, als, was auch wohl häufig nöthig ist, die Zerstörung von Unkraut. Im Uebrigen kann eine Erde, welche gehörig verarbeitet, und zur Ergänzung der durch die Erndte weggenommenen Düngungsstoffe, mit neuem Dünger versehen wird, eine voll-**Kommene** Erndte ohne Abbruch tragen. Die Wirkung der Wechselwirthschaft gründet sich nicht auf den Umstand, dass die Wurzeln der Pflanzen gewisse Excretionen in die Erde ausleeren,

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. I, p. 208.

welche für sie schädlich sind. Er hat denselben Versuch angestellt, wie Braconnot (Jahresb. 1841, S. 283), und fand nicht die geringsten Spuren von solchen Excretionen nach dem Wachsen von Pflanzen in Sand. Die von Macaire-Prinsep in Wasser gezogenen Pflanzen befanden sich in einem unnatürlichen und kränklichen Zustande. Ausserdem baut man an vielen Orten Kartoffeln, Waitzen und Roggen Jahr aus Jahr ein auf einem und demselben Felde, und man erhält bei angemesseuer Anwendung von Dünger dennoch stets gute und gleiche Erndten. Die Wechselwirthschaft muss einen anderen Grund haben, und dieser liegt in der Abwechselung mit solchen Culturpflanzen, welche die Nahrung der Erde nur erschöpfen, wie z. B. die Gramineen, und mit denen, die viel von ihrer Nahrung der Luft entnehmen, und deren untergepflügter Stoppel der Erde einen an und für sich selbst guten Dünger gibt, wie z.B. die Leguminosen. Bei der Wechsclwirthschaft, die er zu Bechelbronn ausführt, macht er im Sommer zwei Erndten vom Klee, und wenn der dritte aufgeschossen ist, pflügt er ihn wieder unter.

Um Pläne für die Wechselwirthschaft auf eine bestimmte Kenntniss dessen, was die Erde durch Düngung erhält, und dessen, was sie durch die Erndte verliert, gründen zu können, so hat er sowohl die Düngungsstoffe als auch die geerndteten Producte analysirt. Ich will hier eine tabellarische Uebersicht seiner Analysen von den Producten, welche die Erndte liefert, mittheilen. Diese Analysen haben deswegen ein besonderes Interesse, weil sie eine Vergleichung

der elementaren Bestandtheile dieser Feldsrüchte gestatten.

| Name.                                   | . wa | sșer | ile er<br>freien<br>Frund | 100Theile beste-<br>hen im frischen<br>Zustande aus: |        |                    |              |
|-----------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | C    | Н    | 0                         | N                                                    | Asche. | Trockner<br>Masse: | Was-<br>ser: |
| Waitzen                                 | 46,1 | 5,8  | 43,4                      | 2,3                                                  | 2,4    | 85,5               | 14,5         |
| Roggen                                  | 46,2 | 5,6  | 44,2                      | 1,7                                                  | 2,3    | 83,4               | 16,6         |
| Hafer                                   | 50,7 | 6,4  | 36,7                      | 2,2                                                  | 4,0    | 79,2               | 20,8         |
| Waitzenstroh                            | 48,4 | 5,3  | 38,9                      | 0,4                                                  | 7,0    | 74,0               | 26,0         |
| Roggenstroh                             | 49,9 | 5,6  | 40,6                      | 0,3                                                  | 3,6    | 81,3               | 18,7         |
| Haferstroh                              | 50,1 | 5,4  | 39,0                      | 0,4                                                  | 1      | 71,3               | 28,7         |
| Runkelrüben                             | 42,8 | 5,8  | 43,4                      | 1,7                                                  |        | 12,2               | 87,8         |
| Kehlrüben                               | 42,9 | 5,5  | 42,3                      | 1,7                                                  | 7,6    | 7,5                | 92,5         |
| Topinamburs                             | 43,3 | 5,8  | 43,3                      | 1,6                                                  |        | 20,8               | 79,2         |
| Erbsen                                  | 46,5 | 6,2  | 40,0                      | 4,2                                                  | 3,1    | 91,4               | 8,6          |
| Erbsenstroh                             | 45.8 | 5,0  | 35,6                      | 2,3                                                  |        | 88,2               | 11,8         |
| Rartoffeln                              | 44,0 |      | 44.7                      | 1                                                    |        | 24,1               | 75,9         |
| Rother Klee (das Her                    |      |      | 37,8                      |                                                      | •      | 79,0               | 21,0         |
| Topinamburstengel                       | , ,  | , ,  | 45,7                      | * -                                                  | 1      | 87,1               | 12,9         |

Morren\*) hat eine Reihe von Versuchen über Sauerstoffgasden Sauerstoffgas-Gehalt der stehenden Wasser, Entwickelung in Wasser von die durch darin befindliche grüne, organisirte Kör-darin vorhanper grün werden, angestellt. Ein solches Wasser dener, soge-nannterPriestenthält in Folge der vielen darin vorkommenden ley'scher Maorganischen Stoffe immer zwischen 1/10 und 1/20 von seinem Volum Kohlensäuregas, welches, wenn die Sonne kräftig darauf einwirkt, durch den Einfluss jener grünen Stoffe in Sauerstoffgas verwandelt wird. Er fand, dass sich dadurch die Quantität von Sauerstoffgas in dem Wasser, welche gewöhnlich 3 Procent vom Volum des Wassers beträgt, bis auf 4,5 und zuweilen bis auf 6 Procent von dessen Volum vergrössert, aber dass es aus dem Wasser, wenn sich dasselbe in Berühmit Luft befindet, fortwährend weggeht, und

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. I, 456.

dass sich der Kohlensäure-Gehalt um gleich viel vermindert. Der Gehalt an Stickgas bleibt dagegen unverändert. Bei diesen Versuchen glaubt er gefunden zu haben, dass es nicht Conferven sind, die das Sauerstoffgas hervorbringen, sondern dass es ein grünes Thier ist: Enchelis monadina virescens subsphäriea (Bory de St. Vincent).

Aimé\*) hat einen ähnlichen Versuch mit Algen in Meerwasser angestellt, und hat dabei gefunden, dass sie sich, wenn sie in ruhigem Wasser vom Sonnenlicht getroffen werden, mit einer solchen Menge kleiner Lustblasen bedecken, dass diese aufgesammelt und untersucht werden kön-Die Blasen, welche sich des Morgens vor Sonnenausgang daran zeigen, haben die gewöhnliche Zusammensetzung der Lust; erst nachdem das Sonnenlicht in das Wasser dringt, fangen sie an sich lebhaft zu entwickeln, und dann fand er den Sauerstoffgas-Gehalt der darin enthaltenen Lust so vergrössert, dass er bis auf 55 Procent von ihrem Volum steigen konnte. Die Luft der Blasen im Innern der Blätter enthält während der Nacht weniger Sauerstoff, als die atmosphärische Luft, nämlich nur 17 Procent. Aber sobald diese Blasen vom Sonnenlichte getroffen werden, dehnen sie sich aus, und der Sauerstoffgas-Gehalt steigt darin bis auf 36 Procent.

Humin und lebenden Pslanzen.

Lucas \*\*) hat darzulegen gesucht, dass Humin Huminsäurein und Huminsäure in lebenden Pflanzen vorkommen können, und dass der schwarze Stoff in dem Brande des Getreides Humin und Huminsäure

<sup>\*)</sup> Ann, de Ch. et de Phys. II, 535.

Ann. der Chem. und Pharmac. XXXVII, 99.

enthält. Er extrahirte den brandigen schwarzen Stoff zunächst mit Aether, welcher Fett auflöste, darauf mit Ammoniak, welches Huminsaure aufnahm, und dann wurde der Rest durch 24stündige Maceration mit kalter Kalilauge aufgelöst, wobei eine schwarze Flüssigkeit entstand, aus welcher Säuren Huminsäure fällten. Aber er hat diese nicht analysirt. Nicht alle in Alkali löslichen, schwarzen Stoffe, die durch Säuren daraus wieder gefällt werden, sind Huminsäure. Die Anzahl solcher Körper ist sehr gross, und es ist erforderlich, einen solchen Stoff mit Umsicht und Genauigkeit zu analysiren, um zuverlässig entscheiden zu können, ob er Huminsäure ist oder nicht.

Wackenroder") hat auf die Gleichgültigkeit Vegetabilische ausmerksam gemacht, mit der man im Allgemeinen Krystallsorm in chemischen Lehrbüchern in Rücksicht auf die verschiedener genaue Bestimmung der Formen krystallisirter Körper verfährt. Diese Bemerkung ist sehr richtig; aber es kann dies auch nicht anders sein. Die Krystallographie ist in ihrer Entwicklung begrifsen, die sie hauptsächlich den Bestrebungen der Mineralogen verdankt. Künstlich hervorgebrachte Krystalle sind sehr wenig zum Gegenstande genauer Studien gemacht worden, und, wenn auch einige davon genau bestimmt worden sind, so ist dock die Anzahl derselben im Verhältnisse zu der der nicht bestimmten so geringe, dass sie noch za Ausnahmen gehören. Leider hat man bis jetzt auch das Studium der Krystallographie als so ausschliesslich der Mineralogie angebörig betrachtet,

Pflanzensäu.

ren.

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 202.

dass die meisten Leser chemischer Lebrbücker, welche sich nicht vorher mit Mineralogie beschiftigt haben, keine Krystellheschreibung verstehen, welche, wenn sie vollständig sein soll, ausser dem ziemlich lang ausfällt. Die blosse Beschreibung der Formen krystallisister Körper und deren gewöhnlichsten secundären Formen würde sicher ein Paar gewöhnliche Bände füllen. Man weicht daber gern einer so weitläusigen Zugabe aus, bis die Leser im Allgemeinen deraus Nutzen zu zie. ben verstehen. Fügt man hier noch den Umstand hinzu, dass verschiedene Krystallographen sich einer verschiedenen Terminologie und meist auch ungleicher Bezeichnungsweisen: bedienen, so sieht man leicht ein, dass die Zeit noch nicht da ist, genauere Krystallbeschreibungen in chemischen Lehrbüchern einzuführen. Gegenwärtig würde es für die Wissenschaft ein grosser Gewinn sein, wenn ein Krystallograph eine besondere Arbeit über die Formen aller bekannten krystallisirten Körper herausgeben wollte, auf die man in den Lehrbüchern der Chemie bei der Beschreibung der Körper hinweisen könnte. Ich bege noch immer die Hoffnung, dass die ungewöhnlichen Arbeiten, welche in dieser Beziehung von Mitscherlich ausgeführt worden sind, durch ihre ausführliche Mittheilung im Druck früher oder später für die Chemiker allgemeiner fruchttragend werden sol-Aber ich komme von dieser Abschweifung wieder auf die Arbeit von Wackenroder, welche zu jener Veranlassung gegeben hat, zurück. Der selbe geht die Krystallformen von 14 stickstofffreien Pflanzensäuren durch und zeigt die Verschiedenheiten in den Angaben, welche darüber

in den Lebrbückern der Chemie vorkommen, und welche ausweisen, wie wenig Aufmerksamkeit man diesem Gegenstande im Allgemeinen gewidmet hat. Ich beschränke mich hier nur auf die Angabe der Grundformen:

Oxalsaure, schiefes rhombisches Prisma.

Benzoësäure, gerades rhombisches Prisma.

Zimmetsäure, schiefes rectanguläres Prisma.

Bernsteinsäure, dasselbe.

Brenzweinsäure, wahrscheinlich dasselbe.

Mekonsäure, gerades rhombisches Prisma.

wahrscheinlich ein rhombisches Acpfelsäure,

Prisma, die Art noch ungewiss.

Chinasaure, schiefes rhombisches Prisma.

Citronensäure, gerades rhombisches Prisma.

Traubensäure, schiefes rhombisches Prisma.

Weinsäure, dasselbe.

Schleimsäure, schiefes rhombisches Prisma.

Callussäure, gerades rhombisches Prisma.

Catoechusäure, wahrscheinlich ein rhombisches Prisma, dessen Art nicht bestimmt werden kann.

Nöllner") hat eine neue Säure beschrieben, Essigsäure. welche viele Achnlichkeit mit der Essigsäure be- Varietät dasitzt, aber auch solche Abweichungen davon zeigt, Acidum pscudate er sie als eine davon bestimmt verschiedene doacetieum. Säure betrachtet, die er Acidum pseudoaceticum, Pseudoessigsäure, nennt.

Er bat sie auf folgende Weise erhalten: Es wird eine Mutterlauge vom Weinstein, oder auch reker Weinstein, welcher noch etwa 20 Procent hefeartiger Theile enthält, mit Kalkbydrat gesät-

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXVIII, 299.

Kali, welches mit Gyps gekocht wird, wodurch man schweselsaures Kali in der Lösung erhält, welches ausgewaschen wird. Die hierbei erhaltenen Portionen von weinsaurer Kalkerde überlässt man in noch seuchtem Zustande an heissen Sommertagen der freiwilligen Gährung, bei welcher sich viel Kohlensäure entwickelt. Zuletzt wird Schweselsäure zugemischt, welche aus Neue (aus neugebildetem kohlensaurem Kalk) Kohlensäuregas austreibt, und dann das entstandene saure Liquidum destillirt, wobei die neue Säure im verdünzten Zustande übergeht.

Aus rohem Weinstein hat er auf diese Weise ohne Kalk nichts anders als Essigsäure erhalten, und er schliesst daraus, dass die Kalkerde prädisponirend zur Bildung dieser Säure einwirke.

Die erhaltene destillirte Säure wird mit kohlensaurem Bleioxyd gesättigt, die Lösung des Bleisalzes zum Krystallisiren abgedunstet, die Krystalle von ihrem Krystallwassergehalt befreit, und das wasserfreie Salz mit Schweselsäure destillirt, wobei die concentrirte Säure übergeht. Sie ist dann im Ansehen und Geruch der concentrirten Essigsäure vollkommen ähnlich, aber dieser Geruch nach Essigsäure verschwindet, wenn man sie mit Wasser verdünnt, und es kommt hierdurch ein anderer sehr unangenehmer hervor, der einige Aehnlichkeit mit dem Geruch von sauer gewordenem Kleister, von Menschenschweiss oder von Schweitzerkäse hat, und dieser Geruch haftet lange an den Fingern oder andern Körpern, welche damit in Berührung kommen.

Von den Salzen, welche diese Säure bildet,

sied einige so ähnlich denen der Essigsäure, dass sie nicht davon unterschieden werden können, aber die Salze, welche sie mit Natron, Talkerde und Bleioxyd bildet, sind davon so abweichend, dass sie sichere Mittel sind, um sie von der Essigsäure zu unterscheiden. Ausserdem gibt er an, dass die Sättigungscapicität dieser neuen Säure geringer sei, als die der Essigsäure. Fast alle ihre Salze haben die Eigenschaft, dass sie auf Waster geworfen, in eine rotirende Bewegung kommen, welche der ähnlich ist, die Kampher darauf hervorbringt, und welche bei den Salzen von Blei und Baryt verhindert wird, wenn sie eine gewisse Portion ihrer Base mit Kohlensäure oder mit Schwefelsäure verbunden enthalten.

Bleisalz. Das neutrale Bleisalz schiesst in blumenkohlähnlichen Massen an, ganz so, wie man diese häufig bei der Bereitung des Bleizuckers aus Holzessig erhält. Es schmilzt in der Wärme, verliert Säure und wird basisch. Zersliesst in einer sehr seuchten Luft.

Das basische Bleisalz wird durch Kochen der Auflösung des neutralen Salzes mit überschüssigem Bleioxyd erhalten. Wird diese Lösung in einem gegen Luftwechsel geschützten Gefässe bei einer Temperatur, die nicht +5° übersteigt, sich selhst überlassen, so fängt sie; auch wenn sie nicht concentrirt ist, nach 14 Tagen an Krystalle stzusetzen, was noch eine Woche fortdauert. Die Krystalle sind grosse, wasserklare Octaëder, so ähnlich den Alaunkrystallen, dass sie im Ansehen nicht davon unterschieden werden können. Diese Krystalle können nicht in einer Temperatur existiren, welche +15° oder +16° übersteigt,

aber bei niedrigerer Temperatur können sie in einem verschlossenen Gefäss aufbewahrt werden. Beim Erhitzen fangen sie sogleich an trübe zu werden und in eine Lösung und in ein palverförmiges Salz zu zerfallen. Geschieht diese Veränderung auf der Hand, so empfindet man ein starkes Gefühl von Kälte. In trockner und sehr kalter Lust verwittern sie, wobei über 42 Procent Krystallwasser verloren gehen. Bringt man diese Krystalle in eine Temperatur von + 50° bis + 60°, so löst sich ein Theil von dem abgeschiedenen Salz in der Flüssigkeit auf und schiesst daraus bei gewöhnlicher Lusttemperatur wieder an, aber erst nach einer Woche, in tafelförmigen Krystallen, welche weniger Krystallwasser enthalten und sich besser aufbewahren lassen.

Hat man die Lösung dieses Salzes zu weit eingekocht, bevor man sie zum Krystallisiren in die Kälte stellt, so erhält man nach 12 bis 24 Stunden eine warzenähnliche Masse, die, nach dem Abgiessen der Mutterlauge, in wärmere Luft gestellt, mit knisterndem Geräusch ähnlich dem von elektrischen Funken zerspringt.

Vermischt man eine sehr verdünnte und kochend heisse Lösung dieses Salzes in Wasser mit ein wenig kaustischem Ammoniak, so setzt sie beim Erkalten ein noch basischeres Salz in feinen, fast mikroscopischen Krystallen ab.

Ist das Salz durch einen geringen Eisenoxyd-Gehalt (höchstens 1 Procent) verunreinigt, so schiesst es mit rubinrother Farbe an. Beim Erhitzen der Lösung dieses Salzes fällt das Eisenoxyd daraus nieder und die Lösung wird farblos. Lässt man aber das Eisenoxyd in der Flüssigkeit an einem kalten Ort liegen, so löst es sich wieder auf und die Flüssigkeit gibt wieder rothe Krystalle.

Das Silberoxydsälz ist schwer löslich und dem essigsauren Silberoxyd ganz ähnlich. Im Lichte schwärzt es sich sögleich. Besteht aus 61,3 Silberoxyd und 38,7 Säure. Wäre es sicher, dass das Salz wasserfrei gewesen ist, so würde dies ein Atomgewicht von 916,43 ausweisen.

Das Quecksilberoxydsalz ist ebenfalls dem essigsauren Salz ähnlich. Das Kupferoxydsalz schiesst in blaugrünen, sechsseitigen Tafeln an, die in trockner Lust verwittern. Das basische Salz ist dem Grünspan ähnlich. Das Talkerdesalz schiesst in Warzen an, die nur in sehr feuchter Luft zersliessen. Das Kalkerdesalz ist dem essigsauren ähnlich. Das Baryterdesalz krystallisirt warzenformig in zusammengewebten feinen Fasern. Das Natronsalz schiesst in unregelmässigen, in der Luft leicht feucht werdenden Octaedern an. Nach stärkerer Verdunstung erstarrt es zu einer talgähnlichen Masse, und nach noch stärkerer Concentrirung schiesst es in feinen rechtwinkligen Prismen an, die in der Luft oberflächlich verwittern, und welche auch aus Alkohol erhalten werden können.

Nöllner hat die Güte gehabt, mir eine Portion von dem basischen Bleisalz dieser Säure zu übersenden. Beim Oeffnen des Gefässes war der Geruch nach Buttersäure unverkennbar. Ich zersetzte eine Portion von diesem Salz in Wasser mit Schwefclsäure, filtrirte und schüttelte die saure Flüssigkeit wiederholt mit Aether, und die-

ser zog darans Buttersäure aus "). Die Säure, welche nach der freiwilligen Verdunstung einer kleinen Portion von der Aetherlösung zurückblieb, war unverkennbar Buttersäure. Ich destillirte dann den Aether über ein Gemisch von Baryterdebydrat und Wasser (weil mit dem Aether viel Buttersäure weggeht), und erhielt buttersaure Baryterde in dem Wasser, aus dem bis auf dem letzten Tropsen dieses Salz in seinen, nadelförmigen Krystallen anschoss, die, auf Wasser geworfen, darauf umher fuhren, bis sie sich darin aufgelöst hatten. Die mit Aether ausgezogene Flüssigkeit wurde mit kohlensaurem Baryt gesättigt, worauf sie bei der Verdunstung noch mehr buttersaure Baryterde lieferte; aber zuletzt bildete sich eine blumenkohlähnliche Krystallisation, so wie Nöllner das Bleisalz beschrieben hat. wurde eingetrocknet und mit wasserfreiem Alkohol ausgekocht, worin sich buttersaure Baryterde löste mit Zurücklassung von essigsaurer Baryterde, die aus Wasser in geruchlosen Nadeln anschoss, welche sich auf Wasser nicht bewegten. Da das Atomgewicht der Buttersäure = 973,9 ist, und Nöllner das Atomgewicht seiner Säure =961 fand, so ist'es klar, dass sie nieht viel Essigsäure enthalten haben konnte. — In jeder

<sup>\*)</sup> Bei dem ersten dieser Versuche hatte ich zu wenig Schweselsäure zugesetzt, und das Bleisalz nicht abgeschieden, sondern ich schüttelte es mit Aether, der sich damit gans und gar zu einem Magma vereinigte. Durch alsdann hinzugesügte überschüssige Schweselsäure wurde das Bleisalz zersetzt, und der Aether veranlasst, sich wieder abzuscheiden und oben auf zu schwimmen.

Beziehung ist eine solche Production der Buttersäure höchst merkwürdig.

Hankel\*) hat die Krystalle vom neutralen Weinsaure. weinsauren Kali beschrieben. Man erhält sie sehr gross bei der freiwilligen Verdunstung einer nicht gar zu concentrirten Lösung. Ihre Form gehört dem rhombischen System an. Die einfachsten bilden vertikale Prismen mit stark abgestumpsten Seitenkanten, so dass sie Sseitige Prismen vorstellen, die an dem einen Ende zweiseitig zugespitzt und an dem anderen Ende schief abgestumpst sind, oder es sind ausser dieser Abstumpfungsfäche auch noch mehrere andere Flächen vorhanden, die aber gegen die zweiseitige Zuspitzung immer unsymmetrisch sind. Aber dieser Mangel an Symmetrie ist hier, wie gewöhnlich, mit elektrischer Polarität durch Temperatur - Veränderung begleitet. Das zweiseitig zugespitzte Ende erhält durch Erwärmung - E, durch Abkühlung + E, und es scheint stärker elektrisch zu sein, als das entgegengesetzte Ende. Die Erhitzung braucht micht besonders stark zu sein. Saures weinsaures Kali besitzt diese Eigenschaft nicht.

De la Provostaye \*\*) hat eine Vergleichung Vergleichung angestellt zwischen den Krystallen einiger Verbin- der Formen dungen der Weinsäure und der Traubensäure, ren Salze mit und er bat diese ausführlich krystallographisch denen der traubeschrieben. In Rücksicht auf die Einzelheiten muss ich auf die Abhandlung verweisen. Die allgemeinen Resultate davon können in Folgendem zusammengefasst werden: Die Verbindungen der

Krystallform

bensauren.

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 620.

<sup>\*\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, 129.

Weinsäure und Traubensäure sind im wasserfreien Zustande oder mit einer gleichen Anzahl von Wasseratomen nicht isomorph. Die Krystalle der Weinsäure gehören zu dem monoklinoëdrischen System (prism. rectang. oblique). Die Krystalle der Traubensäure gehören dem triklingedrischen System an (prism. oblique, à base de paralléle obliquangle). Weinsaures Kali sieht so regulär aus, dass man im ersten Augenblicke glaubt, dem rhombischen System gehöes müsse zu Aber so verhält es sich damit nicht. Die Winkelmessung weist aus, dass es in das monoklinoëdrische System gehört (Vergl. Hankel's vorhin mitgetheilte Angabe). Weinsaures Natron aber gehört in das rhombische System. Weinsaures Ammoniak gehört dem monoklinoëdrischen System an (prism. rect. oblique), aber die Axen haben nicht dieselbe relative Grösse, wie die des weinsauren Kalis. Traubensaures Ammoniak gehört in das rhombische System (prism. rect. droit) Das Doppelsalz von weinsaurem Kali und weinsaurem Ammoniak ist isomorph mit weinsaurem Kali. Zweifach weinsaures Ammoniak und zwei! fach weinsaures Kali sind isomorph, und sie ge-1 hören zu dem rhombischen System (prism. rectang. droit). Die Doppelsalze der Weinsäure von And timonoxyd mit Kali und mit Ammoniak sind isomorph. Ihre Krystalle sehen wie Tetraëder aus. aber sie sind zusammengesetzter; sie sind eine Rhombenoctaëder, das an den Spitzen mit zwei basischen Eacetten endigt. Traubensaures Antimonoxyd-Kali gehört zu dem rhombischen System# es bildet ein gerades vierseitiges Prisma, welches sich in eine Pyramide von rhombischer Basis

L. K. a. J. Car.

endigt. Weinsaures Antimonoxyd-Natron ist mit dem Kalisalze nicht isomorph.

Ich führte im letzten Jahresberichte, S. 248, Citronensaure. Wackenroder's Untersuchung über krystallisirte Wassergehalt derselben. Citronensäure an, welche derselbe zufolge der Analyse aus C12 H16 O14 = H2 C5 bestehend gefunden hatte, indem er ausserdem gefunden zu haben glaubte, dass keine andere Verbindung der Citronensäure mit Wasser hervorgebracht werden könne, widersprechend den Angaben, welche ich in einer ältern Arbeit darüber gemacht hatte, nämlich dass drei verschiedene Säuren existiren, HC, H2C5 und H4C5. Dieser Gegenstand ist von Marchand\*) wieder aufgenommen worden. Derselbe hat eine im Handel vorkommende Säure analysirt, die bei 3 damit gemachten Analysen der Formel C12H20O16 = H4C5 entsprach, und telche bei der Fatiscirung im lustleeren Raum ber Schwefelsäure in H2C3, oder in dicselbe sinre, welche Wackenroder analysist hat, vervandelt wurde. Als er diese Säure, auf die von nir früher gezeigte Weise, in kochendem Waser bis zur Sättigung auflöste, und die Lösung arch Erkalten krystallisiren liess, erbielt er Krytelle, die zwar zu demselben Krystallsystem geörten, wie die gewöhnlichen, nämlich zu dem combischen (ein und einaxigen) System, welche ber nach G. Rose's Untersuchung nicht damit morph sind. Diese Krystalle wurden analysirt nd das Resultat der Analyse entsprach der Fornel HC. oder dem Wassergehalt. welcher beim

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 60.

Sättigen der Säure mit Basen zu neutralen Salzen gerade ausgewechselt wird. Diese Krystalle verwitterten nicht, aber sie verloren im luftleeren Raume über Schwefelsäure 2,2 Procent Wasser, ohne dass sie trübe worden, und dabei gingen sie in H2C3 über. Marchand scheint vorzuge weise anzunehmen, dass dieses Wasser nicht chemisch gebunden darin enthalten sei, sondern anhängender Feuchtigkeit angehöre. Dies scheint mir nicht hinreichend motivirt zu sein. Es ist keinesweges bestimmt, dass ein Verlust von chemisch gebundenem Wasser nothwendig eine Undurchsichtigkeit zur Folge haben müsse. Wenn die neutralen Salze der Citronensäure = RC sind; so ist es natürlich, auch eine entsprechende Wasserverbindung vorauszusetzen, und wenn die Analyse genau diese ausweist, so scheint mir die And nahme am wahrscheinlichsten, dass sie hier aus wirklich erhalten worden war, dass sie aber durch die Tension des Wassers im luftleeren Raum in die mit einem geringeren Wassergehalt über gegangen ist, ohne dass der geringere Wasserver lust eine Undurchsichtigkeit veranlasst hat.

Aepfelsäure, und bis jetzt nicht unterderselben.

Ueber die Apfelsäure und über die Salze der selben ist eine schöne Arbeit von Hagen \*) aus suchte Salze geführt worden. Er hat diese Säure nach eine Vorschrift von Liebig auf folgende Weise dar gestellt: der Saft von Vogelbeeren wird in einen kupfernen Kessel bis zum Kochen erhitzt und dann mit kleinen Portionen in Wasser aufgeschlämmten Kalkerdehydrats nach einander ver mischt, bis die Flüssigkeit nur noch unbedeutend

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmacie XXXVIII, 257.

auer reagirt. Er darf nicht übersättigt werden, weil durch überschüssiges Kalkerdehydrat auch der Farbstoff der Beeren ausgesällt und ein unreines Praeparat erhalten wird. Man lässt dann die Flüssigkeit einige Stunden lang kochen, wobei aromatisch riechende Dämpse weggehen und neutraler äpfelsaurer Kalk fast vollkommen weiss niederfällt, der mit einem Löffel berausgenommen wird. Wenn sich kein Kalksalz mehr daraus abtetst, lässt man die Flüssigkeit erkalten, wobei sich noch ein wenig Kalksalz absetzt. Der erhaltene äpfelsaure Kalk wird mit kaltem Wasser gut Desgewaschen. Dann sättigt man mit diesem Salz ein heisses Gemisch von 1 Th. Salpetersäure mit 10 Th. Wasser, so lange sich davon in diesem poch etwas auflösen will, und lässt die geklärte eisse Lösung erkalten, wobei saure äpfelsaure lkerde auskrystallisirt, die aufs Neue in kochenm Wasser aufgelöst und umkrystallisirt wird, edurch man sie vollkommen rein erhält. Aus n in der Wärme bereiteten Lösung dieses Kalkizes wird die Aepfelsäure mit essigsaurem Bleixyd gefällt und das ausgewaschene Bleisalz durch hwefelwasserstoff zersetzt, welche Zersetzung Vollendung zuletzt der Unterstützung von Time bedarf. Die Lösung der Säure wird abtrirt und im Wasserbade zur Syrupconsistenz Manstet, worauf sie nach einigen Tagen zu eikrystallisirten Masse erstarrt.

Das Barytsalz ist leicht löslich in Wasser und ist sich nach der Verdunstung in gelinder Wärme krystallinischen Schuppen ab, welche aus Ma + H bestehen. Bei + 30° verliert dieses alz die Hälste seines Wassers, wird 2Ba Ma

+ H, und bei + 100° wird es wasserfrei. Beim Kochen seiner Lösung in Wasser fällt wasserfreies Salz nieder.

Das Strontiansalz schiesst in warzenförmigen Massen an, und besteht nach dem Trocknen in der Luft aus 2SrMa + 3H. Wird es dann bei + 100° getrocknet, so geht ein Drittheil von dem Wasser weg, während SrMa + 2H zurückbleibt.

Das Kalkerdesalz wird in zwei Modificationen erhalten. Sättigt man die Aepfelsäure mit Kalkerdehydrat oder mit Kreide, oder kocht man die Auflösung des sauren Salzes in Wasser längere Zeit, so fällt das Salz in harten Körnern nieder, die zwischen den Zähnen knirschen. Dieses Salz ist wasserfrei und = CaMa.

Sättigt man dagegen eine Lösung des sauren Salzes mit kaustischem oder kohlensaurem Alkali, und verdunstet dann die Flüssigkeit in gelinder Wärme, so schiesst kein Doppelsalz daraus an, sondern äpfelsaurer Kalk mit Krystallwasser in glänzenden harten Krystallen, welche = 2Ca Ma + 5H sind. Diese verlieren bei + 100° ein Atom Wasser und verwandeln sich dabei in eine porcellanartige Masse = Ca Ma + 2H.

Der zweifach äpfelsaure Kalk, bereitet auf die vorhin angeführte Weise, krystallisirt in grossen, gestreiften Octaëdern mit rhombischer Basis und gerade abgestumpfter Endfläche. Er besteht aus CaMa<sup>2</sup> + 7H, und verwandelt sich bei + 400° unter einem Verlust an Wasser, der nicht genau bestimmt werden konnte, in eine zähe Masse, welche sich in Fäden ziehen lässt.

Das Talkerdesalz schiesst aus einer bis zur Salzhaut abgedunsteten Lösung in Krystallen an, welche = MgMa + 5H sind, und welche bei + 100° vier Atome Wasser verlieren, mit Zurücklassung von MgMa + H. Diese Verbindung fählt aus einer Auflösung des Salzes beim Vermischen mit Alkohol wasserfrei nieder. Beim Erhitzen schmilzt es partiell, so dass es in Fäden gezogen werden kann, wie dies auch mit dem Bleioxydsalz der Fall ist.

Die zweisach äpselsaure Talkerde schiesst aus einer mit Aepselsaure versetzten Auslösung des neutralen Salzes in schönen platten Prismen an, die aus Mg Ma<sup>2</sup> + 4H bestehen. Bei + 100° verlieren diese 2 Atome Wasser, und in höherer Temperatur schmelzen sie.

Das Zinkoxydsalz, bereitet aus der Säure mit kohlensaurem Zinkoxyd in einer Temperatur, die nicht + 30° übersteigt, setzt sich: nach einiger Ruhe in kleinen glänzenden Krystallen ab, welche = Zn Ma + 3H sind, und welche bei + 100° wasserfrei werden. Geschieht die Bereitung dieses Salzes bei einer Temperatur über + 30°, so scheidet sich beim Erkalten ein gebildetes basisches Salz ab, und aus der rückständigen Lösung schiesst darauf ein Salz an, welches zwar mit dem eben erwähnten einerlei Zusammensetzung, aber eine andere Krystallform hat. Bei + 1000 halt es mit grosser Hartnäckigkeit eine Portion Wasser zurück, die entweder 4 At. auf 1 At. Salz beträgt, oder, womit die Analyse besser übereinstimmt, 3 Atome Wasser auf 4 Atome Salz. Das saure

Salz derselben Base, welches schon Braconnot beschrieben und analysirt hat, fand Hagen, gleich wie sein Vorgänger, aus ZnMa<sup>2</sup> + 3H zusammengesetzt. Das basische Zinkoxydsalz wird erhalten, wenn man die Säure mit kohlensaurem Zinkoxyd im Ueberschuss kocht und die klare Lösung abscheidet, welche dann beim Erkalten eine zitternde Gallerte bildet, die durch Verdünnung mit mehr Wasser und anhaltendes Koehen sich in ein sandiges Pulver verwandelt, welches aus 32nMaH + Zn besteht, d. h. welches 4 Atome Basis und 3 Atome Wasser auf 3 Atome Säure enthält. + 200° verändert sich dieses Salz auf die Weise, dass 4 Atome Wasser, d. h. 1 Atom mehr, als das Salz enthält, weggehen, und eine Verbindung zurückbleibt, welche aus 4Zn + C12H10O11 zusammengesetzt ist. Diese Veränderung ist von derselben Art, welche die meisten eitronensauren Salze bei derselben Temperatur erleiden, und das Salz besteht nun aus ZnMa<sup>2</sup> + ZnC<sup>4</sup>H<sup>2</sup>O<sup>3</sup>. letztere Glied ist jedoch nicht aconitsaures, sondern fumarsaures Zinkoxyd. Hagen hat durch Kochen mit Wasser dieses Salz ausgezogen und daraus die Fumarsäure abgeschieden, was auf keine Weise mit dem nicht erhitzten basischen Zinksalze glückte. Dagegen fand er, dass alle neutralen äpfelsauren Salze der stärkeren Basen, z. B. der feuerbeständigen Alkalien und der alkalischen Erden, bei + 250° bis + 300° sich ganz und gar in fumarsaure Salze verwandeln, aus denen er mit Leichtigkeit die Fumarsäure darstellte, erkennbaran ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften. Es ist noch nicht versucht worden, wie sich die eitronensauren Salze in dieser höheren Temperatur verhalten.

Zweifach äpfelsaures Kupferoxyd wird aus trocknem Kupferoxydhydrat erhalten, wenn man eine Auflösung von Aepfelsäure lange Zeit kalt darauf einwirken lässt. Die Lösung ist blau und setzt nach der Verdunstung bei + 30° bis 40° smalteblaue Krystalle ab, die aus CuMa² + 3H betehen. Bei + 400° verlieren sie 2 von diesen Wasseratomen.

Hagen hat in seiner Abbandlung die Aepfelsäure zu den zweibasischen Säuren gezählt, und ihr Atomgewicht doppelt so hoch berechnet, als wir es gewöhnlich annehmen. Diese Ansicht gründet er auf die Eigenschaft verschiedener ipselsaurer Salze, sich mit Wasser in weniger gewöhnlichen Verhältnissen zu verbinden, z. B. 2 Atome Salz mit 1 und mit 5 Atomen Wasser, was er aus dem Grunde als nicht annehmbar betrachtet, dass es die Verbindung von 1 Atom Salz mit ½ und mit 2½ Atomen Wasser ausweisen würde. Dieser Grund zu der Verdoppelung des Atomgewichts der Säure ist jedoch von derselben Art, als wenn man die Schwefelsäure zu einer weibasischen Säure machen wollte, weil es ein schwefelsaures Salz gibt, welches = 2CaS + H ist (Jahresb. 1840, S. 255).

Ueber den äpfelsauren Kalk und dessen Anwendung zur Darstellung der reinen Aepfelsäure bat auch Wackenroder\*) Versuche angestellt. Derselbe hat bei der Fällung der Auflösung des Ralksalzes mit Bleizucker und auch mit Bleiessig

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac. XXIV, 290 und XXV, 58.

ein Doppelsalz von Bleioxyd und Kalkerde ausgefällt und also eine kalkhaltige Aepfelsäure erhal-Im Fall eine solche Neigung für die Bildung dieses schwerlöslichen Doppelsalzes stattfindet, so dürste sie jedoch verhindert werden können, wenn man die Lösung des Kalksalzes in die des Bleisalzes tropft, besonders wenn das letztere salpetersaures Bleioxyd in verdünnter Auflösung ist, Wackenroder fällt die kochende Auflösung des sauren Kalksalzes mit Barytwasser im Ueberschuss, kocht den Niederschlag mit der Flüssigkeit, filtrirt, wäscht, zersetzt die Lösung mit einer abgepassten Quantität Schwefelsäure; verdunstet, versetzt die Flüssigkeit bei einer gewissen Concentration mit ein wenig saurem äpfelsaurem Kali, fällt dann die Flüssigkeit mit vielem 96procentigem Alkohol, filtrirt, und verdunstet, zuerst in gelinder Wärme und dann im luftleeren Raume

Bernsteinsäure mit Schweselsäure.

rehling") hat ein sehr interessantes Product aus der Einwirkung der Schwefelsäure auf Bernsteinsäure beschrieben. Lässt man reine und trockne Bernsteinsäure bei äusserer Abkühlung die Dämpfe von wasserfreier Schwefelsäure absorbiren, so erhält man eine durchsichtige, braune, zähe Masse, ohne dass sich dabei schwefligsaures Gastbildet, was sich überhaupt nicht entwickelt, wenn die Bernsteinsäure frei von anhängendem Brandölist. Wird diese zähe Masse auf ein Mal mit kaltem Wasser verdünnt, so scheidet sich der grösste Theil der Bernsteinsäure unverändert wieder absaher dies geschieht nicht, wenn man die Masse erst einige Stunden lang in der Wärme des Wasse

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharmac, XXXVIII, 285.

serbades erhält, oder wenn man sie vorher 15 bis 24 Stunden lang der Feuchtigkeit der Lust ausgesetzt hatte, sondern die Flüssigkeit enthält dann eine gepaarte Schwefelsäure, welche aber von den bisher bekannten in mehreren Eigenschaften abweicht. Die Lösung wird mit kohlensaurem Bleioxyd behandelt, um die freie Schwefelsäure daraus abzuscheiden, und wenn die oben ausstehende Flüssigkeit nicht mehr durch Chlorbarium oder durch salpetersaure Baryterde gefällt wird, filtrirt man sie und fällt sie mit neutralem essigsaurem Bleioxyd. Der gut ausgewaschene Niederschlag wird durch Schwefelwasserstoff zersetzt, und die filtrirte Flüssigkeit im luftleeren Raume verdunstet, wobei aus der, zuletzt syrupdick gewordenen Lösung warzenförmige Krystalle anschiessen, welche jedoch weich und feucht bleiben und in der Luft schnell zerfliessen. Diese Säure verbreitet beim Erhitzen nicht die reizenden Dämpfe, welche die Bernsteinsäure gibt, sondern sie wird zersetzt, unter Zurücklassung einer schwer verbrennbaren Kohle. Sie schmeckt stark sauer, löst sich leicht in Alkohol und Wasser, treibt Essigsäure aus ihren Verbindungen, und verbindet sich mit Basen vorzugsweise in dem Verhältnisse, dass 1 Atom Säure 3 Atome Base aufnimmt. Nach Fehling's Idee ist sie eine vierbasische Säure, weil in ihren Salzen, nach seiner Ansicht, die Basenatome, welche an 4 fchlen, durch Wasseratome ersetzt betrachtet werden müssen.

Fehling leitet aus mehreren, mit Sorgfalt ausgeführten Analysen der Salze folgende Formel für die Zusammensetzung dieser Säure im kry-

stallisirten wasserhaltigen Zustande ab: C8 H4 O5 + S + 4H. Aus 2 Atomen Bernsteinsäure = 2C4H4O3 und 2S entsteht dann diese Säure auf die Weise, dass das eine Atom Bernsteinsäure seinen ganzen Wasserstoffgehalt verliert, , von dem die Hälfte 1 Atom Sauerstoff aus der Bernsteinsäure und die andere Hälfte 1 Atom Sauerstoff aus der Schwefelsäure wegnimmt, worauf C8H4O5+S2O5 übrig bleiben. Diese Erklärung ist jedoch vollkommen willkührlich. Er hat durch keinen entscheidenden Versuch dargelegt, dass so viel Wasserstoff und Sauerstoff aus der Verbindung abgeschieden wird. Was er analysirte, enthielt Wasser, oder wenigstens hat er nach Gutdünken alles das für chemisch gebundenes Wasser gehalten, was mehr erhalten wurde, als die aufgestellte Formel ausweist. Die Theorie von den mehrbasischen Säuren hat, gleichwie es meist mit unrichtigen Ansichten der Fall ist, die Augen für die Unsicherheit der Speculation verschlossen. Dass 4 Atome von Säuren, welche grosses Vermögen haben Basen zu sättigen, sich einander so zerstören, dass daraus nur 1 Atom Säure entstehe, und dass dieses Atom dieselbe Sättigungscapacität besitze, wie 3 Atome, hat bei der Idee von mehrbasischen Säuren ganz natürlich geschienen, bis zu dem Grade, dass man eine Säure als vierbasisch betrachten könne.

Werfen wir nun einen Blick auf die angeführten Versuche, so finden wir, dass mehrere bei + 150° bis + 200° getrocknete Salze nach der Analyse aus 8C+4H+5O+S<sup>2</sup>O<sup>5</sup>+3Ř+Ĥ bestehen. Es ist dann höchst wahrscheinlich, dass

dieses Wasseratom, welches bei + 2000 nicht weggeht, nicht Wasser ist, sondern dass es als Wasserstoff und Sauerstoff Bestandtheile der Säure ausmacht, deren Zusammensetzung dann = C8H6O5 +2S wird. Die wasserhaltige Säure ist dann, gleichwie die Salze, welche vorzugsweise gehildet werden, =  $C^8H^6O^5 + 2\ddot{S} + 3\dot{H}$ . Wir haben hier also 2 Atome Schwefelsäure. Was das C8H6O5 ist, kann natürlicherweise nicht gesagt werden, da, so viel ich mich erinnere, bis jetzt noch kein Körper, der diese Zusammensetzung hat, bekannt geworden ist. Aber er kann sehr gut auch eine Säure sein, und daraus folgt dann ganz natürlich, dass dieses aus 3 Atomen von den Säuren zusammengesetzte Atom 3 Atome Basis sättigt und damit Salze bildet, die zusammengesetzt sind aus RC8H6O5+2RS. Reicht die Quantität Base nicht hin, so wird vorzugsweise die Schweselsäure gesättigt, wobei C8H6O5 in die Verbindung mit eintritt. Durch diesen Umstand werden die Verhältnisse dieser Säure verständlich, und ihre Bildung besteht dann ganz einfach darin, dass aus 2 Atomen Bernsteinsäure 1 Atom Wasser austritt und das Uebrige sich zu C8H6O5 vereinigt, welches mit den Schwefelsäure-Atomen eine beständige Verbindung eingeht. Dass in dem Umstande, dass das Kalisalz einer solchen Säure beim gelinden Erhitzen mit Kalihydrat die Bildung von schwefliger Säure veranlasst, kein Beweis für die Gegenwart von Unterschwefelsäure liegt, hat Magnus schon vor längerer Zeit dargelegt.

Das Kalisalz  $\dot{K}^5 \varphi$  ( $\varphi = 1$  Atom der hier in

Frage stehenden Säure) wird durch Sättigung der Säure mit kohlensaurem Kali erhalten. Es ist ein leichtlösliches Salz, welches am besten krystallisirt erhalten wird, wenn man seine im luftleeren Raume concentrirte Lösung mit Alkohol übergiesst. Es wird in der Luft feucht, ohne gerade zu zerfliessen, und ist wenig löslich in 80 procentigem Alkohol. Dieses Salz hat eine schwache saure Reaction, enthält 6 Atome Krystallwasser, verliert davon 2 Atome im luftleeren Raume und darauf noch 1 Atom in gelinder Wärme. Das sechste Atom kann daraus nicht abgeschieden werden, weil es der Zusammensetzung dieser Säure angehört. Folglich sind die wahren Wassergehalte = 5, 3 und 2 Atome, wonach die Wassergehalte im Folgenden berichtigt werden sollen.

Ein anderes Salz wird erhalten, wenn man das vorhergehende mit mehr Säure versetzt. Es ist  $= K^2 \varphi$ , krystallisirt leichter, reagirt stärker sauer, löst sich leicht in Waser, in kochendem fast nach allen Verhältnissen, und wird in der Luft nicht feucht. Es enthält 5 Atome Wasser, von denen eins im luftleeren Raume über Schwefelsäure weggeht. Darauf geht bei gelinder Wärme noch eins und bei  $+100^\circ$  noch 2 Atome weg, mit Zurücklassung von 1 Atom, oder das Salz kann mit 5, 4, 3 und mit 1 Atom Wasser erhalten werden.

Das Natronsalz ist noch leichter löslich als das Kalisalz und schwierig krystallisirt darzustellen. Es löst sich auch in Alkohol auf.

Das Ammoniumoxydsalz wird am besten erhalten, wenn man die concentrirte Säure im Ammoniakgas verweilen lässt, wobei sie zu einer stert, fast thocknen, krystallinischen Masse erstart, die dann im luftleeren Ramme über Schweselsäure völlig ausgetrocknet wird. Bei gelinder Wärme ausgetrocknet wurde es aus  $3NH^4 + \varphi$  + 2H bestehend gefunden.

Das Barytsalz bildet sich beim Vermischen der Säure mit essigsaurem Baryt oder des Kalisalzes mit Chlorbarium, wobei es niederfällt. In seuchtem Zustande löst es sich unter Beihülse von Wärme in vieler Essigsäure; Salpetersäure und Salzsäure lösen es dagegen leicht. Es ist = Ba<sup>3</sup> \( \text{\text{\$\sigma}} \). Wird es in seiner eignen Säure bis zur Sättigung ausgelöst und die Lösung im lustleeren Raume verdunstet, so erhält man Krystalle, welche Ba\( \text{\text{\$\sigma}} \) zu sein scheinen.

Das Kalksalz krystallisirt nicht, ist unlöslich in Alkohol, leicht löslich in Wasser, und besteht nach dem Trocknen bei  $+100^{\circ}$  aus  $\dot{\text{Ca}}^{5}\varphi + \dot{\text{H}}$ .

Das Talkerdesalz krystallisirt nicht.

Das Bleioxydsalz bildet einen weissen, unlöslichen Niederschlag, wenn die freie Säure mit Bleizucker vermischt wird. Es löst sich in Essigsäure, die Ammoniak enthält, in Salzsäure, Salpetersäure und in seiner eignen Säure. Es besteht aus  $Pb^3\varphi + 3H$ . Bei  $+100^\circ$  wird es wasserfrei.

Sättigt man die Säure, vor der Fällung mit Bleizucker, genau mit Ammoniak, bis alle saure Reaction verschwunden ist, so bekommt man einen anderen Niederschlag, welcher 1 Atom Basis mehr enthält, und die Flüssigkeit wird sauer.

Dieser Niederschlag ist =  $\dot{P}b^4\varphi + 3\dot{H}$ . Digerirt man ihn mit Essigsäure, so verwandelt er sich in das vorhergehende Salz. Fehling gibt an, dass dieses Salz beim Trocknen in einer Temperatur von + 100° vier Atome Wasser verliert, also auch das Wasseratom, welches nach der vorhergehenden Darstellung zur Constitution der Säure gehört. Aber diese Vermuthung ist ein offenbarer Irrthum, denn er hat das so getrocknete Salz durch Verbrennung analysirt, und bei der einen Analyse 0,493 und hei einer zweiten 0,504 Wasserstoff erhalten, während es nach dem Verlust von 4 Atomen Wasser nicht mehr als 0,328 Wasserstoff enthalten kann. Dagegen entspricht der gefundene Wasserstoffgehalt genau dem Verlust von nur 3 Atomen Wasser. Dieses Salz kann als aus Pb2C8H6O5+2PbS zusammengesetzt angesehen werden.

Gerbsäure. derselben in

· Larocque \*) hat verschiedene Versuche über Verwandlung die Verwandlung der Gerbsäure in Gallussäure Gallussäure. angestellt. Bekanntlich hat Pelouze gefunden, dass sich reine Gerbsäure, über Queeksilber der Einwirkung von Sauerstoffgas ausgesetzt, unter Entwickelung von Kohlensäuregas allmälig in Gallussäure verwandelt, aber dass diese Verwandlung sehr langsam vor sich geht. Auch hat Robiquet dargelegt, dass diese Metamorphose sehr rasch stattfindet, und nicht des Einflusses von Sauerstoffgas bedarf, wenn man die Lösung der Gerbsäure mit dem Rückstaude von extrahirten. Galläpfeln vermischt, woraus Robiquet den Schluss zog, dass dieser Rückstand wie ein Gäh-

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 34.

rungsstoff wirke. Diese Frage ist nun der Gegenstand von Larocque's Versuchen gewesen. Derselbe fand, dass eine Lösung der Gerbsäure, vermischt mit dem Pulver von Galläpfeln, welches vorher durch Aether von Gerbsäure befreit worden war, in einer völlig gefüllten und verschlossenen Flasche sich vollständig in Gallussäure verwandelt, innerhalb einer Zeit, in welcher eine gleich starke Lösung von reiner Gerbsäure, zu welcher ausserdem die Luft Zutritt hatte, noch den grössten Theil ihres Gerbsäuregehalts behielt. Dieser wurde auf eine Weise bestimmt, die beachtet zu werden verdient. Er wandte nämlich zur Ausfällung der Gerbsäure nicht Leim an, was immer seine grossen Schwierigkeiten hat, sondern schweselsaures Chinin, welches die Gerbsäure vollkommen ausfällt. Bei der Metamorphose der Gerbsäure war keine bemerkenswerthe Menge von Gas entwickelt worden. Aus diesen Versuchen scheint hervorzugehen, dass diese Verwandlung der Gährung analog und durch einen Gährungsstoff, welchen die Galläpfel enthalten, bedingt ist. Dass ein solcher darin existirt, hat er dadurch dargelegt, dass die mit Aether extrahirten Galläpfel den Traubenzucker in Gährung bringen, und dagegen Hefe mit der Gerbsäure eine Metamorphose veranlasst, bei welcher diese zerstört und Gallussäure daraus gebildet wird, aber in weit geringerer Quantität, als mit Galläpfelpulver. Austatt derselben erhält man eine braune, bittere Masse. Blut und Albumin bringen dieselbe Veränderung, wie Hefe, bervor, aber in kürzerer Zeit. Gleichwie verschiedene Körper verhindernd auf die Weingährung einwirken, so findet auch dasselbe bei der Verwandlung der Gerbsäure stall. Z. B. Quecksilberoxyd verhindert sie so gut wie ganz.

Versuche, die zu demselben Resultate zu führen scheinen, sind auch von Wackenroder') augestellt worden. Derselbe bereitete eine Infusion von Galläpfeln, von der ein Theil einige Stunden lang gekocht wurde, wobei sich wenig oder gar keine Gerbsäure zersetzte. Ein Theil von dieser Infusion wurde in eine, ein wenig über die Hälste damit angefüllte, verschlossene, und der andere Theil in eine offene Flasche gegossen. In eine dritte Flasche wurde eine nicht gekochte Infusion gebracht, und alle 3 Flaschen während 7 Wintermonate an einem nicht geheizten Ort stehen gelassen. In der letzten dieser Flaschen war während der Zeit die Gerbsäure gänzlich in Gallussaure umgeändert. In der ersten hatte sie sich ganz erhalten, und in der zweiten hatte eine geringe Veränderung stattgefunden. Bekanntlich wird die Kraft von Gährungsmitteln durch Kochen zerstört.

Liebig \*\*) hat noch eine andere Methode zur Verwandlung der Gerbsäure in Gallussäure angegeben. Man fällt eine verdünnte Lösung der reinen Gerbsäure mit verdünnter Schwefelsäure und kocht das Gemisch einige Minuten lang, worauf die Gallussäure auskrystallisirt; oder man löst den Niederschlag in reinem Wasser und stellt die Lösung einige Tage in die Wärme, wobei auch Gallussäure erhalten wird.

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 28.

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXIX, 100.

Wackenroder ') hat eine Monographie der Catechusäure Catechusäure nach eignen Versuchen mitgetheilt. und Brenzca-Das Wichtigste daraus ist schon in dem Jahresberichte 1841, S. 299 enthalten; in Betreff der kleineren Einzelheiten muss ich auf die Abhandlung verweisen.

Die won Reinsch entdeckte Brenzcatechusäure (Jahresb. 1841, S. 301) hat Wackenroder\*\*) ebenfalls zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht. Er gibt darüber an, dass sie durch trockne Destillation der Catechusäure hervorgebracht und aus dem übergegangenen sauren Wasser erhalten werde. Sie krystallisirt langsam zu einer blättrigen Masse, oder in getrennten platten Prismen, die leicht schmelzen und krystallinisch wieder erstarren, wiewohl sie nicht ganz fest wird. Sie lässt sich fast ohne alle Verkohlung verslüchtigen, und ihre Dämpse sind sehr reizend. Sie löst sich leicht in Wasser, die Lösung röthet stark das Lackmuspapier, nimmt mit Alkalien und alkalischen Erden sogleich eine gelbe und hernach rothe Farbe an, und wird dabei auf die von Réinsch angegebene Weise metamorphosirt.

Ueber denselben Gegenstand sind ferner Arbeiten von Zwenger \*\*\*) und von Hagen †) mitgetheilt worden, welche aus dem Grunde den Namen der Catechusäure in Catechin verändert haben, weil sie das Lackmuspapier nicht röthet.

Die Catechusäure schmilzt nach Zwenger bei

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXVIII, 306.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, S. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst, S. 320.

<sup>+)</sup> Dasèlbst, S. 336.

## + 217° und verliert 1 Atom Wasser. Die krystallinische Säure besteht nach seiner Analyse aus:

| •           | Gefunden. | Atome.      | Berechnet. |
|-------------|-----------|-------------|------------|
| Kohlenstoff | 59,489    | <b>20</b> . | 59,870     |
| Wasserstoff | 4,806     | 20          | 4,886      |
| Sauerstoff  | 35,705    | 9           | 35,244     |

## Die geschmolzene Säure fand er bestehend aus:

| ,           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 62,242    | 20     | 62,627     |
| Wasserstoff | 4,874     | 18     | 4,600      |
| Sauerstoff  | 32,884    | 8      | 32,773     |

Die krystallisirte Säure ist also = C<sup>20</sup>H<sup>18</sup>O<sup>8</sup> + H. Er bemerkt, dass diese Analyse nicht mit der von Svanberg (Jahresb. 1837, S. 196), welche C<sup>15</sup>H<sup>10</sup>O<sup>5</sup> + H gegeben hat, übereinstimme. Aber da er fand, dass seine Catechusäure sich nicht, wie Svanberg angegeben hat, mit Kalkerde verbindet und keinen Niederschlag in essigsaurer Kalkerde bewirkt, so hält er es für möglich, dass sie nicht einerlei Körper gehabt hätten, weil das Catechu aus mehreren verschiedenen Pflanzen gewonnen wird. Das von ihm angewandte Catechu war das von Bengalen, von Nanclea Gambir abstammend.

Diese Angabe hat eine neue Analyse von Hagen veranlasst, welcher fand, dass die von ihm benutzte Catechusäure die Eigenschaften besass, welche Svanberg davon angegeben hat, aber nicht die Zusammensetzung, welche derselbe gefunden hat.

Die Analysen der Catechusäure gaben folgende Resultate:

Gefunden, At. Berechn. Gefund, At. Berechn. Gefund. At. Berechn. 57,61 22,711 51,39 57,424 14 23,60 Kohlenstoff 51,289 14 14 Wasserstoff 5,485 18 5,39 5,277 1,933 14 4,70 12 1,65 Sauerstoff 43,286 9 43,22 37,299 7 37,69 13,409 13,23 6 61,947 61,52 Bleioxyd

Hieraus folgt also, dass die krystallisirte Säure = C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>O<sup>6</sup>+3H, die geschmolzene = C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>O<sup>6</sup> + H und das Bleisalz = C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>O<sup>6</sup> + 2Pb ist.

Hier bleibt immer noch die wichtige Frage zu entscheiden übrig, welche Ursache dem bei diesen Analysen so ungleich gefundenen Kohlenstoffgehalt zu Grunde liegt. Vergleichen wir Svanberg's Analyse der bei + 100° in wasserfreier Lust getrockneten Säure, mit Zwenger's Analyse der geschmolzenen Säure, so stimmen sie sat vollkommen überein, und Hagen gibt an, dass die krystallisirte Säure bei + 100° ihr Krystallwasser verliere.

Svanberg. Zwenger Kohlenstoff 62,53 62,242 Wasserstoff 4,72 4,874 Sauerstoff '32,75 32,884

Eine solche Uebereinstimmung ist wohl etwas mehr als ein blosser Zufall. Aber auf wessen Seite liegt das Richtige? Dies muss durch
neue Versuche erforscht werden. Svanberg fand
in dem Bleisalze 60,74 Procent Bleioxyd. Hagen's und Svanberg's Formel unterscheiden
sich um 1 Atom Kohlenstoff.

Ueber die Brenzeatechusäure gibt Zwenger Folgendes an: Wiewohl sie allerdings ein Product der Metamorphose der Catechusäure ist, so ist doch kein Grund vorhanden, diese vorher zu

reinigen, sondern man bediene sich zu ihrer Bereitung direct des Catechu's. Das bei der trocknen Destillation übergehende saure Wasser ist eine ziemlich concentrirte Lösung der Säure, welche bei + 25° höchstens + 30° der Verdunstung überlassen wird, bis sich darauf eine Krystallhaut zeigt, worauf man sie an einen kalten Ort stellt, wo sie zu einer braunen Salzmasse erstarrt, deren Farbe von andern brenzliehen Stoffen herrührt, vorzüglich von einem Harz, welches sich während der Verdunstung absetzt und abgeschieden werden muss. Man reinigt die Säure am besten durch Sublimation, die sehr leicht in einer Schale geschieht, über die man einen Glastrichter stellt. Das, was zuerst kommt, ist gewöhnlich durch Wasser flüssig, weshalb man den Trichter wechselt, so bald keine Feuchtigkeit mehr mitfolgt. Die in dem ersten Trichter angesammelte Feuchtigkeit enthält viel Säure, und muss deshalb auch benutzt werden. Die Sublimation muss mehrere Male nach einander wiederholt werden, und die Säure ist rein, wenn sie sich nach einiger Zeit nicht mehr in der Luft färbt.

Die Säure sublimirt sich in breiten, stark glänzenden, weissen Blättern, die der sublimirten Benzoësäure ähnlich aussehen. Sie hat einenscharfen, bitteren und brennenden Geschmack, riecht ein wenig brenzlich, schmilzt bei + 126% fängt schon weit unter dieser Temperatur an zut sublimiren; der Dampf davon ist erstickend und reizt zum Husten. Sie kann entzündet werden und brennt mit leuchtender Flamme. Bei der Sublimation bleibt immer ein geringer kohliger

Rückstand zurück. Sie ist leicht löslich in Wasser, Alkohol und Aether, aber keine von diesen Lösungen gibt bei der Verdunstung regelmässige Krystalle. Die Lösung in Wasser färbt sich in der Luft und sie kann nicht verdunstet werden, ohne dass nicht ein Theil der Säure zerstört wird. Diese Lösung reagirt nicht sauer auf Lackmuspapier. Sie kann nicht unverändert mit stärkeren Salzbasen in der Wasserlösung verbunden werden, sie wird selbst durch kohlensaures Albli metamorphosirt. Dabei wird die Flüssigkeit gelb, grünlich, braun und zuletzt schwarz. trockne Säure absorbirt Ammoniakgas, welches sie in der Luft schnell wieder verliert. Eine Lösung von dieser Säure gibt mit essigsaurem Bleioxyd einen weissen, voluminösen Niederschlag. In Uebrigen wird sie durch andere Metallsalze zersetzt. Die Lösung der Eisenoxydnlsalze färbt sie dunkelgrün. Eine verdünnte Lösung der Eisenoxydsalze wird dadurch ebenfalls grün, welche Farbe bald in Braun übergeht, worauf sich ein . schwarzer Niederschlag absetzt. In einer concentrirten Lösung geschieht dies sogleich. Essigsaures Kupferoxyd wird davon braun und gibt nach einer Weile einen braunen Niederschlag. Salpetersaures Silberoxyd gibt einen grünlichen Niederschlag, der viel reducirtes Silber enthält. Goldchlorid entsteht sogleich ein brauner, und in Patinchlorid nach einer Weile ein grünblauer Miederschlag. Leimlösung wird nicht dadurch refallt.

Bei der Verbrennungs-Analyse wurde sie zusammengesetzt gefunden aus:

Krystallisirte Säure. Gefunden. At. Berechnet. Gefund. At. Berechn. Kohlenstoff 65,836 6 6 23,183 65,880 23,221 - Wasserstoff 5,681 6 1,261 5,378 1,350 4 Sauerstoff 28,733 5,407 1 28,483 2 5,056 70,500, Bleioxyd 70,022 1  $= C^6H^4O + H$  und  $C^6H^4O + Pb$ . Bemerkenswerth ist es, dass die Zusammensetzung der krystallisirten Säure von der der sublimirten Brenzgallussäure, welche = C6H6O3 ist, nur um 1 Atom Sauerstoff abweicht.

In Rücksicht auf einige Versuche, welche Zwenger mit dem schwarzen Körper augestellt hat, der bei der Sublimation der Säure zurückbleibt, muss ich auf die Abbandlung verweisen, da sie zu keinem bestimmten Resultate geführt haben.

Spiraeasäure.

Wöhler\*) hat gezeigt, dass man die Spiraessäure auf eine wenig kostbare Weise erhält, wenn das zur Extractdicke eingedampste Decoct der Weidenrinde (Cortex Salicis) mit zweisach chromsaurem Kali und Schweselsäure in den Verhältnissen und auf die Weise hehandelt wird, welche von Ettling (Jahresbericht 1842, S. 262) angegeben worden sind.

Gerhardt\*\*) hat gezeigt, dass wenn man Salicin in schmelzendes Kalihydrat einträgt, sich Wasserstoffgas entwickelt und das Kali mit Ueberspiraeasäure in Verbindung tritt, wie bereits von Piria dargelegt wurde (Jahresb. 1840, S. 488), und dass man auf diese Weise die Ueberspiraeasäure mit Leichtigkeit rein aus der Kali-Verbin-

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmac. XXXIX, 121.

<sup>\*&#</sup>x27;) L'Institut, Nr. 406, p. 309.

dang erhält, wenn man sie nach der Auflösung in Wasser mit Salzsäure sättigt. Setzt man aber zu dem schmelzenden Kalihydrat so viel Salicin, dass dieses im Ueberschuss hinzukommt, so bildet sich ein Gemisch von spiraeasaurem Kali und einem Harzkali, aus dem durch Uebersättigung des Alkalis mit einer stärkeren Säure die Spiraeasäure erhalten werden kann. Er gibt ferner an, dass wenn man die Ueberspiraeasäure bei einer rasch gesteigerten Hitze destillirt, z. B. vermischt mit Glaspulver oder mit Kalk, sie sich zersetzt in Kohlensäure und in einen flüchtigen, krystallisirenden, farblosen Körper, der nach Kreosot riecht, kaustisch schmeckt, und identisch ist mit dem Körper, welchen Laurent Hydrate de Phenyle nennt (von den weiter unten die Rede sein wird).

Stenhouse \*) hat gezeigt, dass Zimmetsäure Zimmetsäure beim Kochen mit Bleisuperoxyd Bittermandelöl mit braunem and benzoësaures Bleioxyd liefert, d. h. dass sie dabei dieselbe Veränderung erleidet, wie durch Salpetersäure, aber ohne dass man Gefahr läuft, sie in Benzoësalpetersäure zu verwandeln.

Ich erwähnte in den Jahresberichten 1836, Vegetabilische S. 284, und 1838, S. 262, der Beobachtung von Salzbasen. Verhalten der-Artus, dass sich Strychnin mit Schwefelcyan verbindet, wenn man die Lösung eines Strychninsalzes Schwefeleyanmit Schwefelcyankalium vermischt, wobei sich die neue Verbindung in farblosen Krystallen abscheidet, die sich in kochendem Wasser auflösen und daraus beim Erkalten wieder grösser und regelmässiger anschiessen, und dass dieses Verhalten als eine sichere Reaction für Strychnin angewen-

Bleioxyd.

selben zu

kalium.

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XIX, 38.

det werden könnte. Diese Angabe ist von Le Page \*) ausführlicher geprüft worden, um das Verhalten der Salze anderer Pslanzenbasen gegen Schwefelcyankalium damit vergleichen zu können. Dabei hat er gefunden, dass das Strychnin sogleich Krystalle bildet, welche zu langen Nadeln auswachsen. Brucin gibt erst nach 24 Stunden ein Netzwerk von kleinen Krystallen, wenn man das Gemisch in Ruhe stehen lässt, aber schüttelt man es stark, so fällt die Verbindung schon nach 40 Minuten nieder, wiewohl nicht krystallisirt, sondern pulverförmig. Cinchonin giht beim Umschütteln einen Niederschlag von weissen, kleinen Flittern, die dem essigsauren Quecksilberoxydul sehr ähnlich sind. Chinin gibt beim Umschütteln nach einer Weile ein grüngelbes Pulver; aber lässt man das Gemisch in Ruhe, so bildet sich nach 24 Stunden ein Netzwerk von kleinen grüngelben Krystallen. Veratrin und Emetin geben sogleich pulverförmige Niederschläge. Die Eigenschaft, mit Schwefelcyan schwerlösliche Verbindungen zu bilden, scheint also einem grossen Theil dieser Basen zuzukommen. Dass die Salze von Codein durch Schwefelcyankalium gefällt werden, war schon vorher bekannt. Die Salze von Morphin und Narkotin werden dagegen nicht gefällt.

Wiewohl also der Niederschlag mit Schweselcyan in Stychninsalzen in Rücksicht auf seine Eigenschaften ziemlich characteristisch ist, so kann er doch in medicolegalen Fällen Unsicherheit herbeisühren, welche Base dadurch abgeschieden

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharm. XXV, 141.

worden ist. Le Page hat daher das Verhalten dieser Niederschläge verglichen, wenn man sie mit Wasser anrührt und Chlorgas in das Gemisch leitet.

Die Strychnin-Verbindung färbt sich nicht durch das Chlor, nach einigen Minuten wird sie milchig, und zuletzt setzt sich ein weisser Niederschlag ab, der in Wasser und Aether unlöslich und in Alkohol leicht löslich ist. Durch Schwefelsäure und Salpetersäure wird er nicht gefärbt.

Die Brucin-Verbindung wird bei der Absorption der ersten Blasen von Chlorgas roth; diese Farbe verschwindet dann wieder, aber es cotsteht kein Niederschlag.

Die Verbindungen von Morphin, Narkotin und Emetin färben sich gelb, und das Emetin setzt nach einiger Zeit einen gelben Niederschlag ab.

Die Verbindungen von Chinin, Cinchonin und Veratrin werden weder gefärbt noch gefällt. In der Chininlösung bildet sich Thalleiochin, wenn man nachher Ammoniak zusetzt, wobei sich die Flüssigkeit grün färbt.

Bekanntlich haben schwefelsaures Chinin und Salze von schwefelsaures Cinchonin die Eigenschaft, beim Pflanzenbasen, die durch Wär-Erhitzen zu phosphoresciren. Böttger \*) hat ge- me phosphofonden, dass sie nicht während der Temperatur- resciren. Erhöhung phosphoresciren, sondern dass sie, so bald die Temperatur wieder fällt, leuchtend werden, und dass dies Leuchten während des Erkaltens mehrere Minuten lang fortdauern kann. Sie werden zuerst am Rande, der zunächst erkaltet,

<sup>\*)</sup> Dessen N. Beiträge zur Physik und Chemie, p. 16.

leuchtend, und darauf verbreitet sich das Licht nach dem Mittelpunkte hin. Chinin für sich und schwefelsaures Chinin leuchten am stärksten. Ciachonin leuchtet nicht, aber sein schwefelsaures Salz besitzt diese Eigenschaft, wiewohl in geringerem Grade, als das Chininsalz. Salzsaures, phosphorsaures, essigsaures und gerbsaures Chinin phosphoresciren nicht. Keine andere von den übrigen Pflanzenbasen und krystallisirten Pflanzenstoffen, mit denen er Versuche anstellte, besass diese Eigenschaft.

Brucin.

Ich erwähnte im Jahresberichte 1840, S. 411, der verschiedenen Resultate, zu welchen die Analysen des Brucins von Liebig und von Regnault in Rücksicht auf dessen Zusammensetzung geführt hatten. Diese Unsicherheit in der richtigen Zusammensetzung hat Varrentrapp und Will') veranlasst, die Analyse dieser Salzbasis nach der neuen Bestimmungs-Methode des Stickstoffes zu wiederbolen. Das Doppelsalz von salzsaurem Brucin und Platinchlorid gab bei 4 Versuchen: 16,46, 16,50, 16,52 und 16,59 Procent Platin. Wird nach jeder von diesen Analysen das Atomgewicht des Brucins berechnet, so erhält man 4920,0, 4896,8 4889,8 und 4860,0; die Mittelzahl davon = 4891,8. Sie fanden ferner, dass das krystallisirte Brucin bei + 100° 13,09 Procent, und bei + 130° 14,6 Procent Wasser verliert, dass es aber dann geschmolzen werden kann, ohne dass es selbst bei - 2000 noch mehr Wasser verliert. Das so getrocknete Brucin gab bei 3 Versuchen 6,60, 6,69 und 7,24 Procent Stickstoff.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Chem. und Pharmac. XXXIX, 285.

In Bezug auf diese Resultate haben sie aus den Analysen von Liebig und von Regnault approximativ die Formel für das bei + 1300 getrocknete Brucin zu C44H50N4O7, mit dem Atomgewicht = 4729,1, berechnet. Aber diese Formel kann unmöglich richtig sein, und zwar aus zweierlei Gründen: 1) setzt sie nämlich 7,48 Procent Stickstoff voraus, was um 1/4 Procent das Maximum übersteigt, das sie gefunden haben, und nahe um 2/3 Procent die Mittelzahl ihrer Versuche; und 2) setzt sie in dem Doppelsalze mit Platinchlorid 16,88 Procent Platin voraus, was 0,29 mehr beträgt als das Maximum, was sie fanden; es würde dies ein ganz unzulässig grosser Beobachtungsfehler sein bei einer Bestimmung, die so wenig einem Versehen unterworfen ist, wie diese. Man darf nicht die Formeln die Versuche beherrschen lassen. Ist man sich der Genauigkeit in der Ausführung der Versuche bewusst, so müssen sich nach dieen die Formeln fügen, sonst mangelt ihnen aler Werth. Es ist also klar, dass das Atomgewicht des Brucins schwerer ist, als nach der rorhin angegebenen Formel. Hierfür liegt noch pin Beweis darin, dass der Gehalt von 7 Atomen Reystallwasser, in dem schwefelsauren Salze nach er Formel 12,84 Procent entsprechen würde, pährend sie dagegen nur 12,33 Procent sanden. ist unbestreitbar, dass Regnaults Formel <sup>46</sup>H<sup>52</sup>N<sup>4</sup>O<sup>8</sup>, mit dem Atomgewicht = 4994,7, echt gut dem Stickstoffgehalt und der Quantität on Platin in dem Doppelsalze ihrer Versuche nispricht.

Bei dem Versuche zur Bestimmung des Stick- Narcotin.

stoffgehalts im Narkotin nach der neuen Methode fanden sie 3,72 bis 3,77 Procent Stickstoff. Dies stimmt am besten mit Liebigs älterer Formel = C<sup>40</sup>H<sup>40</sup>N<sup>2</sup>O<sup>12</sup> überein, welche im Uebrigen nicht sehr von dem von Regnault") angegebenen procentischen Resultat abweicht.

Harmalin.

Goebel \*\*) hat in den Saamen der Farbenpflanze Peganum Harmala eine neue vegetabilische Salzbasis entdeckt (Jahresb. 1841, S. 411). Man zerreibt die Saamen zu Pulver, kocht dieses mit Wasser, dem Essigsäure zugesetzt worden ist, aus, filtrirt das Decoct und fällt daraus die Base mit Kalihydrat. Der Niederschlag wird mit Wasser gut ausgewaschen, getrocknet, in kochendem wasserfreiem Alkohol aufgelöst und daraus krystallisiren gelassen. Diese Krystalle werden dann ferner dadurch gereinigt, dass man sie in Essigsäure auflöst, die Lösung mit gut ausgebrannter Holzkohle digerirt, filtrirt und mit Alkali ausfällt. Der Niederschlag wird gewaschen, getrocknet und wieder in kochendem Alkohol aufgelöst, woraus die Pflanzenbase dann rein anschiesst. Sie ist Harmalin genannt worden.

Die Krystalle sind durchscheinende, braungelbe, rhombische Prismen mit vierseitiger Zuspitzung; sie schmecken bitter, hintennach scharf, ein wenig zusammenziehend, und färben den Speichel gelb. Sie lösen sich wenig in Wasser und Aether, besser in wasserfreiem Alkohol, aus dessen im Kochen gesättigten Lösung sie wieder

<sup>\*)</sup> Ann. der Chem. und Pharm. XXXIX, 282. Jahresb. 1840, S. 415.

<sup>. \*\*)</sup> Daselbst, XXXVIII, 363.

auskrystallisiren. In erhöhter Temperatur schmelzen sie zu einem rothbraunen Liquidum, geben dann einen stechenden Rauch, und verwandeln sich in eine kohlige Masse, die zuletzt ohne Rückstand verbrennt. Aus dem Rauch kann ein weisses mehliges Pulver condensirt werden. Mit Säuren bildet das Harmalin gelbe, grösstentheils leicht lösliche, krystallisirende Salze, aus deren Auflösung es durch Alkali gefällt wird. In den Saamen ist es mit Phosphorsäure verbunden. Durch Oxydation verwandelt sich das Harmalin in einen schönen rothen Farbstoff, der zum Färben der Zeuge angewandt' wird, theils mit, theils ohne Beitzung. Die Farbe wird rosenroth bis Ponceau, und ist echt. Diesen Farbstoff, der ebenfalls eine Salzbasis ist und rothe Salze gibt, nennt Goebel Harmala; er behält sich vor, seine chemische Bildung noch näher zu erforseben. gen, welche die Saamen zum Färben benutzen, durchfeuchten sie mit Alkohol und lassen sie damit eine bestimmte Zeit stehen, in welcher sie roth worden durch einen Farbstoff, welcher dann eine Schicht dicht unter der Oberhaut der Saamen bildet.

Varrentrapp und Will\*) haben das Harmalin analysirt und dasselbe zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome.    | Berechnet. |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 74,35     | <b>24</b> | 74,80      |
| Wasserstoff | 6,76      | <b>26</b> | 6,64       |
| Stickstoff  | 13,58     | 4         | 14,48      |
| Sauerstoff  | 5,31      | 1         | 4,08.      |

<sup>4)</sup> Ann. der Chem. und Pharmac. XXXIX, 289.

Atomgewicht = 2450,75. Die Abweichung im Stickstoffgehalt um 0,9 von einem Procent, ist allerdings sehr gross, aber die Quantität von Harmalin, welche ihnen zu Gebote stand, war zu gering, um eine Untersuchung auf seine Reinheit vornehmen zu können, Das Doppelsalz mit Platinchlorid stimmte jedoch vollkommen mit dem gefundenen Atomgewicht überein. Das Salz muss nach diesem 24,54 Procent Platin enthalten, der Versuch gab 24,52.

Indifferente Die nährenden theile der Pflanzen.

Ueber die Zusammensetzung der stickstoffhal-Pflanzenstoffe. tigen Bestandtheile der Pflanzen, welche zu den stickstoffhalti-hauptsächlichsten Nahrungsstoffen der Thiere gegen Bestand- zählt werden, sind in Liebig's Laboratorium Versuche angestellt worden von Jos. Scherer!) und von Bence Jones \*\*). In Bezug auf diese Analysen hat Liebig\*\*\*) aligemeine Betrachtungen vom physiologischen Gesichtspunkte aus vorangeschickt.

Liebig stellt sich vor, dass die Nahrungsstoffe der Pflanzen rein unorganische Verbindungen sind (Jahresb. 1842, S. 235): Kohlensäure Ammoniak, Salpetersäure, Wasser u. s. w., und dass die Bestimmung der Pflanzen darin besteht. die Elemente der unorganischen Natur in die organischen chemischen Verbindungen überzuführen. welche dann die Materialien für die thierische Na tur werden; dass also die Pflanzen aus jenen und organischen Verbindungen, ausser den einer je den Pslanze eigenthümlichen Stoffen, die alle

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmacie XL, 1.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, S. 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Daselbst, XXXIX, 129.

Pflanzen gemeinschastlichen Bestandtheile bilden, welche die Nahrungsstoffe für die pflanzenfressenden Thiere ausmachen. Diese Stoffe sind theils stickstofffreie: Zucker, Stärke, Gummi u. s. w., theils stickstoffhaltige: Pflanzenleim, Pflanzenalbomin, Mucin, Legumin u. s. w., abgesehen von den vegetabilischen Salzbasen, die mit Ausnahme des Theins, wohl schwerlich als auf irgend eine Weise den Nahrungsstoffen angehörend betrachtet werden können. Das grasfressende Thier findet also in den Pflanzen, welche es verzehrt, gerade so zusammengesetzte Stoffe, wie seine eignen Flüssigkeiten enthalten müssen, von welchen es dann in seinem Körper mit den schon fertig gebildeten, hauptsächlicheren, stickstoffhaltigen Bestandtheilen verseben wird, die durch die orgamischen Processe innerhalb des thierischen Körpers, mit oder ohne vorhergegangene Modification, verwendet werden, und jeder an seimem Ort. Diese Ansicht von dem Ursprung der etickstoffhaltigen Materien bei pflanzenfressenden Thieren ist allerdings nicht neu, aber sie ist micht mit dieser Bestimmtheit ausgesprochen worden, wie von Liebig, nachdem in Polge der Analysen, welche er von diesen Stoffen in seinem Laboratorium hat anstellen lassen, die Entdeckung ton Mulder, dass diese Pflanzenstoffe ebensowohl Protein - Verbindungen sind, wie die entprechenden Thierstoffe (Jahresb. 1840, S. 639), Meh als völlig bestätigt herausgestellt hatte.

Um zu zeigen, wie eine jede Modification von Protein, welche in dem thierischen Körper vorkommt, auch in den Pflanzen ausgebildet enthalten ist, hat Liebig den Kleber, das Pflanzenalhumin und das Legumin mit den Stoffen des thierischen Körpers verglichen, welche er als ihnen entsprechend betrachtet.

Dem Fibrin entspricht ein Pflanzenfibrin. Unter diesem Namen versteht Lie big das, was z. B. nach der Behandlung des aus Waitzen bereiteten Klebers mit Alkohol ungelöst zurückbleibt. Liebig gibt zu seiner Bereitung noch eine andere Vorschrift: Man kocht Mehl mit Wasser zu einem Brei, setzt dann ein wenig verdünnte Schwefelsäure hinzu und erhält das ganze Gemisch kochend heiss, bis alle Stärke in eine dünnflüssige Flüssigkeit übergegangen ist, in welcher jetzt der Pflanzenleim und das Pflanzenfibrin aufgesehlämmt enthalten sind, die man abfiltrirt, wäscht, in verdünntem Kalihydrat auflöst, durch genaue Sättigung des Alkalis wieder ausfällt, und mit Alkohol auf die gewöhnliche Weise trennt.

Pflanzenalbumin ist alles, was sich in den Säften der Pflanzen aufgelöst findet, oder was aus festen Pflanzentheilen mit kaltem Wasser ausgenzogen werden kann, und was beim Kochen coagulirte.

Pflanzencasein nennt Liebig das Leguming d. h. den in Wasser löslichen stickstoffhaltigen Bestandtheil der Leguminesen, welcher von Einschof entdeckt und nachher genauer von Bracom not untersucht worden ist, und von welchem schon der Letztere die Meinung aussprach, dass er in mancher Hinsicht dem Casein der Milch ähnlich sei. Als ferneren Beweis für die Identität beider Stoffe führt Liebig an, dass die Lösung des Legumins, gleichwie die Lösung des Caseins, heim Verdunsten eine Haut auf der Oberefläche der Flüssigkeit abscheidet, dass die frische

Lösung, wenn man sie stehen lässt, anfängt sauer zu werden, wie Milch, dass sich Milchsäure darin bildet und dass das Casein coagulirt wird, gleichwie saure Milch, worauf sich das Coagulum zusammenzieht und eine gelbe saure Molke ausscheidet. Das Coagulum ist milchsaures Casein. Die Lösung des Legumins wird durch alle Säuren, selbst durch Essigsäure coagulirt, so wie auch beim Kochen durch die Salze von Kalkerde und Talkerde, ganz so wie Casein aus Milch. Beide enthalten ausserdem in ihrem unveränderten Zustande viel phosphorsaure Kalkerde und ein wenig phosphorsaure Talkerde aufgelöst mit ihnen · oder durch sie in dem Wasser, und welche mit ihnen bei der Coagulirung niederfallen. Das Legumin soll bei seiner Aufbewahrung in halbtrocknem Zustande alle die Stoffe hervorbringen, welche mach Braconnot's Angabe sich in altem Käse bilden.

Was den in Alkohol löslichen Pflanzenleim abetrifft, so soll er nach Liebig's Meinung eine Verbindung von Casein mit einer Säure sein, die sich nicht so leicht davon abscheiden lässt, des man sagen könnte, welche sie ist. Aber wird der Pflanzenleim in verdünntem Ammoniak aufgelöst, und diese Lösung kochend mit Essigtare vermischt, so fällt, ehe noch das Ammoniak völlig neutralisirt worden ist, ein dickes, deisses Coagulum nieder, welches ein wenig Amboniak enthält, was es verliert, sowohl durch behandlung in der Wärme mit verdünnter Essigtare, als auch beim Waschen und Trocknen, and damn ist es eben so zusammengesetzt, wie Mhumin.

Die von mir in Waitzenkleber gefundene schleimige Substanz (Jahresb. 1828, S. 231), welche nachher von De Saussure Mucin genannt worden ist (Jahresb. 1835, S. 291), hat er als in zu geringer Menge darin vorbanden angesehen, als dass es nöthig sei, dafür einen Repräsentanten im Thierreiche zu bestimmen, und er fügt hinzu, dass sie die Zusammensetzung des Albumins und Fibrins haben müsse, weil der Kleber, worin sie enthalten ist, bei der Verbrennungsanalyse dasselbe Resultat liefere, wie Albumin und Fibrin, jedes für sich analysirt.

Diese Vergleichungen mit entsprechenden Körpern der thierischen Oeconomie sind ohne Zweifel von grossem Interesse, aber sie müssen auch nicht weiter ausgedehnt werden, als bis zur Darlegung sowohl der Aehnlichkeiten als auch der Verschiedenheiten, weil die Kenntniss beider für eine gründliche Einsicht gleich wichtig ist. Lie big hat die ersteren aufgesucht und dargestellt. möge es mir hier erlaubt sein, auf die letzteren aufmerksam zu machen. Ich habe schon bei der Zusammenwerfung des Globulins mit dem Casein (Jahresb. 1841, S. 551) angeführt, wie nothwend dig es sei, manche Stoffe nicht zu voreilig wegen gewisser Achulichkeiten in den Eigenschaf ten für einerlei zu halten, sondern auch mit alle Aufmerksamkeit ihre Verschiedenheiten aufzus Um nicht zu wiederholen, was ich doz gesagt habe, so verweise ich darauf; aber ich werde hier die Grundsätze anzuwenden suchens welche ich dort entwickelt habe.

Es ist eine lange bekannt gewesene Sache dass die hauptsächlichsten Bestandtheile des Blut

eine Uebereinstimmung in ihren Eigenschaften besitzen, die veranlasste, dass man sie die eiweissactigen Bestandtheile des Bluts nannte; aber die Ursache ihrer Aehnlichkeit in gewissen, sie auszeichnenden Eigenschaften blieb, ungeachtet der mit ihnen angestellten Analysen, unbekannt, bis es Mulder glückte, durch eine, mit ungewöhnlicher Beharrlichkeit und mit einer bis dabin seltenen sorgfältigen Genauigkeit bei der Analyse von Thierstoffen ausgeführten Arbeit darzulegen, dass sie alle aus einem und demselben organischen Körper bestehen, den er Protein nannte, dessen Zusammensetzung er bestimmte, und welchen er ébenfalls in dem Pflanzenalbumin fand. Dadurch wurde die Ursache ihrer ähnlichen Eigenschaften bekannt. Aber Mulder suchte auch die Ursache der Verschiedenheiten in anderen Eigenschaften, zufolge welcher wir sie nicht als identisch betrachten können, auf und zeigte, dass das Protein darin verbunden ist mit Schwefel, Phosphor, phosphorsaurer Kalkerde und Talkerde, welche darin in sehr kleinen, aber variirenden Quantitäten enthalten sind. Wir können daraus schliessen, dass die Verbindung dieser Stoffe in ungleichen Verhältnissen mit Protein die Ursache der Verschiedenheiten in gewissen Eigenschaften ist, welche diese Protein-Verbindungen zeigen, und durch welche wir die eine Verbindung von der anderen unterscheiden können.

In welcher Form dieser Schwefel, Phosphor u. s. w., mit dem Protein darin verbunden ist, haben unsere Forschungen noch nicht mit Sicherheit darzulegen vermocht, und es wird sicher noch lange Zeit darauf bingehen, ehe wir darüber

etwas mit Gewissbeit werden ausmitteln können, um so viel mehr, da Verbindungen von einem Körper mit so kleinen Quantitäten von anderen Stoffen, durch welche sie jedoch wesentlich modificirt werden, nicht gewöhnlich sind, wie wohl es auch nicht an Beispielen mangelt. Ich habe in diesem Jahresberichte, S. 208, ein Beispiel aus der unorganischen Natur angeführt. Der sogenannte Ultramarin ist eine Verbindung von einem Doppelsilicat von Natron und Thonerde mit einer sehr geringen Quantität von einem Stoff, der, ausser Eisen und Natrium, auch Schwefel enthält; aber diese in isolirter Gestalt unbekannte Verbindung ist darin in sehr geringer Quantität enthalten, und modificirt dennoch wesentlich die Eigenschaften des Silicats. Nach den ungleichen Quantitäten des Farbstoffs, und nach kleinen Verschiedenheiten in seiner Zusammensetzung ist die Verbindung dunkler oder heller blau, dunkelgrau, schön grasgrün, selbst roth. Reagentien zerstören bekanntlich diese färbende Verbindung und gleichzeitig auch den wesentlichen Character der Ganzen.

Es ist klar, dass jetzt, wo wir den Grund der Aehnlichkeit der proteinhaltigen Stoffe in ihrem Hauptbestandtheil, dem Protein, kennen gelerst haben, kein besonderer Werth mehr darin liegt Vergleichungen mit solchen Eigenschaften zu machen, welche hiervon abhängig sind, sondern sit müssen mit solchen geschehen, welche dem oder den Körpern angehören, mit welchen das Protein verbunden ist, d. h. Vergleichungen, um auch in den Einzelheiten die grösseren oder geringeres Verschiedenheiten aufzusuchen, welche in ihres

übrigen Eigenschaften stattsinden, und durch welche wir in den Stand gesetzt werden zu bestimmen, welche von den proteinhaltigen Verbindungen die ist oder nicht ist, mit welcher wir Versuche anstellen. Das Verdienst unserer Arbeit besteht dann in der seinen, aber sicheren Unterscheidung, die wir zwischen der einen und der anderen machen können, so dass sie nicht verwechselt werden.

Durch, wenn auch geistreiche Vergleichungen in allgemeinen Ansichten das zusammenzuwerfen, was nicht völlig identisch ist, ist eine Art wissenkehaftlicher Poësie, die häufig bei Denen Ueberzeugung herbeiführt, welche in dem Gegenstande nicht selbst gedacht haben. Aber wenn ich mich nicht zu sehr im Irrthum befinde, so ist dies eine unrichtige Methode, wissenschaftliche Fragen zu behandeln. Nach dieser Abschweifung, auf welche ich meine jüngeren Leser aufmerksam zu machen wünsche, komme ich wieder auf die Liebigsehen Vergleichungen zurück.

1. Pflanzenfibrin. Diesen Namen gibt Liebig, wie wir gesehen haben, dem in Alkohol
unlöslichen Theil des Waizenklebers, der nach
Liebig auch in verdünntem kaustischen Ammopaiak unlöslich ist. Dieser Körper, verglichen mit
idem thierischen Fibrin; unterscheidet sich von
thiesem I) durch die Form, indem er keine Fasern
bildet, die sich, wie es der Fall mit Fibrin ist,
izusammenfilzen, und 2) durch den Mangel der
Eigenschaft, Sauerstoffgas aus Wasserstoffsupertoxyd zu entwickeln, welche Eigenschaft zur Untherscheidung des Fibrins von anderen Proteinverbindungen so characteristisch ist. Es ist also mit
diesem nicht vergleichbar; dagegen verhält es sich

im Anschen und in seinen chemischen Eigensch ten ganz äbnlich dem Albamin in der isome schen Form, worin wir es coagulirtes Album nennen, und in welcher es auch erhalten wie wenn man eine Flüssigkeit, welche Pflanzen bumin enthält, bis zum Kochen erhitzt, oder we man dieselbe mit einer reichlichen Quantität concentrirten Alkohols ausfällt. viel grösserer Grund vorhanden, dasselbe als PM zenalbumin in dieser isomerischen Modification betrachten, gleichviel auf welche Weise die coagulirte Zustand entstanden sein mag. gegebene Name Pflanzenfibrin hat zwei Uel stände: 1) weil er zu der Vermuthung führen ka dass es wirklich ein mit dem thierischen Fill identischer Stoff im Pflanzenreiche wäre, was deutlich nicht ist, und 2) weil dieser Name schl immer, und mit einigem Grunde, für die cher sche Verbindung angewendet worden ist, aus w cher das Holz und der Bast der Pflanzen bestel

2. Pflanzencasein oder Legumin. Es hat alle dings eine überraschende Aehnlichkeit in den Igenschaften mit Casein; aber es besitzt auch Veschiedenheiten, welche bemerkt zu werden vir dienen. Es bildet nämlich mit Baryt und Katunlösliche Verbindungen, während dagegen die Casein damit lösliche gibt. Fällt man beide, z. Im mit Schwefelsäure, und behandelt den abgewaschenen Niederschlag in der Wärme mit Wasser und kohlensaurem Kalk oder Baryt, so löst sich das Casein, wie dies allgemein bekannt ist, auf nicht aber das Legumin, was Liebig auch anführt. Das Casein gibt ferner mit Lab Käse aber was gibt das Legumin? Liebig schein

den Namen des Legumins in Pflanzencasein mainderte. Ich habe dies ehenfalls nicht versucht, der ich möchte fast glauben, dass man aus einer interion von Bohnen oder Erbsen, wie concentit sie auch sein mag, durch Lab keinen Käse deiten kann, und dann ist ihre Verschiedenheit interioren.

3. Dass der Pflanzenleim (der in Alkohol lösthe Theil) Pflanzencasein ist, coagulirt durch and unbestimmte Säure, hat Liebig nicht be-Mesen. Er hat ihn in sehr verdünntem kaustimem Ammoniak aufgelöst, und gefunden, dass wieder ausgefällt wird, wenn man das Lösungsittel mit Essigsäure sättigt, che noch das Am-Ausgefällte in dem letzteren Falle ein wenig moniak gebunden enthält. Dies würde nämmit einem jeden in Wasser unlöslichen Körstattfinden, wenn man ihn in verdünntem Am-Joniak löst und die Lösung mit einer Säure ver-Mischt. Etwas Anderes würde es gewesen sein, Jenn aus dem Legumin durch Coagulirung mit Der von den Säuren, welche hierbei darin verthet werden können, Pflanzenleim mit alleninen characteristischen Eigenschaften hervorgemcht worden wäre. So lange dieses nicht gehehen ist, hat man allen Grund, die Richtigit der Angabe von der Natur des Pslanzenleims bezweiseln.

Die Resultate der Analysen, welche von Jos. cherer und B. Jones angestellt wurden, sind algende:

Der Kleber von Waitzen (d. h. das Gemisch

von Pflanzenkeim mit Muein und coagulirtem Pflanzenalbumin) und das coagulirte reine Albumin (Liebig's Pflanzenfibrin) für sich, wurden zusammengesetzt gefunden aus:

| J           | Kleb     | er.    | Congulirtes Albumia. |              |  |
|-------------|----------|--------|----------------------|--------------|--|
|             | Scherer. | Jones. | Jones.               | Mulder')     |  |
| Kohlenstoff | 54,603   | 55,22  | 53;83                | <b>54,99</b> |  |
| Wasserstoff | 7,302    | 7,42   | 7,02                 | 6,87         |  |
| Stickstoff  | 15,810   | 15,98  | 15,58                | 15,66        |  |
| Sauerstoff  | •        | •      | •                    |              |  |
| Schwefel    | 22,285   | 21,38  | 23,56                | 22,48        |  |
| Phosphor    | •        |        |                      |              |  |

Das Legumin wurde bestehend gesunden aus:

|                      | Scherer. | Jones  |  |  |
|----------------------|----------|--------|--|--|
| Kohlenstoff          | 54,138   | 55,05  |  |  |
| Wasserstoff          | 7,156    | 7,59   |  |  |
| Stickstoff           | 15,672   | 15,89  |  |  |
| Sauerstoff) Schwefel | 23,034   | 21,47. |  |  |

Diese Versuche beweisen vollkommen, dass alle diese Körper Proteinverbindungen sind; es bleibt jedoch noch übrig, die Verschiedenheit des oder der damit verbundenen Körper genauer zu bestimmen, welche die Ursache ihrer Ungleichheit in gewissen Verhältnissen ist.

Unterscheidung von Gummi, Dextrin,
Traubenzucker
und Rohrzucker.

Trommer") hat in dem Kupferoxyd ein Rea-

<sup>\*)</sup> Jahresbericht 1840, S.642. Mulder's Analyse betrifft eigentlich das Protein davon, nachdem Schwefel und Phosphor daraus abgeschieden worden waren, was auch wohl der Fall gewesen ist mit Scherer's Kleber, welcher in Kalibydrat aufgelöst und daraus mit Essigsäure wieder ausgefällt war.

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 360.

gens gefunden, um Gummi, Dextrin, Traubenzucker und Rohrzucker zu unterscheiden. Bine Lösung von einem dieser Stoffe wird mit Kalihydrat versetzt und in das Gemisch eine verdünnte Lösung von schweselsaurem Kupseroxyd getropst.

Aus der Lösung von Gummi erhält man einen blauen Niederschlag, der eine Verbindung von Gummi mit Kupferoxyd ist, die dem Kupferoxyd-hydrat ganz ähnlich sieht, welche aber, ungeachtet sie in der Kaliflüssigkeit nicht löslich ist, sich in reinem Wasser auflöst, und das Kochen verträgt ohne zersetzt zu werden. Eine Lösung von Traganth und Stärke in Kalihydrat verhält sich auf dieselbe Weise.

Dextrin gibt dagegen keinen Niederschlag, sondern eine tief blaue Flüssigkeit, die sich in der Kälte nicht verändert, welche aber beim Erhitzen über + 850 bald einen rothen, krystallinischen Niederschlag von Kupferoxydul absetzt. mischt man Gummi und Dextrin in derselben Lösung, so fällt das Gummi daraus nieder durch das Kupferoxyd, und das Dextrin bleibt in einer löslichen dunkelblauen Verbindung in der Flüssigkeit zurück. Gummi und Dextrin sind also bestimmt verschiedene Körper. Die Versuche haben gezeigt, dass Gummi arabicum kein Dextrin enthält, und dass bei der Dextrin-Bereitung aus Stärke kein eigentliches Gummi entsteht. man einen Niederschlag, so ist dieser unveränderte Stärke, die leicht durch Jod erkannt werden kann.

Traubenzucker gibt auch, ähnlich dem Dextrin, eine tief blaue Flüssigkeit, aber nach einer kurzen Weile, ohne dass die Temperatur erhöht wird, beginnt Kupferoxydul sich abzuscheiden. Kocht man die Flüssigkeit, so wird sie in kurzer Zeit farblos, wobei das Kupfer in Gestalt von Oxydul niederfällt. Eine Flüssigkeit, die ein Hundertausendtel Traubenzucker aufgelöst enthält, gibt, mit Kalihydrat und einigen Tropfen aufgelösten schwefelsauren Kupferoxyds versetzt, einen sichtbaren rothen Niederschlag, und von einem Milliontel Traubenzucker bekommt die Flüssigkeit in einer gewissen Stellung gegen das Licht noch einen deutlichen Stich ins Rothe.

Rohrzucker verhält sich wie Dextrin, aber er unterscheidet sich davon doch in so fern, dass, wenn das Kalihydrat im Ueberschuss vorhanden ist, das Gemisch das Kochen verträgt, ohne dass Kupferoxydul niederfällt, wiewohl sich dieses bei fortgesetztem Kochen abzuscheiden anfängt. Untersucht man mit diesem Reagens éine Lösung von Rohrzucker, die mit Hefe versetzt worden ist, so erkennt man, dass der Rohrzucker dabei sehr schnell in Traubenzucker übergeht, bevor er in Gährung geräth (M. s. weiter unten den Art. Gährungsproducte).

Milchzucker verhält sich wie Traubenzucker, aber die Reduction zu Kupferoxydul geschieht mit Milchzucker viel schneller.

Trommer gibt an, dass diese Reaction vortheilhaft anzuwenden sei, um die geringsten Spuren von Zucker in Chymus, Chylus und Blut zu entdecken. Ein natürliches zuckerhaltiges Blut hat Trommer noch nicht zu versuchen Gelegenheit gehabt, aber 1 Th. Traubenzucker, der in 10000 Th. Blut aufgelöst worden war, gab sich deutlich durch dieses Reagens zu erkennen.

Riegel') hat einige Versuche über das Ver-Mannazucker halten des Mannazuckers zu Salzbasen und eini- mit Basen und mit Kochsalz. gen Salzen untersucht. Er verbindet sich mit Alkalien, aber er fängt in dieser Verbindung bald an sich zu zersetzen und zu färben. Die Verbindung hat einen bitteren, scharfen Geschmack, der durch Abscheidung des Alkali's mit einer Säure wieder in den gewöhnlichen des Mannazuckers zurückkehrt. Er führt an, dass Alkohol aus einer Verbindung des Mannazuckers mit Kali einen weissen, flockigen, in Wasser wieder löslichen Niederschlag abscheidet, aber er hat dabei nicht bemerkt, ob dieser Niederschlag Kali entbält, oder ob er nur Manuazucker ist. Der Mannazucker löst beim Kochen beinahe die Hälfte scines Gewichts an Kalkerde auf; er löst auch Baryterde, Strontianerde und Talkerde auf. Die drei ersten geben bitter schmeckende Lösungen, aus denen sich in der Lust Krystalle von kohlensauren Erden absetzen. Die Talkerde-Verbindung erhält sich klar, schmeckt süsser, wie Mannazucker für sich selbst, und setzt keine kohlensaure Talkerde ab. Er löst ferner beim Kochen ein wenig Bleioxyd auf, und beim Verdunsten der Lösung in der Wärme fallen weisse Flocken nieder, die sich nicht in Wasser lösen, die aber in einer Lösung von essigsaurem Bleioxyd auflöslich sind, und welche 54 Procent Bleioxyd enthalten; entsprechend der Formel Pb+C6H14O6, oder 1 Atom von jedem der Bestandtheile. gegen werden Thonerde, Zinkoxyd, die Oxyde von Eisen, Cadmiumoxyd, Zinnoxyd, Wismuth-

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralblatt, 1841, 693.

oxyd, Kupferoxyd, Quecksilberoxydul und Antimonoxyd nicht davon aufgelöst. Quecksilberoxyd, so wie die Salze von Quecksilber, Silber und Gold wirken zerstörend auf die Zusammensetzung des Mannazuckers ein.

Mit Kochsalz kann sich der Mannazucker verbinden und damit Krystalle bilden, welche denen des Kochsalzes nicht äbnlich sind. Diese Krystalle sind farblos, hart, spröde, schmecken süsslich salzig, lösen sich in Wasser, und werden durch Umkrystallisiren wieder erhalten. In Alkohol sind sie fast unlöslich. Sie sollen 24 Procent Kochsalz enthalten = Na Cl + 2C6 H<sup>14</sup>O6.

Pflanzenschleim in Semen Psyllii
und Semen
Lini.

Braconnot ') hat die Beschaffenheit des Schleims im Semen Psyllii untersucht. Im Gauzen besitzt er die Eigenschaften des Schleims im Leinsaamen, aber er übertrifft diesen in dem Vermögen, Wasser schleimig zu machen. 1 Theil trockner Schleim von Semen Psyllii macht 1000 Th. Wasser so schleimig und lang, wie Eiweiss. Von Leimsaamenschleim ist 10 Mal so viel erforderlich, um dem Wasser dieselbe Schleimigkeit zu ertheilen.

Im Uebrigen stimmen sie in folgenden Verhältnissen überein: Ihre schleimige Flüssigkeit setzt
beim Verdunsten auf der Oberfläche eine Haut ab,
die abgehoben werden kann, und es bildet sich
diese fortwährend aufs Neue, so lange von der
Flüssigkeit noch etwas übrig ist. Alkohol zieht
aus der eingetrockneten Masse ein wenig Kochsalz, so wie ein wenig essigsaures Kali und Natron. Der eingetrocknete Schleim besitzt seine

<sup>\*)</sup> Journ. de Chim. med. VII, 513.

Eigenschaften noch unverändert. Er entbält in diesem Zustande einen stickstoffhaltigen Körper (aller Wahrscheinlichkeit nach Pflanzenalbumin), welcher ihm in seinem aufgeschwollenen und schleimigen Zustand mitfolgt, und welcher die Ursache ist, warum er bei der trocknen Destillation eine Flüssigkeit liefert, aus welcher beim Uebersättigen mit Kali sich Ammoniak entwickelt. Alkalien verändern nicht seine Schleimigkeit, wiewohl er sich im Uebrigen mit Basen zu verbinden scheint. Seine Lösung in Wasser wird durch Banytwasser gefällt. Kalkwasser enthält zu wenig Kilk, um einen Niederschlag bewirken zu können, aber sie wird bei der Digestion mit Kalkmilch ausgefällt. Beim Vermischen mit essigsaurem Bleioxyd bleibt der Schleim von Semen Psyllii klar, auch beim Kochen, aber giesst man ihn dann auf ein Filtrum, so geht eine dünne Flüsägkeit durch, während eine durchsichtige, gelatinose Verbindung des Schleims mit Bleioxyd auf dem Filtrum zurückbleibt. Der Schleim von Senen Lini wird durch Bleizucker gefällt in Gestalt einer weissen gelatinösen Masse. Von basischem esigsauren Bleioxyd werden beide zu einer voluminösen, weissen, gelatinösen Masse coagulirt, und dabei bleibt in der Flüssigkeit kein Schleim Mriick:

Wird der in Wasser aufgelöste Sehleim mit im wenig Schwefelsäure oder Salzsäure vermischt und damit digerirt, so verliert er ganz seine Schleinigkeit, und setzt allmälig einen gelbbraunen wickstoffhaltigen Körper ab, der bei der trocknen Destillation Ammoniak und Brandöl gibt, und dessen Kohle eine ziemlich reichliche, röthliche

Asche zurücklässt. Die Lösung in der Säure enthält eine gummiähnliche Substanz (Dextrin?), welche nach der Sättigung der Säure mit Kreide aus der concentrirten Lösung mit Alkohol ausgefällt werden kann. Dieses Gummi leimt, aber es ist nicht schleimig. Mit Salpetersäure wird Oxalsäure und ein wenig Pikrinsalpetersäure erhalten, aber keine Schleimsäure.

Myristinsäure.

Playfair") hat unter Liebig's Leitung das Muscatbutter. seste sette Oel aus der Muscatnuss untersucht, wobei er es anders zusammengesetzt gefunden hat, als Pelouze in Folge seiner Versuche vermuthet hatte, dass es nämlich margarinsaures Glyceria sei. Es besteht aus drei fetten Stoffen, von deneu sich zwei in kaltem Alkohol lösen, und der dritte, welcher den eigentlichen festen Theil und die grösste Quantität davon ausmacht, ist darin sehr wenig löslich.

Das feste Oel wird erhalten, wenn man den Theil, der sich bei gelinder Digestion mit Alkohol nicht auflöst, in kochendem Aether auflöst, die Lösung kochend filtrirt, und das beim Erkalten sich absetzende Fett zwischen Löschpapier stark auspresst. Die Probe seiner Reinheit besteht darin, dass sein Erstarrungspunkt nach dem Schmelzen + 310 ist. Ist er niedriger, so muss die Operation damit so lange wiederholt werden, bis dieser Erstarrungspunkt erreicht worden ist. Dieses Fett gibt bei der Verseifung Glycerin und ein Salz von einer neuen fetten Säure, welche Playfair Myristinsäure (von Myristica, dem Gattongsnamen der Pflanze) genannt hat. Dem

Ann. der Chi u. Pharm. XXXVII, 152.

Fett selbst hat er den Namen Myristin gegeben.

Um die Säure zu erhalten, wird das Fett mit starker Kalilauge gekocht. Man bekommt eine Lösung, die nicht dick oder schleimig ist. Das neu gebildete Salz wird durch hinzugesetztes Kochsalz abgeschieden, was noch einige Male wiederholt wird, um alles Glycerin daraus zu entfernen. Dann löst man die Natronseife in Wasser auf, und fällt die Lösung kochendheiss mit so viel Säure, dass die Flüssigkeit sauer reagirt. Die Myristinsäure scheidet sich dabei in Gestalt eines farblosen Oels ab, welches beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Man schüttelt sie mehrere Male mit neuen Portionen heissen Wassers, um sie von Kochsalz und überflüssiger Säure zu befreien.

Die Myristinsäure ist schneeweiss, krystallinisch, leichtlöslich in kochendem Alkohol, aus dem sie beim Erkalten in seideglänzenden Krystallen anschiesst. Sie ist wenig löslich in kaltem Aether, über + 30° löst sie sich aber leicht darin auf. Bei der trocknen Destillation wird sie grösstentheils zersetzt, wiewohl etwas unverändert übergeht, aber dabei bildet sich keine fette Säure.

· Bei der Analyse durch Verbrennung wurden olgende Resultate erhalten:

| <b>.</b>           | rreie Saure. |           |          | Barytsaiz. |     |          |
|--------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----|----------|
|                    | Gefunden.    | At.       | Berechn. | Gefund.    | At. | Berechn. |
| <b>Koblenstoff</b> | 74,06 74,00  | 28        | 74,06    | 57,09      | 28  | 57,32    |
| Wasserstoff        | 12,29 12,02  | <b>56</b> | 12,09    | 8,95       | 54  | 9,02     |
| Bauerstoff         | 13,65 13,98  | 4         | 13,85    | . 8,09     | 3   | 8,04     |
|                    |              |           | Baryt    | 25,97      | 1   | . 25,62  |

20

Die wasserfreie Säure ist also =  $C^{28}H^{54}O^3$ , das Atomgewicht derselben = 2777,12, und sie besteht in 100 Theilen aus 77,46 Kohlenstoff, 12,18 Wasserstoff und 10,41 Sauerstoff. Die krystallisirte Säure ist =  $H + C^{28}H^{54}O^5$  und in ihren neutralen Salzen ist das Wasser gegen R gewechselt.

Playfair bemerkt, dass sie in so fern mit der Oenanthsäure verwandt ist, als 2 At. der letzteren 2 Doppelatome Wasserstoff weniger enthalten, als 1 Atom Myristinsäure. Diese enthält 1 Atom Kohlenstoff weniger als die Cocinsäure (Jahresb. 1842, S. 310).

Die Myristinsäure ist ferner auf die Weist mit der Margarinsäure verwandt, dass wenn zu 4 Atom der ersteren noch 6 Atome Wasser ad dirt werden, die letztere erhalten wird. Vor der Margarinsäure unterscheidet sie sich in Betreff der chemischen Eigenschaften durch eine niedrigeren Schmelzpunkt, durch leichtere Löslichkeit in Alkohol so wohl der Säure, als auc ihrer Salze mit alkalischer Basis, und vor Alleidadurch, dass sie mit Alkalien keine saure Salzbildet. Von Salpetersäure wird sie beim Koche zersetzt, aber die Producte der Zersetzung sin in der sauren Flüssigkeit löslich, und wurde nicht genauer untersucht.

Das Kalisalz wird erhalten, wenn man die Säure mit kohlensaurem Kali sättigt und das Salin wasserfreiem Alkohol auflöst, wobei ein Unberschuss an kohlensaurem Kali ungelöst zurück bleibt. Es ist weiss, leichtlöslich in Wasser und Alkohol, aber unlöslich in Aether. Seine Lö

sung in Wasser ist leichtflüssig. Es enthält nach dem Trocknen kein Wasser. Das Barytsalz wird durch doppelte Zersetzung des Kalisalzes mit einem Barytsalz gebildet und niedergeschlagen. Es ist wenig löslich in Wasser und Alkohol, und mch dem Trocknen wasserfrei. Das Bleioxydselz wird auf dieselbe Weise erhalten, aber es ist ein Gemenge von Salzen von ungleichem Sättgungsgrade. Wird das noch nicht verseifte Myritin mit Bleiessig längere Zeit gekocht, so wird a von dem Bleioxyde verseift, das Glycerin löst ich in der Flüssigkeit auf und kann daraus nach, er Abscheidung des Blei's mit Schwefelwassertoff durch Verdunstung dargestellt werden. Die kyristinsäure fällt mit Bleioxyd verbunden nieder, In Doppelsalz bildend mit essigsaurem Bleioxyd, elches ein schweres, weisses, in Wasser uncliches Pulver ist, welches zufolge einer damit gestellten Analyse aus Pb3A+4PbMy (My= H54O5) zusammengesetzt ist. Das Kupferydsalz fällt in Gestalt eines blassgrünen, in asser unlöslichen Pulvers nieder, welches Wasenthält. Das Silberoxydsalz fällt als ein leich-, weisses Pulver nieder, welches im Lichte d schwarz wird. Es löst sich in kaustischem moniak, und schiesst daraus bei freiwilliger erdunstung in grossen durchsichtigen Krystaln an (ob diese frei von Ammoniak sind, ist nicht egeben worden). Es scheint 1 Atom chemisch undenen Wassers auf 2 Atome Salz zu ent-

Das Myristin, d. i. das myristinsaure Glyce-, gereinigt durch wiederholte Umkrystallisirung es einer Lösung in kochendem Aether und Auspressen, ist seideglänzend, krystallinisch, löslich nach allen Verhältnissen in kochendem Aether, weniger löslich in heissem Alkohol, und unlöslich in Wasser. Sein Schmelzpunkt ist = +31°.

Bei der Verbrennungs-Analyse wurde es zueammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |  |  |
|-------------|-----------|--------|------------|--|--|
| Kohlenstoff | 75,54     | 118    | 75,65      |  |  |
| Wasserstoff | 12,22     | 226    | 11,82      |  |  |
| Sauerstoff  | 12,24     | 15-    | 12,53      |  |  |

was berechnet wurde zu:

4 Atome Myristinsäure = 112C+216H+120

2 Atome Glycerin = 6C+8H+20

1 Atom Wasser = 2H+ 0

= 118C + 226H + 150.

Diese Berechnung der Zusammensetzung des Glycerins, welches nach Pelouze's Analyse = C<sup>6</sup>H<sup>14</sup>O<sup>5</sup> ist, also 6H + 3O, d. h. 3H, mehr enthält, wie hier für 2 Atome angenommen wird, gründet sich auf eine vorhergegangene Analyse des Palmitins von Stenhouse'). Das Palmitingibt bei der Verseifung Glycerin und Palmitinsäure; aber als bei der Analyse des Palmitins die Bestandtheile von 1 Atom Palmitinsäure von den gefundenen Quantitäten abgezogen wurden, so blieb für das Glycerin nur C<sup>5</sup>H<sup>4</sup>O, was daher als seine Zusammensetzungsformel angenommen wurde.

Der flüssigere Theil, welchen Alkohol aus der Muscatbutter auszieht, besteht aus einem flüchtigen Oel und einem fetten Oel, die durch Destil-

<sup>\*)</sup> Ann. der Chemie und Pharmacie XXXVI, 55.

lation mit Wasser getrennt werden können. Werden sie ohne Wasser destillirt, so geht zuerst das flüchtige Oel über, und darauf sublimirt sich Paraffin, in Folge einer Metamorphose des fetten Oels. In der Retorte bleibt eine schwarze Masse zurück, die in Kalihydrat löslich ist, und aus der warmen Lösung durch Salzsäure- wieder abgeschieden wird, als ein schwarzes Oel, welches zu einem humusähnlichen Körper erstarrt. Löst man es in Alkohol und verdunstet die Lösung, as scheidet sich zuerst ein schwarzes Fett ab und hrauf ein farbloses Fett; beide krystallisiren nicht, ehen aber mit Basen Verbindungen ein. Das thwarze verliert seine Farbe nicht durch Bemadlung mit Holzkohle.

Bromeis \*) hat seine Untersuchungen über Talgsäure mit z Zersetzung der Talgsäure und Margarinsäure Salpetersäure. rch Salpetersäure (Jahresb. 1842, S. 307) fortgeat, wobei er fand, dass sich die Talgsäure zuerst Margarinsäure verwandelt, ganz einfach durch e stattfindende höhere Oxydation auf Kosten Salpetersäure, so dass R2O5 in 2RO3 überht, und dass hernach die Margarinsäure durch tgesetzte Einwirkung der Salpetersäure in Berninsäure und Korksäure verwandelt wird. ensteinsäure, welche dann erhalten wurde, **Eh**dem sich die Korksäure beim Hinstellen der iren Mutterlauge zur Krystallisation abgesetzt te, krystallisirte jedoch nicht in der Form der insteinsäure in glänzenden tafelförmigen Kryden, sondern in runden Körnern. Dies wies Verschiedenheit aus, welche einem Rück

Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVII, 292.

halt an Korksäure anzugehören schien. Durch Fällung der Salze der Säure mit Metalloxyden wurde die Abscheidung der Korksäure nicht erreicht, weil beide schwerlösliche Verbindungen Aber durch Sublimation glückte ihre völlige Trennung, indem sich die Bernsteinsäure sublimirte, während die Korksäure zerstört wurde mit Zurücklassung von Kohle, worauf die Bernsteinsäure in ihrer gewöhnlichen Tafelform aus der Lösung in Wasser anschoss, und auf diese Weise im höchsten Grade der Reinheit erhalten wurde.

Von 2 At. Margarinsäure = 68C+132H+,60 Von denen 36H abgehen und zu welchen 240 36H + 240,hinzukommen entsteht folgendes Atom-=68C+96H+300.verhältniss Aber 7 Atome Korksäure sind = 56 C + 84 H + 21 O und 3 Atome Bernsteinsäure = 12C+12H+ 90 68C + 96H + 300.

Oelsäure mit

Ich führte im letzten Jahresberichte, S. 307, Salpetersäure. an, dass Bromeis bei der Wiederholung von Laurent's Versuchen, wobei er die grosse Anzahl verschiedener Säuren, welche durch die Einwirkung der Salpetersäure auf Oelsäure entstehen, bestätigte, eine Aetherart erhielt, und zwar auf dieselbe Weise, welche von Laurent angegeben worden war, dass aber diese nicht oenanthsaures Aethyloxyd sei, sondern eine andere Verbindung, wiewohl die Zusammensetzung damals noch nicht bestimmt worden war. Dieses ist später geschehen'), und der Aether als azoleinsaures Aethyloxyd erkannt worden, während Bromeis vorher die Existenz dieser Säure hezweifeln zu müssen glaubte. Es wurde zusammengesetzt gefunden Gefunden. Atome. Berechnet.

 Kohlenstoff
 68,82
 18
 68,75

 Wasserstoff
 11,32
 36
 11,23

 Sauerstoff
 19,86
 4
 20,02

Wird davon 1 Atom Aethyloxyd abgezogen, = C<sup>4</sup>H<sup>10</sup>O, so bleibt übrig = C<sup>14</sup>H<sup>26</sup>O<sup>3</sup>, die Formel für die Azoleinsäure, welche, wie er bemerkt, ein höherer Oxydationsgrad des Radicals der Oenanthsäure sein würde. Laurent hielt die Säure in dieser Aetherart für Oenanthsäure, aber sie ist nicht diese, sondern ein höherer Oxydationsgrad desselben Radicals, der sich zu der Oenanthsäure verhält = R:R. Die Quantit, welche von dieser Aetherart erhalten wird, at sehr gering, und Brome is hatte eine zu geinge Menge, um daraus die Säure abscheiden ind diese für sich untersuchen zu können. Wir verden sie jedoch sogleich kennen lernen.

Bei der Zusammenstellung der Producte von der Zersetzung der Oelsäure durch Salpetersäure eigt sich dann, dass alle diese Säuren aus 2 Atonen Oelsäure (Elainsäure) hervorgehen, wenn avon 32 Atome Wasserstoff austreten und 32 Atome Sauerstoff hinzukommen. Denn

2 Atome Oelsäure = 88C + 160H + 80 - 32H + 320 = 88C + 128H + 400.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVII, 300.

3 Atomé Korksäure =24C+36H+903 Atome Pimelinsäure = 21C + 30H + 90 3 Atome Lipinsäure = 15C + 18H + 1201 Atom Adipinsaure = 14C+ 18H+ 1 Atom Azoleinsäure = 14C + 26H +

= 88C + 128H + 400

Indessen da alle diese Säuren in wasserhaltigem Zustande erhalten werden, so bindet jedes Atom derselben 1 Atom Wasser und das Atomder Adipinsäure 2 Atome, zusammen 12 Atome Also wenn die 2 Atome Wasser der Wasser. Oelsäure, oder 1 Atom auf jedes Atom Säure mit eingerechnet werden, so wird der richtige Ausdruck so: Es werden 10 Atome Wasser gebildet, die in Verbindung bleiben, während 19 Atome Wasserstoff austreten, und 42 Atome Samerstoff mit den Bestandtheilen der wasserhaltigen Oelsäure in Verbindung treten.

Ricinusol mit

Die Azoleinsäure ist späterhin in Liebig Salpetersaure. Laboratorium von Tilley \*) genauer studirt work den. Derselbe hat gefunden, dass sie durch Behandlung des Ricinusöls mit Salpetersäure erhie ten wird. Man vermischt 1 Theil Ricinusöl mil der doppelten Gewichtsmenge Salpetersäure, d vorher mit gleichen Theilen Wassers verdüm worden ist, und erhitzt es damit im Sandbade einer Retorte mit Vorlage. Sobald das Gemisch warm wird, beginnt eine so heftige Gas-Entwick lung, dass die Retorte aus der Capelle genou men werden muss, bis die Einwirkung nach lassen ansängt. Hierauf geht' der Process land

Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 169.

samer vor sich, und er muss dann einige Tage fortgesetzt werden. In die Vorlage geht, ausscr Wasser und ein wenig Salpetersäure, ein ölähnicher saurer Körper über, während in der Rerte ein saures Liquidum und oben darauf ein ckes Fett zurückbleibt. Die Flüssigkeit wird von abgegossen und das Fett abgewaschen, worman es mit vielem Wasser, von dem von Zeit Zeit mehr zugesetzt werden muss, so lange illirt, als mit dem Wasser noch ein ähnlicher Koper überzugehen fortfährt. Dieser ist, gleichdas bei der Behandlung mit Salpetersäure. W U rgegangene, Azoleinsäure. Sie wird gesamund getrocknet, indem man geschmolzenes 勒付 calcium oder verglaste Phosphorsäure in die-CH sel legt. Sie ist dann ein farbloses, durchsichölähnliches Liquidum, welches einen eitig ümlichen aromatischen Geruch besitzt, und gei ein stechenden, reizenden Geschmack hat. Ihr K punkt ist + 1480, aber sie beginnt bald, in dieser Temperatur, auf ein Mal geschwärzt zerstört zu werden, so dass sie nicht für Sie brennt mit kladestillirt werden kann. rusender Flamme. Die Analyse sowohl der e, als auch ihres Silberoxydsalzes durch Vernung gab folgende Resultate:

| •         | Säure.  |      |          | Silbersalz. |           |          |
|-----------|---------|------|----------|-------------|-----------|----------|
|           | Gefund. | At.  | Berechn. | Gefund.     | At.       | Berechn. |
| enstoff : | 65,33   | 14   | 65,05    | 35,56       | 14        | 35,86    |
| eerstoff  | 10,60   | . 28 | 10,63    | 5,68        | <b>26</b> | 5,43     |
| erstoff   | 24,07   | 4    | 24,32    | 9,78        | 3         | 10,07    |
| eroxyd    | -       |      |          | 48,98       | 1         | 48,64.   |

Die Säure ist also = H + C14H26O3, und in ren Salzen wird das H gegen R ausgewechselt. Die von Brome is gemachte Bemerkung, dass diese Säure ein höherer Oxydationsgrad des Radicals der Oenanthsäure sei, hat Tille y veranlasst, die Benennung dieser Säure nach einem wissenschaftlichen Grunde zu verändern. Das Radical, = C14 H26, hat er Oenanthyl, die Oenanthsäure oenanthylige Säure, und die Azoleinsäure Oenanthylsäure genannt. Diese Namen-Veränderung ist ein sehr grosses Bedürfniss gewesen, besonders da Azoleinsäure eine höchst unpassende Benennung war.

Das Kalisalz krystallisirt nicht, sondern es bildet bei der Verdunstung eine dicke, durchscheinende Gelée. Das Barytsalz, bereitet durch Kochen der Lösung der Säure in Alkohol mit kohlensaurem Baryt, bis alle saure Reaction der Flüssigkeit verschwunden ist, schiesst beim Erkalten der Flüssigkeit in perlmutterglänzenden Schuppen an, die sich in Wasser und Alkohol, aber nicht in Aether lösen. Es ist wasserfrei und = Ba Öe. Das Bleioxydsalz, auf dieselbe Weise bereitet, schiesst ebenfalls in Schuppen an. Durch doppelte Zersetzung in Wasser wird ein in diesem unlösliches citronengelbes Pulver abgeschieden. Das Kupferoxydsalz ist schwerlöslich; es wird in schönen, grünen, seideglänzenden Krystallen erhalten, wenn man die Säure zu einer Lösung von essigsaurem Kupferoxyd mischt und sie dann zusammen einige Zeit stehen lässt. Silberoxydsalz, gebildet durch doppelte Zersetzung, fällt in Gestalt von weissen Flocken nieder. Wird dieses Salz der trocknen Destillation unterworfen, so geht in die Vorlage ein Oel und ein festes

Fett über, die keine von den Eigenschaften einer Das feste Fett schiesst aus einer Säure haben. Lösung in warmem Alkohol beim Erkalten in nadelförmigen Krystallen an, aber es ist nicht weiter untersucht worden.

Aus der, bei der Bereitung der Oenanthylsäure aus Ricinusöl in der Retorte gebliebenen sauren Flüssigkeit setzt sich, wenn man sie warm abgiesst, beim Erkalten Korksäure ab.

Solly ') gibt folgende Methode als sehr vor-Wachs, Bleitheilhaft zur schnellen Bleichung des Wachses an. chen dessel-Man schmilzt das Wachs in einem irdenen Gefässe bei gelinder Wärme, setzt eine kleine Quantität Schwefelsäure (die vorher mit ihrer doppelten Gewichtsmenge Wassers verdünnt worden ist) hinzu und darauf salpetersaures Natron, in kleinen Portionen nach einander, während man das Ganze warm erhält und wohl umrührt, bis die dabei entwickelte Salpetersäure die gelbe Farbe zerstört hat und das Wachs farblos geworden ist. Man lässt es dann erkalten und schmilzt es aufs Neue über reinem Wasser, um freie Säure und schweselsaures Natron daraus wegzunchmen.

Voelckel \*\*) hat in Wöhlers Laboratorium Flüchtige das mit Wasser aus zerschnittenen Apfelsinen- Oele. schalen abdestillirte Oel analysirt, und die Zusammensetzung desselben ganz gleich mit der des Cedroöls gefunden = C5H8.

Deville \*\*\*) hat gezeigt, dass wenn Citronenöl Citronenöl. auf dieselbe Weise, welche Wiggers für das

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie, XXII, 372.

<sup>&</sup>quot;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 120.

<sup>\*\*\*)</sup> L'Institut, Nr. 416, p. 427.

Terpentiuöl angegeben hat (Jahresb. 1842, S. 335), mit Alkohol und ein wenig Salpetersäure behandelt wird, nach einem Monat ganz ähnliche Krystalle erhalten werden, wie die aus Terpenthinöl. Sie sind beide gleich zusammengesetzt und isomorph, gerade rectanguläre Prismen bildend.

()el des Cedernholzes. Das Oel der virginischen Ceder ist von Walter\*) analysirt worden. Es bildet eine krystallinische, weiche, weisse, etwas sich ins Rothe ziehende Masse, die zwischen + 100° und + 150° ein wenig Wasser verlicrt. Beim Erkalten fängt es bei + 27° an zu erstarren, aber die Temperatur steigt dann auf + 32°. Bei + 275° fängt es an zu kochen und bei + 282° geht der grösste Theil davon über. Bei + 390° bleibt in der Retorte eine geschwärzte, schwerflüssige Masse, die durch den Einfluss der hohen Temperatur eine Veränderung erlitten hat.

Das Destillat besteht aus einem festen und einem flüssigen Theil, welcher letztere strohgelb ist. Durch Pressen können sie getrennt werden. Der ausgepresste feste Theil wurde in Alkohol aufgelöst und mehrere Male damit umkrystallisirt, um ihn von einem Rückhalt des flüssigen Theils zu befreien.

Das feste Oel bildet nach dem Schmelzen und Wiedererstarren eine krystallisirte Masse von besonderem Glanz. Es besitzt einen eigenthümlichen, gewürzhaften Geruch, welcher dem des Holzes der Bleifedern, welche gewöhnlich aus Cedernholz gemacht werden, ähnlich ist. Der Geschmack ist undeutlich. Sein Schmelzpunkt

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch: et de Phys. 1, 498.

ist + 74° und sein Kochpunkt + 282°. Es ist wenig löslich in Alkohol, aus dem es sich beim Erkalten in seideglänzenden Nadeln wieder absetzt. Das specifische Gewicht seines Gases ist nach Versuchen = 8,4.

Es besteht: nach Walters Analyse aus C<sup>52</sup>H<sup>52</sup>O<sup>2</sup>, aber die Analyse entspricht dieser Formel nicht gut, und sie muss demnach wiederholt werden.

Gefunden. At. Berechnet. At. Berechnet.
Kohlenstoff 81,76 32 82,3 30 81,36
Wasserstoff 11,32 52 10,9 52 11,54
Sauerstoff 6,92 2 6,8 2 7,10.

Wird das specifische Gewicht nach der Formel mit der Annahme berechnet, dass die 84 Volumen sich zu 4 condensirt haben, so erhält man 8,16.

Der flüssige Theil des Cedernöls enthält keinen Sauerstoff. Das feste Oel lässt sich in denselben verwandeln, wenn man es mit wasserfreier Phosphorsäure destillirt. Es ist schwach gelblich und besitzt einen anderen Geruch, als das feste Oel. Hat einen pfefferartigen Geschmack, 0,984 specifisches Gewicht bei +15°, und +248° Kochpunkt. Schwefelsäure schwärzt sich damit und scheidet ein flüssigeres, gelbliches Oel ab, aber es bildet sich keine gepaarte Schwefelsäure. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.
Kohlenstoff 88,9 32 89,0
- Wasserstoff 11,4 48 11,0.

Diese Zahlen stimmen so nahe mit der Formel für das Terpenthinöl, dessen Zusammensetzung auch das flüchtige Och von Juniperus

communis hat, überein, dass es, da die Ceder der Gattung Juniperus angehört, sehr wahrscheinlich ist, dass das Cedernöl ebenfalls diese Zusammensetzung hat, wovon auch die zweite von mir hinzugefügte Berechnung der Zusammensetzung des festen Oels weniger abweicht, als die von Walter.

Flüssiges Oel aus dem Elemiharse.

Deville \*) hat das flüchtige Oel untersucht, welches durch Destillation des Elemibarzes mit Wasser erhalten wird. Er hat es nach der Formel des Terpenthinöls zusammengesetzt gefunden, gleichwie Stenhouse (Jahresb. 1842, S. 351). Er gibt folgende Eigenschaften davon an: ist farblos, riecht ziemlich angenehm, ist dünnflüssig, hat 0,849 specif. Gewicht bei + 1105. Seine Refraction ist mit der des Terpenthinöls gleich, oder 1,4719 bei + 14°. Es dreht die Polarisations-Ebene nach links, und es ist eins von den Oelen, welche sie am stärksten nach dieser Richtung drehen. Sein Kochpunkt ist + 174°. Sein specifisches Gewicht in Gasform ist mit dem des Citronenöls gleich. Es gibt, der Angabe von Stenhouse zuwider, mit Salzsäure eine krystallisirte Verbindung, neben einer nicht krystallisirten, die beide unter sich und mit der des Citronenöls isomerisch sind, nämlich C10H18Cl2. Es absorbirt das Salzsäuregas bis zu 47,68 Procent von seinem Gewicht, aber die feste Verbindung setzt sich nicht eher daraus ab, als bis der Ueberschuss an Salzsäure im luftleeren Raume davon abgedunstet worden ist. Es verändert die Rotations - Ebene des polarisirten Lichts nicht.

<sup>\*)</sup> L'Institut. Nr. 369, p. 22.

Rossignon ') gibt an, dass Aepfel, welche Flüchtiges Oel von einer krankhaften Veränderung, welche er aus Aepfeln. Cellulostase nennt, und welche ihnen einen Moschusgeruch ertheilt, ergriffen sind, bei der Destillation mit Wasser ein flüchtiges Oel liefern, welches bei + 109° kocht, und nach seiner Analyse aus 63,15 Kohlenstoff, 20,65 Wasserstoff und 15,15 Sauerstoff besteht. Die Krankheit eines Apfels steckt einen anderen an, der damit geimpft wird, aber sie kann auch nach Pelouze auf Pflaumen eingeimpft werden, welche dann ein dem Bittermandelöl ähnliches Oel liefern, und auf Weintrauben, deren Kerne dann ein Oel geben, welches dem Patchouly ähnlich riecht.

Pagenstecher ") gibt an, dass man aus Flüchtiges Oel Wasser, welches mehrere Male wiederholt über aus Lactuca sativa abdestillirt worden ist, mit Aether ein flüchtiges Oel ausziehen kann, welches farblos, leichtflüssig und flüchtig ist, und einen reizenden Geruch und Geschmack besitzt. Bleibt das Destillirte einige Zeit sich selbst überlassen, so setzt sich eine geringe Menge krystallinischer Flocken von Schwefel daraus ab. Wird es verdunstet, nachdem es seinen Geruch verloren hat, so hinterlässt es einen gelbweissen Rückstand, aus welchem Alkohol ein Harz und ein wenig Schwefel auszieht.

Völckel \*\*\*) hat in Wöhler's Laboratorium Flüchtiges Oel das flüchtige Oel analysirt, welches durch De- aus Semen Cinae.

stillation des Semen Cinae (des Samens von Ar-

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIII, 398.

<sup>\*\*)</sup> Pharmac. Centralb. 1841, S. 191.

<sup>&</sup>quot;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIII, 110.

temisia santonica und anderen zu dieser Gattung gehörenden Species) erhalten wird. Es ist gelblich, hat 0,936 speeisisches Gewicht, und wird durch Rectification farblos. Es scheint ein Gemenge von zwei isomerischen, aber ungleich flüchtigen Oelen zu sein, die durch Destillation nicht völlig getrennt werden können. Die Analyse 1 ist von dem flüchtigeren und 2 von dem weniger flüchtigen gemacht worden.

| •                    | 1      | 2      | Atome. | Berechnet. |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|
| Kohlenstoff          | 77,985 | 77,972 | 18     | 78,038     |
| Wasserstoff          | 10,460 | 10,563 | 60     | 10,619     |
| Sauerstoff           | 11,555 | 11,475 | 2      | 11,343     |
| $= C^{18}H^{30}O^2.$ | •      | •      |        | •          |

Mit Kalihydrat im Ueberschuss destillirt, liefert es ein Oel, welches dem Pfessermünzöl ähnlith ist.

Ausdehnung Wärme.

Aubergier') hat einen Auszug einer Arder flüchtigen beit über verschiedene physikalische Verhältnisse der flüchtigen Oele, welche nach der Formel C10 H16 zusammengesetzt sind, mitgetheilt. Er hat gefunden, dass Terpenthinöl, Wacholderöl und Citronenöl einerlei specis. Gewicht haben bei einer gleichen Anzahl von Graden unter · ihrem Siedepunkt. Ihre Volumveränderung heträgt im Allgemeinen zwischen 0° und 100° etwa 1/16 von ihrem Volum. Aber Cubebenöl macht davon eine höchst merkwürdige Ausnahme, indem es sich um 0,82473 von seinem Volum ausdehat.

Gay-Lussac \*\*) hat die Anzeige gemacht, sen der flüch-dass es ihm unter der Beihülfe von Larivière gețigen Oele.

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 278.

<sup>\*\*)</sup> L'Institut. Nr. 369. p. 21.

glückt sei, Terpenthinöl der Einwirkung von Wärme auf die Weise auszusetzen, dass es in Oele von grösserer und in andere Oele von geringerer Flüchtigkeit, als Terpenthinöl, verwandelt wird. Er zeigte der französischen Academie der Wissenschaften am 18. Jan. 1841 das flüchtigste von diesen Oelen, welches eben so flüchtig wie Aether war. Sauerstoffhaltige Oele, z.B. Lavendelöl, bringen unter denselben Umständen eine Menge Essigsäure hervor, in welche der Sauerstoff derselben eintritt. Die Methode, nach welcher diese Wirkung der Wärme bewirkt wird, so wie-auch die genaueren Resultate sollen den Gegenstand einer nächstens zu publicirenden Abbandlung ausmachen, die indessen bis jetzt 'noch nicht erschienen ist.

Bromeis\*) hat Terpenthinöl mit kochender Terpenthinöl Salpetersäure behandelt. Die Einwirkung ist im mit Salpetersäure. Anfange sehr heftig, so dass die Masse leicht übersteigt. Nach einer mehrtägigen Einwirkung verschwindet das Oel ganz, und man erhält eine klare Lösung, die sich beim Verdünnen mit vielem Wasser trübt und Harz absetzt. Colophonium gibt dieselbe Lösung, und seine Anwendung hat den Vortheil, dass die anfängliche Einwirkung micht so heftig ist, und dass während der mehrtägigen Operation nichts von dem angewandten Material mit der Säure wegdunstet.

Die verdünnte Lösung lässt beim Verdunsten

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVII, 297.

im Wasserbade eine Masse zurück, welche beim Wiederauslösen in Wasser ein wenig Harz zu-Die Lösung ist farblos und schmeckt scharf sauer und intensiv bitter. Verdunstet man sie bis zur Syrupdicke, so wird sie gelblich, und zuletzt bleibt eine bräunliche spröde Masse zurück. Ueberlässt man sie in Gestalt eines dünnen Syrups an einem kalten Orte einige Wochen lang sich selbst, so schiessen daraus kleine regelmässige Krystalle an, die durch Abgiessen der Mutterlauge und Abspülen der Krystalle mit ein wenig kaltem Wasser rein dargestellt werden kön-Sie sind eine neue Säure, welche Bromeis Terpenthinsäure genannt hat. Die Krystalle sind sehr klein, und die Seitenflächen derselben ausserordentlich glänzend. Unter dem Mikroscope zeigen sie sich als vierseitige Prismen mit schiefer Endfläche. Sie bedürfen zum Schmelzen eine höhere Temperatur, dann rauchen sie etwas, ohne sich zu sublimiren, blähen sich ein wenig auf und werden zersetzt. Eine sie vor vielen anderen Säuren auszeichnende Eigenschaft besteht darin, dass ihre Lösung in Wasser nicht durch basisches essigsaures Bleioxyd, und ika Ammoniaksalz nicht durch neutrales essigsaure Bleioxyd, Chlorcalcium und salpetersaures Silber oxyd gefällt wird. Wird die mit salpetersauren Silberoxyd im geringen Ueberschuss versetzte Flüssigkeit verdunstet und erkalten gelassen, schiesst das Silbersalz in kleinen Büscheln von seideglänzenden Krystallen an. Durch die Anag lyse sowohl der krystallisirten Säure, als auch ihres Silbersalzes wurde die Zusammensetzung der Säure bestimmt zu:

Krystallisirte Säure. Wasserfr. Säure. Gefunden. Atome. Berechnet. Atome. Berechnet.

| Koblenstoff | <b>53</b> ,95 | 14 | 53,66    | 14 | 56,85 |
|-------------|---------------|----|----------|----|-------|
| Wasserstoff | 6,76          | 20 | $6,\!22$ | 18 | 5,97  |
| Sauerstoff  | 39,29         | 8  | 40,12    | 7  | 37,18 |

In Rücksicht auf die Berechnung des Resultats der Analyse verdient bemerkt zu werden, dass die Formel 0,54 von 1 Procent Wasserstoff weniger voraussetzt, als die Analyse gab, ohne dass dafür  $4^1_2$  Procent Sauerstoff mehr, als die Formel ausweist, erhalten worden ist, woraus es sich ergibt, dass dies nicht von zufälfiger Feuchtigkeit abhängig sein kann. Die berechnete Znsetzung der Säure muss dann werden:

Atome. Procente.

 Kohlenstoff
 14
 53,355

 Wasserstoff
 22
 6,831

 Sauerstoff
 8
 39,814.

Entstehung der Terpenthinsähre bildet sich keine Oxalsähre. Aus 3 Atomen Terpenthinöl = 30C + 48H entstehen 2 Atome von der Säure auf die Weise, dass sich 2 Atome Kohlenstoff zu Kohlensähre und A Atome Wasserstoff zu Wasser oxydiren, und dass zu dem Uebrigen 28C + 44H sich 16 Atome Sauerstoff hinzufügen, so dass dataus 2 (C14H20O7 + H) entstehen.

Genhardt und Cahours') haben gemein Oleum Cumini. schäftlich eine sehr interessante Arbeit über die sen desselben. Metamorphosen! des Oleum Cumini mitgetheilt,

and the second of the second second section is the second second second section in the second second

<sup>&#</sup>x27;) Ann, de Chi et de Phys. I, p. 69:

wobei sie sich vorzüglich des Kalihydrats als Reagens bedient haben; bereits im Jahresberichte 1842 S. 347 sind einige Resultate davon angeführt worden.

In der Einleitung zu dieser Arbeit bemerken sie, dass wenn die drei flüchtigen Oele von Cuminum Cyminum, Valeriana officinalis und Anthemis nobilis mit geschmolzenem Kalihydrat behandelt werden, jedes derselben ein sauerstoffreies Oel hervorbringt und eine Säure, die sich mit dem Kali vereinigt. Die beiden letzten bringen Valeriansäure hervor. Das sauerstofffreie Oel, welches dabei aus dem Valerianöl abgeschieden wird, verwandelt sich durch Oxydation auf Kosten der Luft oder oxydirender Reagentien in Campher. Das von Anthemis nobilis bringt gamt andere Reactionen hervor.

Ich will nun die über Oleum Cumini erhalten nen ausführlicheren Nachrichten mittheilen, ohn das im vorigen Jahresbericht bereits Angeführte zu berücksichtigen.

Das Oleum Cumini, so wie es im Handel von kommt, hat eine gelbliche Farbe, riecht unang nehm und stark, reagirt schwach sauer in Folieiner fremden, auf Kosten der Luft gebildet Einmengung. Es ist aus ungleich flüchtigen Olen gemengt, fängt bei + 170° an zu sieden, und dieser Siedepunkt steigt bald auf + 230 und de über. Sie fractionirten das Destillationsprodu in 5 Theile; der erste enthielt 0,88 Proc., zweite 1,36 Proc., der dritte 2,26 Proc. der vist 3,06 Proc. und der fünfte 3,66 Proc. Sauersta Diese Ungleichheiten kommen davon her, dass ein sauerstoffhaltiges, weniger flüchtiges, und

sauerstofffreies, flüchtigeres Oel enthält, in dessen Dämpfen das erstere in zunehmender Menge abdunstet, wodurch dessen relative Menge während des Fortgangs der Destillation vermehrt wird. Das sauerstofffreie Oel nennen sie Cymèn (wir wollen es Cymin nennen), und das sauerstoffhaltige Cuminol.

Diese beiden Oele sind in dem Semen Cumini sertig gebildet vorhanden, und sie sind nicht, wie das Bittermandelöl, neu gebildete Producte. Sie können mit Alkohol aus dem Samen ausgezogen und aus dem Alkohol durch Wasser abgeschieden werden.

Cuminol. Dieses Oel wird auf folgende Weise Cuminol und rein erhalten. Das Oleum Cumini wird im Oel-dessen Meta-morphosen. bade bei + 2000 destillirt, bis nichts davon mehr übergeht. Das Cymin verslüchtigt sich dann gänz-Mich und führt viel Cuminol mit. Hierauf wird Lie Destillation in höherer Temperatur fortgesetzt, während man getrocknetes Kohlensäuregas durch das Destillationsgefäss leitet. Je rascher die Opehtion geschieht, desto besser; das übergeganene Oel wird in ganz angefüllten und wohl Erschlossenen Flaschen aufbewahrt, weil es sich

arch Luft schnell verändert. Das Oel ist farblos oder schwach gelblich, lecht stark, unangenehm und anhaltend nach röischem Kümmel, und schmeckt brennend. Sein Redepunkt ist + 220°. Sein specif. Gewicht in asform ist nach Versuchen = 5,24 und nach Rechnung = 5,094. Sein specis. Gewicht flüssiger Form ist nicht angegeben worden. s verändert sich leicht durch die Lust, auch bei hrer gewöhnlichen Temperatur, und noch mehr

bei der Destillation in Berührung mit Luft. Gegenwart von Alkali beschleunigt diese Veränderung. Ein Gemisch von Schwefelsäure und Kalibichromat vollbringt sie sehr schnell. Wasserhaltiges Chlor oder Brom, so wie starke Salpetersäure, die man tropfenweise zusetzt und von der man die Vollendung der Einwirkung bei jedem zugesetzten Tropfen abwartet, bringen dieselbe Verwandlung hervor. In erhöhter Temperatur wird die neue Säure auch durch eine schwächere Salpetersäure zerstört und ein harzähnlicher Körper gebildet. Schwefelsäure färbt sich damit rothbraun, und Wasser fällt dann, aus ihr eine zähe Masse, aber es entsteht keine gepaarte Schwefelsäure. Salzsäure verwandelt es während der Verdunstung theils in Cuminsaure und theils in ein Hars. Das Oel absorbirt Ammoniakgas und es verwandelt sich dabei allmälig in eine weisse, feste Masse. Es wird auch durch Cyankalium in eines sesten Körper verwandelt, dessen Bereitung je doch nicht immer glückt.

Das Cuminol besteht nach ihrer Angabe, C = 75,00 angenommen, aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.
Kohlenstoff 80,72 81,02 20 81,08
Wasserstoff 8,55 8,40 24 8,11
Sauerstoff 10,73 10,58 2 10,81.

Gerhardt und Cahours bemerken, das so lange sie das ältere, von mir angegebene, hör liere Atomgewicht des Kohlenstoffs angewandt hät ten, sei es ihnen nicht geglückt, das Problem des Zusammensetzung dieser Oele zu lösen, dessen Lösung ihnen auch nicht ohne "les belles experient ees de Mr. Dumas et Stass" gelungen wäre

Man verwundert sich hierüber nicht obne Grund, da doch die Zusammensetzung der sauerstofffreien flüchtigen Ocle mit dem weniger richtigen Atomgewicht bestimmt worden ist, und noch mehr, bei Betrachtung von Analysen und Berechnungen, wie die hier angeführten, wobei 0,44 bis 0,3 Wasserstoff mehr erhalten wurde, als der Formel entspricht, ungeachtet der Sauerstoffgehalt geringer ausgefallen ist, als die Rechnung annimmt. Woher ist dieser Wasserstoff gekommen, wenn das Oel nach der Berechnung zusammengesetzt ist? Man löst Probleme nicht eher, als bis man so genaue Analysen macht, dass man ihren Resultaten in der Berechnung keine Gewalt anzuthun wagt, und dann bedeutet ein kleiner Fchler in den Atomgewichten nichts, man erhält, wie allgemein bekannt ist, richtige Formeln. Die eine von diesen Analysen entspricht der Formel C40H50O4; aber kein Umstand veranlasst die Vermuthung, dass diese desshalb richtiger sei. Die Analyse muss besser wiederholt werden.

Cuminsäure nennen sie die Säure, welche hei der Zersetzung des Cuminols gehildet wird, entweder wenn man dieses in geschmolzenes Kalihydrat tropft, wobei sich Wasserstoffgas entwickelt, oder durch Oxydation in der Luft, wobei sich der Wasserstoff auf Kosten der Luft oxydirt. Aus der Lösung des zurückgebliebenen Kalisalzes fällt Salpetersäure die Cuminsäure, welche schwer löslich ist. Hat man Oleum Cuminiangewandt, so scheidet sich bei der Auflösung ein wenig Cymèn ab, welches abfiltrirt wird, und darauf fällt Salpetersäure mit der Säure ein Harz, von dem die

Säure durch Auflösen in der kochenden sauren Flüssigkeit befreit wird, aus der sie beim Erkalten sich wieder abscheidet.

Die Säure krystallisirt in farblosen, schönen, prismatischen Tafeln, schmeckt scharf sauer und riecht schwach und den Wanzen ähnlich. schmilzt in Wasser bei + 920 und schwimmt dann auf dem Wasser in Gestallt eines farblosen Oels, welches beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Ihr Siedepunkt ist über + 2500, aber sie fängt schon weit darunter an sich zu sublimiren, und sie verflüchtigt sich ohne Rückstand. Geschieht die Sublimation langsam, so schiesst das Sublimat in zolllangen Nadeln an. Sie ist wenig löslich in kaltem Wasser, löslicher in kochendem, woraus sie beim Erkalten niederfällt. Die Gegenwart von einer Säure macht sie in Wasser etwas löslicher. Von Alkohol und Aether wird sie leicht aufgelöst, und während der Verdunstung derselben krystallisirt sie. Von Schwefelsäure wird sie ohne Farbe aufgelöst; die weniger reine ertheilt der Schwefelsäure eine rothe Farbe. Mit rauchender Salpetersäure scheint sie sich unter Entwickelung von rothen Dämpfen zu einer gepaarten Salpetersäure zu vereinigen, welche noch nicht untersucht worden ist.

Durch die Analyse sowohl der krystallisirten Säure als auch ihrer Salze, von denen ich hier als Beispiele das Silbersalz und das cuminsaure Aethyloxyd auswähle, wurde sie zusammengesetzt gefunden aus: Kristnllisirte Säure. Silberoxydsalz Aethyloxydverbindg. Gefund. At. Berechn. Gef. At. Berechn. Gef. At. Berechn. Kohlenstoff 73,09 73,15 20 73,17 44,22 20 44,26 74,50 24 75,00 Wasserstoff 7,55 7,52 24 7,32 4,14 22 4,05 8,64 32 8,33 Sauerstoff 19,36 19,33 4 19,51 12,64 4 11,81 16,86 4 16,67 Åg 40,00 1 39.88

Aus diesen Analysen folgt, dass die krystallisirte Säure  $= \dot{H} + C^{20}H^{22}O^3$  ist, und dass in ihren Salzen das Wasseratom durch 1 Atom R creetzt wird.

Aber bei allen diesen Analysen zeigt sich, wie beim Cuminol, ein grösserer Wasserstoffgehalt, als das berechnete Resultat aufnimmt. Ein so constanter Fehler bei einer Bestimmung, die so leicht mit völliger Praecision zu machen ist, wie die des Wasserstoffs, legt dar, dass bei allen Analysen eine constante, immer auf dieselbe Weise begangene Fehlerhaftigkeit stattgefunden hat, oder dass nicht die richtige Formel gefunden worden ist.

Cuminsaure Salze. Das Kalisalz ist zerfliess-Das Ammoniaksalz schiesst in Büscheln von feinen Nadeln an, die in der Luft ihren Glanz verlieren und sich in ein saures Salz ver-Das Barytsalz ist schwerlöslich und wandeln. fällt in glänzenden Schuppen nieder. Es enthält kein Wasser. Das Silberoxydsalz fällt in Gestalt eines weissen Magma's nieder, welches sich im Lichte schnell schwärzt. Beim Verbrennen in einem offenen Gefässe lässt es einen gelben und glanzlosen Rückstand, welcher das bereits S. 111 angeführte Kohlensilber ist. Setzt man ein wenig Salpetersäure vor der Verbrennung hinzu, bleibt metallisches Sibler zurück. Bei der

trocknen Destillation gibt dieses Salz die Cuminsäure grösstentheils sublimirt, ein wenig Kohlensäuregas und eine schwarze Masse.

Wird die Cuminsäure mit einem Ueberschuss von Kalk oder Baryt destillirt, so erhält man kohlensauren Kalk oder Baryt und ein flüchtiges Oel, ganz so wie dies mit benzoësauren Salzen stattfindet. Die Zersetzung geschieht am besten mit nur kleinen Quantitäten auf einmal, z. B. 6 Grammen Cuminsäure mit 36 Gramm. Baryt. Das Oel nennen sie Cumèn, wir wollen es Cumin nennen.

Das Cumin ist farblos, riecht angenehm, hat ein grosses Lichtbrechungsvermögen, siedet bei + 1440 und destillirt unverändert über. specifisches Gewicht in flüssiger Form ist nicht angegeben worden, in Gasform ist es nach Versuchen = 3,92 und nach der Rechnung = 4,12. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol, Aether und flüchtigen Oelen. Es verändert sich nicht durch Kalihydrat, auch nicht bei dessen Schmelzhitze. Salpetersäure wirkt in der Kälte nicht darauf, aber ist sie stark und siedendheiss, so entsteht ein schweres Oel, welches dem Nitrobenzid analog zu sein scheint. Mit stärkerer Salpetersäure erhält man eine krystallisirte, in Wasser schwerlösliche Säure, die noch nicht genauer untersucht worden ist. Das Cumin wurde bei der Aualyse zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden Atome Berechnet

Kohlenstoff 89,95 18 90,00 Wasserstoff 9,99 24 10,00,

<sup>=</sup> C18 H24. Dass dieses das Atomgewicht desselben ist, wurde durch das specif. Gewicht in Gasform

gefunden, welches sich, wie oben angesührt wurde, der Zahl nähert, welche von der Condensation der einsachen Volumen von 42 zu 4 vorausgesetzt wird. Es ist isomerisch mit Pelletier's und Walter's Harzöl (Retinyl), Jahresb. 1840. S. 614.

Verfolgen wir diese Darstellung von Anfang bis zu Ende, so zeigt sich eine ganz vollkommene Nachahmung der Metamorphosen des Bittermandelöls in Benzoesäure und dieser in Benzin \*).

Cumidschwefelsäure. Diese Vergleichung wird durch das Verhalten des Cumins zu Schwefelsäure noch vollständiger. Man löst das Cumin in seinem doppelten Gewicht rauchender Nordhäuser Schwefelsäure auf, und lässt sie nach dem gehörigen Durchrühren einige Stunden lang zusammen stehen. Die Lösung ist dunkelbraun und wird durch Verdünnung farblos. Sie wird wit kohlensaurem Baryt gesättigt, filtrirt und zur Krystallisation verdunstet. Das Salz ist so leicht lös-

<sup>\*)</sup> Die Verfasser dieser Arbeit äussern sich bierüber auf folgende Weise: "In Deutschland, von woher wir jedoch diese Art von Untersuchung empfangen haben, hat man wenig verstanden, ihren Werth einzusehen, und zwar aus dem Grunde, weil man sich gar zu ausschliesslich von Ansichten hat leiten lassen, die gerade durch diese Untersuchungen auf eine so deutliche Weise bestritten werden. Für uns, die wir nicht blind an einem System' hängen, dessen Unzulänglichkeit sich durch eine Menge von Thatsachen beweisen lässt, sind diese Untersuchungen ein kräftiges Hülfsmittel gewesen unsere Analysen zu controliren (wir haben aus dem Vorhergehenden gesehen, dass sie dieses noch sehr bedürfen) und dadurch der Theorie von den Typen eine neue Stütze zu ge-Sollte indessen diese Theorie nicht auch etwas Kurzsichtigkeit und ein bischen Unverschämtheit, die man so oftzusammen findet, hervorbringen?

lich, dass wenn man die Verdunstung zu weit fortsetzt, die Flüssigkeit ganz erstarrt. Das Salz schiesst in perlmutterglänzenden Schuppen an, die den Fischschuppen ganz ähnlich sind. Es ist in Wasser, Alkohol und Aether leichtlöslich. Dieses Salz wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome.     | Berechuet. |
|-------------|-----------|------------|------------|
| Kohlenstoff | 39,99     | 18         | 40,33      |
| Wasserstoff | 4,35      | 22         | 4,10       |
| Sauerstoff  | 18,62     | . <b>6</b> | 17,91      |
| Schwefel    | 11,59     | 2          | 12,02      |
| Barium      | 25,45     | 1          | 25,64,     |

= Ba S + C18H22SO2. Es ist also ganz analog den benzidschwefelsauren Salzen, bei deren Bildung 2 Atome Wasserstoff des Benzins 1 Atom Sauerstoff aus der Schwefelsäure wegnehmen. Sie haben dabei noch ein anderes, mit diesem vollkommen isomerisches Salz beschrieben, welches ich noch weiter unten bei den Producten der trocknen Destillation unter dem Namen retinylschwefelsaurer Baryt beschreiben werde.

Cuminol mit Kalium. Wird Kalium mit Cuminol übergossen, so entsteht zwischen ihnen eine Einwirkung, und von dem Kalium wächst eine blumenkohlähnliche Masse aus. Geschieht die Einwirkung mit Unterstützung der Wärme, so entwickelt sich eine Menge von Wasserstoffgas. Ist das Kalium im Ueberschuss vorhanden, so wird das Oel ganz absorbirt und in eine gelatinöse Masse verwandelt. Diese Verbindung konnte nicht so in abgeschiedener Form dargestellt werden, dass sie zu einer Analyse brauchbar war. Beim Behandeln der Masse mit Wasser schied sich Kalihydrat ab, welches sich in dem Wasser

auflöste, und Cuminol, welches obenauf schwamm, aber die Lösung enthielt auch etwas cuminsaures Kali.

Es ist wahrscheinlich, dass das Cuminol, welches aus C<sup>20</sup>H<sup>24</sup>O<sup>2</sup> besteht, durch das Kalium auf die Weise zersetzt wird, dass sich 2 Atome Wasserstoff gasförmig daraus abscheiden, während 1 Atom Sauerstoff, daraus von dem Kalium aufgenommen wird, so dass K+C<sup>20</sup>H<sup>22</sup>O entsteht, welches einem untercuminigsaurem Kali entsprechen würde. — Wenn Wasser hinzukommt, so bildet sich Kalihydrat und C<sup>20</sup>H<sup>24</sup>O<sup>2</sup>, aus allem dem, was sich noch nicht auf Kosten der Lust in cuminsaures Kali verwandelt hatte.

Die Verfasser dieser Arbeit scheinen in Rücksicht auf das, was dabei stattfindet, nicht recht einig mit sich selbst gewesen zu sein. Zuerst führen sie an, dass die Vereinigung zwischen Kalium und Cuminol vorgehe, ohne dass sich dabei eine Gasentwickelung zeige \*); aber weiter unten äussern sie sich auf folgende Weise: "In der Kälte scheint das Metall nicht zu wirken, inzwischen wird seine Oberstäche matt und man sieht in der Flüssigkeit sich kleine Luftblasen entwickeln; aber erwärmt man, auch gelinde, so wird die Einwirkung heftig, begleitet von einer reichlichen Wasserstoffgas-Entwickelung".

Nach dieser Verwirrung in den Angaben entwerfen sie die Zusammensetzung in Uebereinstimmung mit den Vermuthungen der Typen-Theorie, deren Richtigkeit zu bezweifeln man nicht

<sup>\*)</sup> Dies ist im Original ebenfalls mit gesperrter Schrift angesiihrt.

Anstand nimmt, die aber, wie ich glaube, nicht angeführt zu werden verdienen.

Cuminol mit Chlor und mit Brom. Das Caminol absorbirt Chlorgas und Brom unter Entwickelung von deren Wasserstoffsäuren. Nach Beendigung ihrer Einwirkung muss darans der Ueberschuss von den Salzbildern durch Kohlensäuregas ausgetrieben werden, weil die Verbindung durch Luft, besonders wenn sie feucht ist, schnell zersetzt wird.

Die Chlorverbindung ist gelb, schwerer als Wasser, hat einen starken Geruch, der von dem des Cuminols verschieden ist, gibt bei der trocknen Destillation Salzsäure und ein eigenthümliches flüchtiges Oel, mit Zurücklassung von Kohle. Sie besteht aus 2 C<sup>20</sup>H<sup>22</sup>O<sup>3</sup> + C<sup>20</sup>H<sup>22</sup>Cl<sup>3</sup>, und sie wird durch Kali in Chlorkalium und in cuminsaures Kali zersetzt. Dieselbe Art von Zersetzung bringt auch Wasser damit hervor, wiewehl langsam, so wie Schwefelsäure, die sie zugleich auflöst. Ammoniakgas veranlasst die Bildung von Salmiak und einigen anderen nicht wohl studirten Producten.

Die Bromverbindung ist in Betreff ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften der vorhergehenden ähnlich. Wir kommen nun zu dem nicht sauerstoffhaltigen Theil des Oleum Cumini, welcher den Namen

Cymin erhalten hat. Zur Gewinnung desselben bedient man sich des Theils von Oleum Cumini, welcher bei der Destillation übergegangen ist, ehe der Siedepunkt constant + 220° geworden ist. Er ist ein Gemenge von Cuminol mit viel Cymin. Man schmilzt in einer tubulirten

Retorte mit Vorlage Kalihydrat, und richtet alles so ein, dass man einen Tropfen Oel nach dem anderen in das geschmolzene Hydrat einfallen fassen kann, wobei das Cuminol in Cuminsäure verwandelt wird und zurückbleibt, während das Cymin überdestillirt.

Es ist ein farbloses Oel von angenehmen Citronengeruch und starken Lichtbrechungsvermögen. Es siedet bei + 175° und destillirt unverändert über, ohne dass die Luft auf seine Zusammensetzung einwirkt. Sein specif. Gewicht in Gasform ist = 4,64, und in flüssiger Form = 0,861 bei + 14°. Es ist unlöslich in Wasser, aber es mengt sich leicht mit Alkohol, Aether und flüchtigen Oelen.

Mit Salpetersäure, die es im Kochen angreist, bringt es eine eigenthümliche Säure hervor, die während des Erkaltens der sauren Flüssigkeit sich in Gestalt eines Magma's abscheidet. Die Säure ist in Wasser, Alkohol und Acther löslich, und krystallisirt daraus nur schwierig. Durch Hitze wird mie theils zersetzt, theils in seinen Nadeln sublimit, die nicht weiter untersucht worden sind. Das Cymin wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.

Kohlenstoff 89,0 20 98,5 Wasserstoff 10,6 28: 10,5

Wenn diese 48 einfachen Volumen sich zu Acondensirt haben, so erhält man durch Rechaung das specif. Gewicht in Gasform = 4,69, was mit dem gesundenen nahe übereinstimmt. Sie bemerken, dass diese Verhältnisse mit Dumas's Camphogen übereinstimmen.

Cymidschwefelsäure. Das Cymin löst sich

Nordhäuser rauchende Schweselsäure bildet damit eine rothbraune Lösung, die man gelinde erhitzt und dann mit Wasser verdünnt, wobei sie sarblos wird. Durch Sättigung derselben mit kohlensaurem Baryt erhält man ein lösliches Salz von cymidschweselsaurem Baryt, welches nach dem Verdunsten, ähnlich dem cumidschweselsauren Baryt, in glänzenden Schuppen anschiesst. Es verträgt das Sieden, ist leichtlöslich in Wasser, Alkohol und Aether, schmeckt bitter und hintennach süsslich ekelhast. Im Allgemeinen scheinen alle Salze dieser Säure in Wasser löslich zu sein. Dieses Salz besteht aus BaS+C<sup>20</sup>H<sup>20</sup>SO<sup>2</sup>.

Sie geben ferner an, dass wenn man die Lösung des Cymins in rauchender Schweselsäure kalt bereitet und sie nicht vor der Verdunstung mit Wasser erwärmt, man eine andere gepaarte Schweselsäure erhält, deren Barytsalz viel besser löslich ist; als das vorhergehende, und welches bei der Verdunstung in Gestalt einer unregelmässigen Salzmasse zurückbleibt. Aus diesem Salz erhielten sie 27,17 Procent schweselsaure Baryterde, und sie berechnen die Zusammensetzung desselben so, dass es ausser den Bestandtheilen des vorigen Salzes noch 1 Atom Cymin enthalten würde, was jedoch der Gegenstand einer neuen Untersuchung werden soll.

Metamorpho- Cahours ') hat analoge Untersuchungen über sen der flüch die flüchtigen Oele von Fenchel, Anis und Sterntigen Oele von Fenchel, Anis, anis, von denen schon im vorigen Jahresberichte, und Sternanis. S. 348, die Rede war, angestellt.

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, 274.

Das Stearopten aus Fenchel-, Anis- und Sternanisöl ist einerlei Körper. Durch Pressen und wiederholte Umkrystallisationen mit Alkohol von Eläopten gereinigt, schmilzt es bei + 180, siedet bei + 2220, wobei'es gelb wird, aber grösstentheils unverändert übergeht. In fester Gestalt hat die Lust keine verändernde Einwirkung darauf; erhält man es aber unter freiem Lustwechsel lange Zeit geschmolzen, so erstarrt es wieder, und zuletzt wird es nach längerer Zeit verharzt. Es wurde analysirt und so zusammengesetzt gefunden, wie Blanchet und Sell schon vor langer Zeit angegeben haben, nämlich = C10 H12O, und Cahours meint, dass dies zufolge der Quantität' von trocknem Salzsäuregas, welche davon absorbirt wird, verdoppelt werden müsste zu C20 H24O2, indem dabei eine Verbindung erhalten wird, welche 19,80 bis 19,86 Procent Salzwäure enthält, was dem verdoppelten Atomgewicht wohl entspricht. Das Anisstearopten ist also vollkommen isomerisch mit Cuminol.

Gewichts in Gasform gaben unter sich recht wohl ibereinstimmende Resultate, aber diese stimmten micht mit der Berechnung nach der angenommenen Formel überein, und da sich diese Resultate micht zur Controlirung der Formel eignen, so hat er sie nicht mitgetheilt. Dieses Geständniss, dass man die Resultate von Versuchen, welche unter ich übereinstimmen, desswegen nicht angibt, weil eie nicht zu der Theorie passen, ist wirklich naiv.

Mit wasserfreiem Brom' gibt das Anisstearopten, unter Entwickelung von Wärme und Bildung von Bromwasserstoffsäure, eine feste Masse, welche, durch Waschen mit Aether von überschüsigem Brom befreit und in siedendem Aether gelöst und daraus krystallisirt, geruchlose, grosse, glänzende, farblose Krystalle bilden, die zwischen den Zähnen knirschen, sich nicht in Wasser lösen, etwas löslich in Alkohol und noch löstlicher in Aether sind. Ueber + 100° begiant die Verbindung sich zu zersetzen, und wird unter Entwickelung von Bromwasserstoffsäure ganzt zerstört. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus C<sup>20</sup>H<sup>18</sup>Br<sup>6</sup>O<sup>2</sup>, d. h. die 6 Atome Brom haben 6 Atome Wasserstoff ausgewechselt. Bei der Analyse wurde jedoch nur der Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff, aber nicht der an Brom bestimmt.

Mit Chlor verbindet sich das Anisstearoptet unter Entwickelung von Salzsäure, aber ohnd dass sich eine bestimmte Verbindung abscheiden lässt. Die Masse wird halbflüssig, zähe, und sit enthält um so mehr Chlor, je länger der Versuch fortgesetzt wird. Inzwischen glückte es ein Mal, die Operation gerade dann zu unterbrechen als 6 Atome Wasserstoff durch 6 Atome Chlor substituirt waren. Die Verbindung war dant farblos und dick wie Syrup.

Anisstearopten mit Schwefelsäure. Löst man 1 Theil Anisstearopten in 4 Theilen concentrirter Schwefelsäure auf, so erhält man eine rothe Flüssigkeit, die, wenn man sie 24 Stunden stehen lässt und dann mit Wasser verdünnt, ein flüssiges Oel abscheidet; in der Flüssigkeit ist dann eine gepaarte Schwefelsäure enthalten, welche mit Baryterde und Kalkerde gummiähnlichen Salze bildet.

Reibt man aber 1 Th. Anisstearopten mit 12 Th. Schweselsäure zusammen, so verwandelt es sich in eine resinöse Masse, aus welcher die Säure durch Wasser grösstentheils, aber nicht vollständig, ausgekocht werden kann. Dass alkalihaltiges Wasser versucht worden sei, wird nicht angegeben. Zur Reinigung unterwarf sie Cahours der trocknen Destillation, bei welcher ein Theil in sester Gestalt überging, den er für unverändert hielt, aber der grösste Theil wurde zerstört unter Bildung eines slüchtigen Oels, welches schwerer als Wasser war und aromatisch roch.

Der überdestillirte feste Theil ist weiss und geruchlos, schmilzt über + 100°, ist schwerer als Wasser, wird bei der Destillation partiell zersetzt, lässt sich entzünden und verbrennt dann wie ein Harz mit aromatischem Geruch. Er ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol auch in der Wärme, löslicher in Aether, aus dem er in feinen Nadeln anschiesst. Er löst sich in Schwefelsäure mit rother Farhe auf, und wird daraus durch Wasser gefällt. Bei der Analyse wurde er als vollkommen isomerisch mit dem Anisstearopten gefunden, nämlich = C<sup>20</sup>H<sup>24</sup>O<sup>2</sup>. Er nennt ihn Anisoën.

Er wird auch durch Einwirkung von concentrirter Phosphorsäure, so wie durch die wasserfreien Chloride des Zinns und Antimons hervorgebracht.

Anisstearopten mit verdünnter Salpetersäure. Wird es mit Salpetersäure von 1,2 specif. Gewicht gekocht, so bildet sich eine Portion von dem vorhergehenden Körper und ausserdem eine neue Säure, die aus der Salpetersäure anschiesst, und welche er Anissäure nennt. Sie wird von

der Salpetersäure durch Waschen mit kaltem Wasser befreit, dann in kaustischem Ammoniak aufgelöst und das Ammoniaksalz aus Wasser umkrystallisirt, bis es farblos geworden ist. Darauf zersetzt man es mit essigsaurem Bleioxyd, und den gewaschenen Niederschlag hernach mit Schwefelwasserstoff. Man kaun sie auch auf eine einfachere Weise durch Sublimation reinigen.

Die Säure schiesst in langen, glänzenden, farblosen Nadeln an, kann ohne Zersetzung verflüchtigt werden, ist wenig löslich in kaltem Wasser, aber leichtlöslich in kochendem, aus dem sie beim Erkalten anschiesst. Sie ist leichtlöslich in Alkohol und Aether, und mehr in der Wärme als in der Kälte. Sie bildet mit den Alkalien krystallisirende Salze, mit Bleioxyd und mit Silberoxyd weisse Niederschläge, die in siedendem Wasser etwas löslich sind, aus dem sie in perlmutterglänzenden Schuppen wieder anschiessen. Das Bleisalz enthält 1 Atom Wasser, welches nicht bei + 120° weggeht. Die Analysen der krystablisirten Säure und des Silbersalzes gaben folgender Resultate:

|             | Die     | Sä  | ure.     | Das S   | Silbe | ersalz. |
|-------------|---------|-----|----------|---------|-------|---------|
|             | Gefund. | At. | Berechn. |         |       | ,       |
| Kohlenstoff | 63,52   | 16  | 63,57    | 37,13   | 16    | 37,19   |
| Wasserstoff | 4,70    | 14  | 4,64     | 2,37    | 12    | 2,32    |
| Saucratoff  | 31,78   | 6   | 31,79    | 15,79   | 5     | 15,51   |
|             |         |     | Å        | g 44,71 | 1     | 44,98.  |

Die Säure ist also = H + C16H12O5, worin das H gegen Basen ausgewechselt wird.

Bei der Destillation mit Kalk oder Baryt im Ueberschuss wird sie zerstört, und sie liefert dan bei ein farbloses, leichtflüssiges, wohlriechendes, flüchtiges Oel, dessen Siedepunkt über + 150° liegt. Es ist unlöslich in Wasser, aber auflöslich in Alkohol und Aether.

Dieses Oel bildet mit Chlor und mit Brom Verbindungen, mit Schweselsäure eine gepaarte Säure, und mit Salpetersäure krystallisirende Körper, die sämmtlich der Gegenstand einer solgenden Abhandlung werden sollen. Seine Bildung beruht darauf, dass aus der wasserhaltigen Säure 2 Atome Kohlenstoff und 4 Atome Sauerstoff austreten, die sich als Kohlensäure mit der Erde verbinden, und dass der Wasserstoff des Wassers in das Oel eingeht, welches aus C14H14O2 besteht. Dies ist ganz analog der Verwandlung der Benzoësäure in Benzol. Die Analyse stimmte vollkommen mit diesem Verhältnisse überein. Er nennt daher das Oel Anisol.

Anisstearopten mit Salpetersäure von 1,33 specif. Gewicht. Starke Salpetersäure verwandelt Cas Anisstearopten in gelindem Kochen in einen Chartigen Körper, der bei fortgesetzter Einwir-Rung zerstört und aufgelöst wird. Sobald dieses geschehen ist, wird die Säure mit Wasser verdannt, wodurch eine gelbe Substanz in Flocken abgeschieden wird. Diese wird mit kaltem Wasser ausgewaschen, bis das durchgehende kaum mehr merklich sauer schmeckt. Dann wird sie So Ammoniak aufgelöst, und das dadurch entstandene Salz zur Krystallisation verdunstet und viederholt umkrystallisirt, bis es kaum noch gelblich ist. Wird es dann in Wasser wieer aufgelöst, so fällt Salpetersäure daraus eine Masse, die eine gepaarte Salpetersäure ist, welede Cahours Anissalpetersäure-genannt hat.

Sie ist weiss- mit einem geringen Stich ins Gelbe, kann theilweise unverändert sublimirt werden in Gestalt eines gelben Pulvers, aber sie wird grösstentheils dabei zerstört, Sie löst sich in siedendem Wasser und krystallisirt daraus in kleinen, glänzenden Nadeln. Sie löst sich auch in Alkohol, viel mehr in der Wärme als in der Kälte. Bei der freiwilligen Verdunstung krystallisirt sie daraus. Sie bildet mit Basen Salze, die in höherer Temperatur mit Feuer-Erscheinung zerstört werden. Die Salze mit Alkalien sind leichtlöslich, die mit den alkalischen Erden schwer löslich. Die krystallisirte Säure wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 48,88     | 16     | 48,93      |
| Wassérstoff | 3,08      | 12     | 3,05       |
| Stickstoff  | 7,27      | 2      | 7,22       |
| Sauerstoff  | 40,77     | 10     | 40,80.     |

In dem Silbersalze fand er 32,2 Procent Siberoxyd, wonach er die Zusammensetzung dem Säure = H + C¹6H¹0N²O³ berechnet; die Wasserfreie Säure ist demnach = C¹6H¹0O⁴ + N, oder eine Verbindung von Salpetersäure, mit 1 Atom Anissäure, aus der 2 Atome Wasserstoff und Atom Sauerstoff in Gestalt von Wasser ausgeteten sind, was aber als Hydratwasser in der Verbindung zurückgeblieben ist.

Anisstearopten mit rother rauchender Salpe tersäure verwandelt sich in eine gelbliche, hard ähnliche Masse, die in den meisten Reagentiel unlöslich ist. Sie schmilzt bei + 100°, und wird in einer höheren Temperatur vollständig zersetzt

Beim Kochen mit kaustischem Kali wird sie unter Entwickelung von Ammoniak zerstört, und dabei löst sich ein schwarzer, huminsäureartiger Körper auf.

Cahours leitet aus mehreren damit angestellten Analysen dafür die Formel C<sup>20</sup> H<sup>20</sup>N<sup>4</sup>O<sup>10</sup> ab. Aber alle diese Analysen haben ungefähr 2 Procent Kohlenstoff und ½ Procent Wasserstoff mehr gegeben, als die Formel annimmt. Er fand 52,26 Kohlenstoff, 4,63 Wasserstoff, 11,25 Stickstoff und 32,16 Sauerstoff. Die Formel setzt 50,35 Kohlenstoff und 4,19 Wasserstoff voraus. Er nennt sie Nitranisid.

Das Fenchelöl gibt bei einer fractionirten Destillation einen flüchtigeren und einen weniger flüchtigen Theil, welcher letztere + 225° Siedepunkt hat, so wie dieselbe Zusammensetzung wie das Anisstearopten und das Cuminol, = C2°H24°O2. Mit Salpetersäure liefert er dieselben Producte, wie Anisstearopten, aber mit Brom eine flüssige und zähe Verbindung, ähnlich der von Chlor mit Anisstearopten.

porhergehenden völlig zu reinigen. Er scheint jedoch, so weit sich aus der Analyse urtheilen lässt, sauerstofffrei und nach der Formel des Terpenthinöls, C<sup>5</sup>H<sup>8</sup>, zusammengesetzt zu sein. Aber er ist davon eine polymerische Modification C<sup>15</sup>H<sup>24</sup>; denn er absorbirt Stickoxydgas, wollarch er trübe und verdickt wird, und wenn man dann das überflüssige. Oel mit Alkohol auszieht, so lässt er eine feste, farblose, seideglänzende Masse in feinen Nadeln zurück, die über

+ 100° zerstört wird, in Wasser unlöslich ist, und sich wenig in Alkohol von 0,80 specif. Gewicht auflöst, aber etwas mehr in wasserfreiem Alkohol und noch mehr in Aether. Sie löst sich in einer concentrirten Lauge von Kalihydrat und wird daraus durch Säuren wieder gefällt. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden.    | Atome | Berechnet |
|-------------|--------------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | <b>55,49</b> | 15    | 55,44     |
| Wasserstoff | 7,46         | 24    | 7,39      |
| Stickstoff  | 17,19        | 4     | 17,44     |
| Sauerstoff  | 19,86        | 4     | 19,73,    |

 $=C^{15}H^{24}+2\ddot{N}.$ 

Oleum Carvi.

Schweitzer") hat Voelkels Angabe (Jahresb. 1842, S. 346) bestätigt, dass nämlich das Kümmelöl aus mehreren ungleich flüchtigen Oelen besteht, aus einem sauerstoffhaltigen und einem sauerstofffreien, welches das am wenigsten flüchtige ist. Das erstere nennt er Carven, wir wollen es Carvin nennen, und das letztere könnte, in Uebereinstimmung mit den dem Oleum Cumin gegebenen Namen, Carvol genannt werden.

Wird Kümmelöl mit Wasser destillirt, so bleibt ein Harz zurück, welches rothgelb und spröde ist, bei + 400° schmilzt, sich in Spiritus schwiederig auflöst, aber leicht in wasserfreiem Alkohol und im Aether. Es ist unlöslich in Kalihydrate Es wurde zusammengesetzt gefunden aus 76,19 Kohlenstoff, 8,98 Wasserstoff und 14,88 Sauferstoff.

Versuche von der Art, wie sie Gerhardt und Cahours mit dem Oleum Cumini angestell

<sup>\*)</sup> Journ. für pract. Chemie, XXIV, 257.

haben, um aus dem Carvin das Carvol abzuscheiden, sind von Schweitzer nicht angewandt worden.

Das Carvin wird aus dem Kümmelöl erhalten, wenn man es mit Kalihydrat in sester Form zusammenreibt, wohei sich die Masse braun färbt, und dann destillirt Das Carvol wird dabei zersetzt und das Carvin destillirt über. Bei einem gewissen Punkte fängt die Masse an sich aufzublähen; dann setzt man ein wenig Wasser zu und destillirt hierauf den Rest von Carvin ab. Dieses Carvin muss jedoch zwei oder drei Mal über trocknes Kalihydrat rectificirt werden; es ist rein, wenn dieses ungefärbt zurück-Man kann es auch erhalten, wenn man bleibt. des Kümmelöl über pulverisirte verglaste Phosphorsäure abdestillirt, wobei es bis zu 🚦 vom Gewicht des Oels erhalten wird, aber es muss immer über Kalihydrat rectificirt werden.

Das Carvin ist farblos, leichtslüssig, leichter als Wasser, hat einen schwachen, aber angenehmen Anisgeruch und einen aromatischen Geschmack. Sein Siedepunkt ist + 173°. Es löst sieh nicht in Wasser, aber leicht in Alkehol und in Aether, brennt mit klarer, leuchtender Flamme, und verharzt sich allmälig in der Luft. Es ist eben so zusammengesetzt, wie das Citronenöl, nämlich aus C¹ºH¹⁶. Durch Schweselsäure wird es mit Entwickelung von schwestiger Säure zerstört, und durch Salpetersäure verharzt.

Es absorbirt Salzsäuregas und es verbindet sich damit zu einem festen krystallisirten Körper, der aus Alkohol in strahligen Krystallen erhalten werden kann. Die Verbindung besitzt einen schwachen Geruch und Geschmack, schmilzt bei + 50°,5, erkaltet aber dann bis + 41°,25, ehe sie wieder erstarrt. Bei der trocknen Destillation wird sie partiell zersetzt. Sie besteht aus C¹ºH¹®Cl, gleichwie die entsprechenden Verbindungen von Pomeranzenöl, Citronenöl und Copaivaöl. Sie ist leichtlöslich in Wasser, welches sie allmälig in Salzsäure und in Carvin zersetzt. In Alkoholist sie weniger leicht löslich, aber sie löst sich in Menge darin auf, wenn er siedendheiss ist.

Das Carvin absorbirt Chlorgas, dabei entwickelt sich Salzsäure, während eine butteratüge, noch unvollständig untersuchte Masse entsteht.

Unterwirst man das Kümmelöl der trocken Destillation mit Kalihydrat, so wird das Carol davon zerstört, und es bilden sich zwei Hane und ein scharses Oel, von denen sich das Od und das eine von den Harzen mit dem Kali verbinden, das andere Harz wird abgeschieden und bleibt zurück, wenn das Kali in Wasser ausgelöst wird. Es ist dunkelbraun, schmilzt bei + 90°, löst sich leicht in Alkohol und in Aether und besteht aus 81,39 Kohlenstoff, 9,23 Wasser stoff und 9,38 Sauerstoff.

Sättigt man die Lösung in Kali mit Schwefelsäure, und destillirt sie dann, so schläg sich das Harz nieder, und das scharfe Oel gelimit den Wasserdämpfen über. Dieses Oel hat a Carvacrol (von Carvi, acris und Oleum) genannt

Das elektronegative Harz ist schwarzbrum hart, spröde und bei + 100° schmelzbar. Kwurde aus 78,96 Kohlenstoff, 8,56 Wasserstof und 12,48 Sauerstoff zusammengesetzt gefunden

Das Carvacrol wird, ausser auf die chen au

geführte Weise, auch erhalten, wenn man Kümmelöl mit pulverisirter Phosphorsäure destillirt, welche das Carvol umsetzt, und dadurch die Abscheidung des Carvins erleichtert, weil das erstere viel weniger flüchtig ist, als das Carvol. Nachdem das Carvin abdestillirt ist, setzt man Wasser zu, mit dessen Dämpfen dann das Carvacrol übergeht.

Es ist farblos, dickflüssig wie Baumöl, hat einen eigenthümlichen, unangenehmen Geruch und einen beissenden, lange anhaltenden Geschmack. Es kocht bei + 232° und seine Dämpfe sind höchst reizend und beschwerlich. Es brennt mit leuchtender, rusender Flamme, ist schwerer als Wasser und etwas darin auflöslich. Es löst sich leicht in Alkohol, Aether und sehr leicht in Kalihydrat. Es absorbirt Ammoniakgas, aber es verliert dieses leicht wieder. Durch Salpetersäure wird es verharzt. Mit Kalihydrat erhitzt gibt es die eben erwähnten Harze. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|                                                    | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff                                        | 82,20     | 40     | 82,49      |
| Wasserstoff                                        | 9,61      | 56     | 9,42       |
| Sauerstoff.                                        | 8,19      | 3      | 8,09,      |
| = C <sup>40</sup> H <sup>56</sup> O <sup>3</sup> . |           | •      | • •        |

Das Kümmelöl wird durch Kalium in der Wärme mit Entwickelung von Wasserstoffgas zersetzt, und man erhält zuletzt eine harte Masse. Wasser scheidet daraus Carvacrol ab. Aus der Lösung der Kaliverbindung scheiden Säuren noch mehr Carvacrol und das vorhin angeführte elektronogative Harz ab.

Persoz ') hat angezeigt, dass es ihm geglückt sei, durch Behandlung der flüchtigen Oele mit einem Gemenge von Schwefelsäure und zweifach chromsaurem Kali neue Producte, besonders Säuren hervorzubringen. Da diese Arbeit vermutblich demnächst ausführlich bekannt gemacht werden wird, so verschiebe ich bis dahin den Bericht über die jetzt gar zu kurz angegebenen Resultate.

Eben so hat Laurent ") angegeben, dass er durch Metamorphosen des Oleum Dracunculi 4 neue Säuren hervorgebracht habe, in welche Stickstoff, Brom und Chlor eingehen. Ich werde wohl demnächst darüber berichten können, wenn die Arbeit in ihrem ganzen Umfange herausgegeben sein wird.

Metamorpho-

Laurent \*\*\*) hat die speciellen Angaben über sen des Bitter-die Metamorphosen, welche das Bittermandelöl Schwefelam durch Schwefelammonium und durch Ammoniak monium und erleidet, ausführlicher mitgetheilt; im vorigen JahmitAmmoniak. resberichte, S. 358, hatte ich nach einem Zeitungs-Artikel die Hauptresultate davon kurz angeführt.

Ich will hier die Angaben darüber specieller anführen, weil der Gegenstand von grosser theoretischer Wichtigkeit ist.

Bittermandelöl, in welchem der Sauerstoff gegen Schwefel ausgewechselt ist =C14H12S2 (Laurent's Hydrüre de Sulfobenzoïle).

Man löst Bittermandelöl, gleichgültig ob es

<sup>\*)</sup> L'Institut. Nr. 400. p. 286.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, Nr. 389, p. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 291.

noch Blausäure enthält oder frei davon ist, in seinem 10 oder 12 fachen Volum Alkohol auf, und setzt ein dem Oel gleiches Volum Schwefelammonium hinzu. Nach einigen Minuten trübt sich die Flüssigkeit und setzt ein weisses Pulver ab, welches wie Stärke aussieht. Wird die Lösung in Alkohol vorher aufgekocht, so geschieht die Fällung augenblicklich. Dieser Niederschlag wird auf ein Filtrum genommen und mit kochendem Alkohol gewaschen.

Getrocknet ist er weiss, pulverförmig. Unter dem Mikroscope zeigt er sich als runde Körner ohne Merkmahle von Krystallisation. Er hat keinen Geruch, aber befestigt sich etwas davon an den Fingern, so bekommen diese davon einen unangenehmen und anhaltenden Geruch nach Knoblauch. Er ist unlöslich in Wasser und in Alkohol. Er vereinigt sich mit wenig Aether und wird dadurch flüssig und durchsichtig, aber ein Ueberschuss von Aether löst sehr wenig davon auf. Alkohol scheidet den Aether ab, wodurch er seine frühere pulverförmige Beschaffenheit wieder erhält.

Er schmilzt zwischen + 90° und + 95°, worauf er beim Erkalten zu einer durchsichtigen Masse erstarrt, und er kann kurz vor der Erstarrung in Fäden gezogen werden. Beim stärkeren Erhitzen wird er rothgelb und dann erstarrt er zu glänzenden Plättern von veränderter Zusammensetzung. Die Dämpfe davon riechen höchst unangenehm und sie verbreiten sich weit. Salpetersäure wirkt heftig darauf ein unter Bildung von Bittermandelöl, Benzoësäure und Schwefelsäure. Schwefelsäure löst ihn erst in gelinder Wärme auf mit

reicher carmiurother Farbe auf, und Wasser fällt aus der Lösung weisse Flocken. Salzsäure bringt damit ein wenig Schwefelwasserstoff hervor. Kallihydrat in Alkohol zersetzt ihn langsam. Wasser fällt dann aus der Lösung ein röthliches Oel. Brom entwickelt Bromwasserstoffsäure und bildet eine ähnliche Verbindung.

## Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 68,75     | 14     | 69,15      |
| Wasserstoff | 5,18      | 12     | 4,85       |
| Schwefel    | 25,86     | · 2    | 26,00      |

Aber ehe ich die Darstellung weiter fortsetze, ist es nöthig dem Radical des Bittermandelöls = C14H12 einen bestimmten Namen zu geben; denn Benzoylwasserstoff passt jetzt nicht mehr, da er, wie es nun deutlich geworden, kein den Wasserstoffsäuren analoger Körper, sondern ein selbstständiges Radical ist. Ich will Pikramyl = Pk vorschlagen (gebildet von den ersten Sylben der griechischen Namen für bitter und Mandel). Dann ist Bittermandelöl in wissenschaftlicher Hinsicht ein Pikramyloxyd, Pk, und der nun beschriebene Körper ein diesem proportionales Schwefelpikramyl, Pk.

Schwefelpikramyl mit Stickstoffpikramyl (Laurent's Hydrüre de Sulfazobenzoïle), wird während der Verdunstung der Flüssigkeit, aus welcher sich die vorhergehende Verbindung abgesetzt hat, in kleiner Menge angeschossen erhalten.

Sicherer, aber langsamer erhält man es, wenn man 4 Volumtheil Bittermandelöl in 4 bis 5 Volumtheilen Aether auflöst und die Lösung mit-

1 Th. Schweselammonium vermischt. Nachdem das Gemenge 14 Tage oder besser einen Monat lang ungerührt gestanden hat, sindet man darin eine Kruste von Krystallen, die durch Auslösung und Krystallisirung mit Acther gereinigt werden.

Aus 1 Theil Bittermandelöl und 2 Theilen Schwefelammonium ohne Aether erhält man es zuweilen nach einem oder zwei Monaten, aber oft bekommt man auch andere noch nicht untersuchte Producte.

Diese Verbindung erhält man am besten krystallisirt, wenn man die Aetherlösung in einem hohen und mit Glas bedeckten Gefässe mit flachem Boden einer langsamen freiwilligen Verdunstung überlässt. Sie wird dann in grossen, regelmässigen Krystallen erhalten, die man mit Leichtigkeit von fremden eingemengten Stoffen trennen kann. Krystalle sind farblos, durchscheinend und sehr ähnlich den Krystallen von Stilbite anamorphique, aber sie bilden zuweilen schiefe, rectanguläre Prismen mit abgestumpften Seitenkanten. Sie haben drei Durchgänge. Zuweilen erhält man sie in sechsseitigen Prismen. Sie ertheilen den Fingern denselben Geruch, wie die vorhergehende Verbindung. Sie schmelzen bei + 1250 und verhalten sich dann beim Erstarren wie die vorhergehende. In höherer Temperatur werden sie erst blau und dann roth, unter Entwickelung von Ammoniak, worauf sie in Nadeln erstarren. Bei der trocknen Destillation geben sie einen ölartigen Körper und dieselben krystallinischen Producte, wie die vorhergehende. Alkohol zersetzt sie beim Kochen damit langsam unter Entwickelung des Geruchs nach Schwefelwasserstoff (Schwefeläthyl?). Siedender Aether löst zwischen ½0 und ½0 seines Gewichts auf. Schweselsäure und Salpetersäure verhalten sieh dagegen, wie gegen die vorhergehende. Brom zersetzt sie mit Brausen, dabei bildet sich ein Oel, welches aus der Lösung in Aether Krystalle gibt, und Bromammonium. Kali entwickelt beim Koehen Ammoniak, Wasser fällt dann ein Oel, welches in der Lust krystallisirt, und die Plüssigkeit enthält Schweselkalium. Sie bestehen aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 73,74     | 126    | 73,60      |
| Wasserstoff | 5,36      | 108    | 5,16       |
| Stickstoff  | 3,20      | 4      | 2,74       |
| Schwefel    |           | 12     | 18,50.     |

Die Analyse hat & Procent Stickstoff mehr gegeben, als das Resultat der Rechnung aufnimmt. Dies ist ein grosser Beobachtungsfehler, der je doch leicht bei so kleinen Quantitäten begangen wird, wenn man den Stickstoff durch Messum in Gasform bestimmt. Wird dies als ein Beobachtungsfehler angenommen, so besteht die Verbindung aus Pk<sup>5</sup>N<sup>2</sup> + 6 Pk,

$$3C^{14}H^{12}N^{4} = 42C + 36H + 4N$$

$$6C^{15}H^{12}S^{2} = 84C + 72H + 12S.$$

$$= 126C + 108H + 4N + 12S.$$

Das erstere von diesen Gliedern gibt Laurent mit  $2(C^{21}H^{15}N^2 + H^3)$ , was eine wenige wahrscheinliche Zusammensetzungsart voraussetzt

Wäre der Stickstoffgehalt wirklich um ½ grögser, so würde die Formel ganz einfach, nämlich = Pk N + 2 Pk.

Eine solche Verbindung hat Laurent in d

That dargestellt, aber in einem andern Verhältnisse zwischen dem Nitruret und dem Sulfuret. Er hat sie Sulfhydrate d'Azobenzoile genannt.

Man vermischt gleiche Volumen Bittermandelöl, Schweselammonium und kaustisches Ammoniak, and stellt das Gemenge in einer verschlossenen Flasche längere Zeit, z. B. 6 Monate lang, bei Seite. Nach dieser Zeit ist das Oel erstarrt. Die erstarrte Masse lässt beim Behandeln mit Aether ein weisses Pulver zurück, welches in kochendem Aether löslich ist, und daraus in kleinen rhombischen Taseln krystallisirt, deren spitze Winkel oft durch Flächen ersetzt sind. Beim Schmelzen verhält sich diese Verbindung wie die vorhergehende. Bei der trocknen Destillation ver-Aüchtigt sie sich, und gibt Ammoniak und eine in Aether lösliche weisse Masse. Von kalter Schweselsäure wird sie gelb und in der Wärme mit dunkelrother Farbe davon aufgelöst. Von Saletersäure wird sie in der Wärme unter Entpickelung von Stickoxydgas und unter Abscheidung eines ähnlichen Körpers aufgelöst, welcher während des Erkaltens krystallisirt und in Ammoniak unlöslich ist. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| -Ge         | funden. | Atome.     | Berechnet. |
|-------------|---------|------------|------------|
| Kohlenstoff | 72,2    | <b>56</b>  | 72,357     |
| Wasserstoff | 5,2     | .48        | 5,063      |
| Stickstoff  | 8,7     | 6          | 8,977      |
| Schwefel    | 12,0    | · <b>4</b> | 13,603.    |
| •           | 98,1    |            |            |

Fies gibt:

3 At. C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>N = 42C + 36H+6N 1 At. Quadrisulfuret vom Pikramyl = 14C + 12H +4S. =56C +48H+6N+4S.

Laurent gibt dafür die Formel C14H10N2-H18. Aber da diese nicht mit der Berechnung übereinstimmt, so fügt er hinzu, dass diese Formel durch eine bessere Analyse bestätigt werden müsse. Die angefährte Analyse stimmt jedoch sehr gut mit der von mir angeführten Berechnung überein; denn der Verlust ist sicher Schwefel, welcher sich in diesen organischen Verbindungen selten völlig durch Königswasser zu Schwefelsäure oxydiren lässt.

Die hier beschriebene Verbindung scheint also 3 PkN + PkS<sup>4</sup> zu sein.

Stickstoffpikramyl. Destillirt man von blausäurehaltigem Bittermandelöl 🖁 ab, vermischt diese mit ihrem gleichen Volum Ammoniak, setzt dem Gemenge in einem Glaskolben Alkohol zu, kocht und fügt Salzsäure hinzu (von diesen sind keine Proportionen angegeben worden, von denen jedoch der Erfolg sehr abhängig sein muss), so erhält man einen krystallinischen Niederschlag, der man abfiltrirt. Die abfiltrirte Flüssigkeit wird verdunstet, wobei sie ein dickes Oel absetzt, dessen Natur weiter unten angeführt werden soll. ses Oel wird mit Ammoniak vermischt, wodurch es nach wenigen Minuten erstarrt. Die erstarrte Masse wird abgeschieden, mit einem kalten Gemenge von Alkohol und Aether gewaschen, in kochendem Alkohol aufgelöst und daraus 2 bis 3 Mal krystallisiren gelassen. Diesen Körper neut

Laurent Hydriire d'Azobenzoïlène. Er ist, wie wir sehen werden, das Stickstoffpikramyl, welches in der zuerst angeführten Verbindung mit Schwefelpikramyl das erste Glied = Pk<sup>3</sup>N<sup>2</sup> ausmacht.

Es krystallisirt in linienlangen, platten, sechsseitigen Nadeln, ist farblos und geruchlos, ziemlich leichföslich in kochendem Alkohol, aus dem es beim Erkalten anschiesst. Nach dem Schmelzen krystallisirt es in Strahlen, die von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte ausgehen. Bei der Destillation geht es unverändert über. Von Salzsäure wird es augenblicklich zersetzt, wobei sich dasselbe dicke Oel, aus dem es bereitet worden ist, abscheidet, welches, wenn man es mit Ammoniak übergiesst, wieder erstarrt. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Beréchnet.

| Kohlenstoff | 84,8 | 42          | 84,73 |
|-------------|------|-------------|-------|
| Wasserstoff | 6,1  | <b>36</b> - | 5,93  |
| Stickstoff  | 9,7  | 4           | 9,34. |

= 3C<sup>14</sup>H<sup>12</sup> + 2N, oder Pk<sup>3</sup> + N<sup>2</sup>. Laurent with dafür die Formel C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>N<sup>2</sup> + 2H, welche jedoch weit von der Analyse abweicht. Es enteteht aus 3Pk und 2NH<sup>3</sup>, woraus 12 Atome Wasserstoff und 6 Atome Sauerstoff in Gestalt von Wasser abgeschieden werden, unter Zurücklassung von 3Pk + 2N.

Lässt man das Gemenge von gleichen Volumen rectificirten Bittermandelöls und Ammoniak, mastatt es, wie vorhin angeführt wurde, mit Alkohol und Salzsäure zu behandeln, 14 Tage lang stehen, so wird es fest, was noch schneller, z. B. Lin der Hälfte der Zeit geschieht, wenn man es Lin ein weites Gefäss giesst, worin die beiden Flüssigkeiten sowohl unter sich, als auch mit der Luft eine grosse Berührungsfläche haben. Die feste Materie wird mit kaltem Aether behandelt, welcher verschiedene Verbindungen auszieht mit Zurücklassung eines weissen Pulvers. Dieses wird mit Aether gekocht, in dem es sich grösstentheils auflöst; die Lösung setzt beim Erkalten und nachher bei der freiwilligen Verdunstung kleine glänzende Krystalle ab, welche Pk<sup>5</sup>N<sup>2</sup> + 3PkN sind (Azobenzoïdine).

Dieses Stickstoffpikramyl ist farbles, gerücklos, durchsichtig, und bildet Krystalle, welcke schiefe rechtwinklige Prismen sind. Es kann geschmolzen werden, und es erstarrt dann wie ein Gummi. Schwefelsäure löst es mit gelber Farbe auf, und durch Ammoniak fällt es aus der Lösung wieder weiss nieder. Kochende Salzsäure zersetzt es, so wie auch Salpetersäure, wobei eine krystallisirende Säure (Benzoësalpetersäure?) gebildet wird.

Es besteht aus:

| •           | Gefu                          | nden. | Atome.            | Berec | hnet.       |
|-------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|
| Kohlenstoff | 83,4                          | 83,0  | 84                | 82,   | 793         |
| Wasserstoff | 5,6                           | 5,6   | 72                | 5,    | 793         |
| Stickstoff  |                               |       |                   |       |             |
| 1 Atom Pk3  | $N^{2} =$                     | 42C - | <del>  36</del> F | + I   | 4 N         |
| 3 Atome Pk  | =                             | 42C - | + 36 F            | 1+    | <b>6N</b> · |
|             | مانواردادد<br>داددد<br>دادددد | 84C - | + 72 F            | 1+1   | ION.        |

Laurent gibt dafür die Formel (C14H10N2+N) + (C14H10N2+H2).

Dieselbe Verbindung wird auch aus blausäurefreiem Bittermandelöl erhalten, aber dann in einer anderen isomerischen Modification. Sie krystallisirt in rhomboidalen oder irregulären sechsseitigen Tafeln, ist unlöslich in Alkohol und
wenig löslich in kochendem Aether, schmilzt und
erstarrt durchsichtig und weich, zeigt aber unter
dem Mikroscope krystallinische Textur.

Wird die Verbindung Pk<sup>3</sup>N<sup>2</sup> mit Salzsäure behandelt, so scheidet sich ein dickes Oel ab, welches nach vollständigem Answaschen der Säure mit Wasser fest wird. Es ist dann farblos, durchsichtig, geruchlos, und unverändert destillirbar. Ammoniak verwandelt es wieder in Pk<sup>3</sup>N<sup>2</sup>.

## Es wurde zusammengesetzt gesunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 74,03     | 14     | 74,093     |
| Wasserstoff | 5,73      | 12     | 5,474      |
| Sauerstoff  | 20,24     | 3      | 20,433,    |

= Pk. Durch ein Versehen hat es Laurent als isomerisch mit Bittermandelöl betrachtet, aber es enthält ein Atom Sauerstoff mehr. Der Wasserstoffgehalt ist bei dem Versuche zu hoch ausgefallen, aber doch zu klein für ein Aequivalent Wasserstoff mehr. Ist die Formel richtig, so muss das Oel mit Ammoniak PkN geben, denn der Sauerstoff in Pk reicht gerade hin, um Wasser mit 1 Atom NH<sup>3</sup> zu bilden. Vielleicht ist dies nicht so genau untersucht worden.

Ich muss hier bemerken, dass mehrere von diesen Körpern schon im Jahresberichte 1839, S. 351 angeführt worden sind. Aber einige der dort beschriebenen sind, wiewohl eben so zusammengesetzt, doch nicht in Rücksicht auf ihre Form und Eigenschaften völlig gleich mit den vorhergehenden. Die von Laurent früher un-

ter den Namen: Hydrobenzamid, Benzhydramid und Benzoinamid beschriebenen Körper sind alle Pk<sup>5</sup>N<sup>2</sup>. Das Hydrobenzamid ist jedoch viel leichter in Aether löslich, als die hier beschriebene Verbindung, es krystallisirt in Octaëdern und verhält sich gegen Salzsäure und beim Schmelzen verschieden. Das Benzhydramid wird degegen nicht von Salzsäure angegriffen. Das Benzoinsmid ist fast völlig unlöslich in Alkohol.

Es kann bei diesen Verbindungen so viel von der Beschaffenheit des Radicals, welches sich Midet, abhängen. Die hier beschriebenen Verbindungen enthalten wahrscheinlich das Pikramyl ein und derselben isomerischen Form, einige wit den dort beschriebenen in einer anderen. kennen nämlich das Pk in zwei ungleichen iso merischen Modificationen, nämlich im Bitterman delöl und im Benzoin. Wahrscheinlich ko nen die meisten Verbindungen des Pikramyls beiden Modificationen erhalten werden. Eine drie Art von gleich zusammengesetzten Körpern kal ein Amid sein von C21H14, und dann = C21H +NH2, eine vierte kann C21H18+N sein, aber alle dieselbe procentische Zusammensetzu wie Pk5 N2 haben. Die Ursache dieser Ungleit heit in der Krystallsorm und den chemischen genschaften kann also mannigfaltig sein. von grosser theoretischer Wichtigkeit, diesen genstand weiter zu bearbeiten; geschieht dies nicht mit äusserst genauen Analysen und einer deutlichen Auffassung des Gegenstandes entsteht ein Chaos von Sonderbarkeiten, die m zurückstossen als einladen, und wenn dazu

Analysen unzuverlässig sind, so ist dies fast noch schlimmer, als wenn die Arbeit gar nicht ausgeführt worden wäre.

Rochleder ') hat einige Producte von derselben Art unvollständig beschrieben, welche er bei der Behandlung von altem Pfirsichblüthöl mit Schweselammonium erhielt.

Gerhardt und Cahours \*\*) haben die kry- Cinnamin. stallisirte Zimmetsäure mit ihrem einfachen Gewicht Baryterde der trocknen Destillation unterworsen, um die Reihe der Metamorphosen des Zimmetöls zu vollenden. Sie fanden dabei, dass die Zimmetsäure demselben Gesetz folgt, wie die Benzoësäure. Die wasserhaltige Zimmetsäure bepteht aus H + C18H14O3. Der Sauerstoff des Hy-Mratwassers und der Säure verbinden sich mit Koblenstoff zu Kohlensäure, welche mit der Bazyterde verbunden zurückbleibt, während ein flüchfiges Oel =  $C^{16}H^{16}$  in die Vorlage übergeht. Es at dieselbe procentische Zusammensetzung wie Benzin, aber sein Atomgewicht ist grösser wie das on letzterem. Es'riecht sehr ähnlich dem Benzin, perändert sich nicht in der Luft, kocht bei + 140°, at in Gasform nach Versuchen ein specifisches Sewicht = 3,55. Berechnet man dieses nach der Formel C16H16 mit der Annahme, dass sich die 12 Volumen zu 4 condensirt haben, so erhält man 3,57, was die Atomenzahl in der Verbindung arlegt; denn die 24 einfachen Atome des Benins haben sich auf gleiche Weise zu 4 Volumen pondensirt. Es verändert sieh nicht durch Kali-

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 346.

<sup>&</sup>quot;) Ann. de Ch. et de Phys. I, p. 96.

hydrat, löst sich in rauchender Schwefelsäure und gibt damit eine Cinnamidschweselsäure. bindet sich mit Chlor und mit Brom; das letztere gibt damit eine krystallisirende Verbindung, die unlöslich ist in Wasser, aber auflöslich in Alkohol und in Aether. Salpetersäure bringt damit eine krystallisirte Säure hervor, welche Benzoësäure zu sein scheint.

Campher. Metamorpho-

Delalande") hat das flüchtige Oel, = C20H28, sen desselben.genauer studirt, in welches der Campber durch Destillation mit wasserfreier Phosphorsäure verwandelt wird, (Dumas's Camplingen, Jahresh. 1839, S. 340). Sein specif. Gewicht ist = 0,860 bei + 13°, sein Siedepunkt + 175° und sein specif. Gewicht in Gasform = 4,78. Wird dieses nach seiner Zusammensetzung = C20 H28 berechnet unter der Voraussetzung, dass sich diese 48 Atome zu 4 condensirt haben, so erhält man-4,697, woraus sich also sowohl die Zusammensetzung als auch das Atomgewicht bestätigen. Eine erneuerte Analyse bestätigte die schon früher bekannte Zusammensetzung = 90,3 Kohlenstoff und, 9,7 Wasserstoff.

Ich führte S. 313 an, dass Gerhardt und Cahours eine besondere Aehnlichkeit zwischen dem Cymin aus Oleum Cumini und diesem Oel Zusammensetzung, Siedepunkt, bemerkt haben. specif. Gewicht in flüssiger Gestalt und in Gasform sind nämlich dieselben, und dazu kommt noch, dass das Oel aus Campher mit rauchender Schwefelsäure eine gepaarte Schwefelsäure liefert, welche dieselbe Zusammensetzung hat, wie die

<sup>)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 368.

Cymidsäure, und deren Salze dieselbe Löslichkeit und Krystallform haben, wie die der Cymidschwefelsäure. Es bleibt also kein Zweisel übrig, dass das Oel aus Campher und das Cymin einerlei Körper sind, wiewohl das letztere von der Natur gebildet und das erstere ein Kunstproduct ist. Der auf eine salsche theoretische Ansicht gegründete Name Camphogen muss also gegen Cymin vertauscht werden.

Delalande analysirte die Salze der gepaarten Schweselsäure mit Bleioxyd und mit Baryterde. Das erstere ist wassersrei und das letztere enthält 4 Atome Krystallwasser. Das Barytsalz schmeckt ansangs bitter und hintenach süsslich wie Lakritz.

Die Cymidschweselsäure selbst kann aus dem Bleisalze durch Schweselwasserstoff abgeschieden werden. Beim Verdunsten im lustleeren Raume erhält man sie in kleinen Krystallen, die aber in der Lust zersliessen.

Delalande\*) bat ferner die Metamorphose des Campbers untersucht, wenn man ihn zwischen + 300° und + 400° in Dampsform über Kalikalk deitet.

Lie Mitte eines kupfernen, an beiden Enden luftdicht verschliessbaren Rohrs gelegt. Den Campher bringt man in das eine Ende, welches dann
perschlossen wird, und sublimirt ihn von da durch
den erhitzten mittelsten Theil des Rohrs, welcher das Kaligemenge enthält. Der unabsorbirte
Theil der Dämpfe condensirt sich in dem anderen

<sup>&#</sup>x27;) Ann. de Ch. et de Phys. I, 120.

Ende, welches während der Operation kalt erhalten wird. Darauf wird das andere Ende abgekühlt, der Campher in dasselbe zurückgetrieben, und dieses Vor- und Rückwärtstreiben so lange wiederholt, bis er ganz absorbirt worden ist. Dabei entwickelt sich kein Gas. Der Campher besteht aus C<sup>20</sup>H<sup>32</sup>O<sup>2</sup>, und er vereinigt sich mit dem Kalihydrat auf die Weise, dass er dessen Wasser aufnimmt und damit eine Säure bildet, deren Radical 1 Aequivalent Wasserstoff mehr als der Campher enthält, verbunden mit 3 Atomen Sauerstoff = C<sup>20</sup>H<sup>34</sup>O<sup>3</sup>. Delalande hat sie Campholsäure genannt.

Nach beendigter Operation wird das Kaligemenge mit Wasser ausgekocht, die Lösung nach dem Erkalten filtrirt; die Säure daraus durch Uebersättigung mit Salzsäure ausgefällt, und durch Sublimation gereinigt. Sie ist farblos, krystallisirt, schmilzt bei +80°, siedet bei +250° und sublimirt sich unverändert. Ihr specif. Gewicht in Gasform ist nach Versuchen = 6,058. Sie ist unlöslich in Wasser, leichtlöslich in Alkohol und Aether, aus denen sie durch Abkühlung oder Verdunstung krystallisirt. Sie reagirt in Folge ihrer Unlöslichkeit schwach sauer auf Lackmuspapier. Sie besteht aus:

Krystallisirte Säure. Silbersalz.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.

Kohlenstoff 70,83 20 71,02 43,6 40 43,78

Wasserstoff 10,63 36 10,40 6,2 34 6,00

Sauerstoff 18,54 4 18,58 11,6 4 11,54

Silber 38,6 1 38,68.

Daraus folgt für die krystallisirte Säure die Formel H + C<sup>20</sup> H<sup>34</sup>O<sup>3</sup>, in welcher bei der Bil-

dung von Salzen das H gegen K ausgewechselt wird. Wenn sich die Bestandtheile der krystallisirten Säure bei ihrer Vereinigung auf 4 Volumen condensiren, so erhält man durch Rechnung für sie ein specif. Gewicht in Gasform von 5,938, was nahe mit dem des Versuchs übereinstimmt.

Delalande hat nur die Salze dieser Säure mit Kalkerde und mit Silberoxyd beschrieben. Das Kalkerdesalz fällt in Gestalt eines weissen krystallinischen Pulvers, wenn die Flüssigkeiten siedend heiss vermischt werden. Das Silbersalz bildet einen weissen käseähnlichen Niederschlag.

Wird die Campholsäure mit wasserfreier Phosphorsäure vermischt und der Destillation unterworfen, so zersetzt sie sich auf die Weise, dass 4 Atome Wasserstoff und 2 Atome Sauerstoff 2 Atome Sauerstoff und 2 Atome Wasser, und 2 Atome Kohlenstoff und 2 Atome Sauerstoff 2 Atome Kohlenoxyd bilden, so dass C<sup>18</sup>H<sup>52</sup> übrig bleibt, was 87,4 Kohlenstoff und 12,6 Wasserstoff enthält, und worüber nur angegeben wird, dass es ein flüchtiges Oel ist, welches bei +135° siedet. Sein specif. Gewicht in Gasform wurde = 4,353 gefunden, nach der vorhin angeführten Berechnungsart erhält man dafür 4,344, wodurch also die Richtigkeit der Atomenanzahl in der Formel dargelegt wird.

Durch Destillation von campholsaurem Kalk erhält man ein flüchtiges Oel, welches er Campholon genannt hat. Es ist = C<sup>19</sup>H<sup>34</sup>O und besteht aus 82,3 Kohlenstoff, 12,0 Wasserstoff und 5,7 Sauerstoff. Es ist nicht weiter beschrieben worden.

Fermentolea. aus Eichen-

laub.

Bley ') hat die Blätter von Quercus Robur Fermentoleum mit Wasser übergossen und der freiwilligen Gährung überlassen, welche nach einigen Tagen eintrat. Sobald die Gährung sehr lebhast geworden war, wurde die Masse destillirt. Das übergegangene Wasser wurde mit Aether versetzt und damit umgeschüttelt, aber der Aether wollte sich nicht wieder abscheiden. Es wurde Kochsalz hinzugesetzt, aber der Aether schied sich doch nicht ab, weshalb er davon abdestillirt wurde. Darauf wurde neuer Aether damit vermischt und wieder davon abdestillirt. Bei der freiwilligen Verdunstung liess, der Aether 5 Drachmen eines hellgrünen, flüchtigen Oels zurück, welches einen angenehmen, erfrischenden Geruch besass, ähnlich dem auf gleiche Weise aus Weinlaub hervorgebrachten Oel. Es hatte einen süsslichen, brennenden Geschmack, röthete Lackmuspapier, war sehr flüchtig, hatte ein specif, Gewicht = 0,795 (war es wohl richtig von Alkohol und Aether befreit worden?), entzündete sich leicht und brannte mit leuchtender wenig rusender Flamme, die im Anfange bläulich, aber hernach weiss wurde. Es löste sich etwas in Wasser, aber in Alkohol und Aether nach allen Verhältnissen. Mit Kalihydrat, Ammoniak oder Kalkwasser geschüttelt gab es ein milchiges Gemenge, aus dem sich das Oel nachher wieder auf der Obersläche ansammelte. Jod löste sich darin leicht auf. Schwefelsäure erhitzte sich damit und erhielt dadurch eine rothbraune Farbe. Es löste Harze auf.

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac. XXVI, 48.

Rossignon \*\*) hat ein anderes darch GährungFermentoleum hervorgebrachtes flüchtiges Oel beschrieben. Man aus Mandeln, rührt den ausgepressten Rückstand, welchen man bei der Bereitung des sogenannten Sirop d'orgeat erhält, mit ein wenig Wasser zu einem Brei an und überlässt diesen der Gährung, welche bald anfängt, begleitet von dem Geruch nach Essigsaure. Dann wird die Masse destillirt aus einer Retorte mit Vorlage, in welcher Kalihydrat enthalten ist, um die mitsolgende Essigsäure aufzu-Das sich darauf absetzende Oel wird gesammelt, mit Chlorwasser geschüttelt, im Fall es etwas Bittermandelöl enthalten sollte, und über Kalilauge rectificirt. Es entsteht auch aus gewöhnlicher Mandelmasse durch Gährung, wenn man sie mit ein wenig Casein vermischt. Er hat diesem Oel den in jeder Beziehung unpassenden Namen Cyanoïle gegeben. Es ist farblos, ölartig, riecht stark und durchdringend, schmeckt widrig and stechend, ist vollkommen neutral, brennt nit einer an den Rändern purpurfarbenen Flamme and lässt dabei ein wenig unverbrannte Kohle zu-Es verdunstet in der Luft, ohne sich im Debrigen dadurch zu verändern. Eine Lösung on Kalihydrat in Alkohol nimmt das Oel nicht auf, ondern es schwimmt unverändert darauf. Chlor, od und Brom wirken nicht darauf. Es absorirt Salzsäuregas und wird dadurch grünlich. Schwefelsäure schwärzt es unter Entwickelung von chwesliger Säure. Salpetersäure mischt sich danit nach allen Verhältensen, ohne dass es da-

<sup>&</sup>quot;) L'Institut: Nr. 804, p. 309.

durch verändert wird. Die Zusammensetzung gibt er folgendermassen an:

Kohlenstoff 69,42 Wasserstoff 10,54 Stickstoff 13,02 Sauerstoff 7,02.

Sowohl dieses analytische Resultat als auch die sich einander widersprechenden Angaben über seine Eigenschaften bedürfen der Bestätigung.

Harze.
ElementarAnalysen von
Harzen.
Euphorbium.

H. Rose\*) hat einige Analysen von Harzen mitgetheilt. Er hat seine älteren Angaben (Jahresb. 1841, S. 395) über die Eigenschaft des Elemiharzes, bei der langsamen Verdunstung seiner spirituösen Auflösung Wasser zu binden und die Krystallisationsfähigkeit zu verlieren, durch neue Versuche bestätigt.

Er hat seine Analyse des krystallisirten Harzes aus Euphorbium wiederholt und dieses zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden.   | Atome | Berechnet |
|-------------|-------------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | 81,32 81,33 | 14 56 | 81,08     |
| Wasserstoff | 11,06 11,19 | 24 72 | 11,34     |
| Sauerstoff  | 7,62 7,48   | 1 · 4 | 7,58      |

Das in Alkohol schwerlösliche Harz fand en nach upgleicher Behandlung ungleich zusammen gesetzt:

Kohlenstoff 79,67 79,11 78,40' Wasserstoff 10,96 10,54 10,63 Sauerstoff 9,37 10,35 10,97

was wohl entweder die Minmengung von kleinen, aber ungleichen Quantitäten fremder Stoffe, oder

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 365.

eine während der Behandlung fortschreitende Verwandlung ausweist.

Durch neue Analysen eines sehr reinen kry- Krystallisirtes stallisirten Copaivaharzes bekam er eine von sei- Harz aus Co-paivabalsam. nen früheren Angaben etwas abweichende Zusammensetzung dafür. Vier Analysen geben nun übereinstimmende Resultate.

Gefunden Atome Berechnet Kohlenstoff 80,44 45 80,43 Wasserstoff 10,21 70 10,21 9,35 4 Sauerstoff 9,36.

Er hat ferner die krystallisirte Silvinsäure ana- Silvinsäure. lysiet und ihre Zusammensetzung mit der für sie schon lange angenommenen Formel = C40 H60 O4 übereinstimmend gefunden. Inzwischen fand er bei 5 Analysen von anderen Proben ebenfalls krystallisirter Silvinsäure den Kohlenstoffgehalt variirend und vermindert von 79,81 bis zu 77 Protent, und nach der Verminderung des Kohlenstoffgehalts den Sauerstoffgehalt vermehrt von 10,42 bis 13,58 Procent. Dies scheint eine während der Behandlung fortschreitende Veränderung poszuweisen. Er entdeckte dann, dass die Silfinsäure, wenn sie in Alkohol aufgelöst lange leit, z. B. mehrere Wochen lang gestanden hat, nicht mehr krystallisirt und eine andere Zusampensetzung hat. Ein solches nicht mehr, krystalisirendes Harz fand er zusammengesetzt aus :

Gefunden. Atome. Berechnet. Kohlenstoff 74,22 74,41 Wasserstoff 8,77 58 Sauerstoff 16,82 7 16,99

Es ist zu bedauern, dass nicht das Verhalten er so veränderten Silvinsäure zu Basen untersucht und das Harz in der Verbindung mit Basen analysirt wurde. Dies nähert sich Hess's Acide oxisilvique (Jahresb. 1840, S. 493). Es ist klar, dass diese nur mit dem Harze angestellten Analysen zu keinem entscheidenden Resultat führen, wenn nicht auch das Harz in Verbindung mit einer Basis analysirt wird.

Guajae und dessen Säure.

Pelletier ') hat einige Nachrichten über einen Bestandtheil des Guajac's mitgetheilt, welchen er Guajacin nennt. Er ist das blauwerdende Harz, Unverdorben's Betaharz des Guajac's. Diese Angaben enthalten jedoch nichts, was nicht früher schon Unverdorben angegeben hätte.

Thierry "") hat aus dem Guajacharze eine eigenthümliche Säure ausgezogen, welche er Guajacsäure nennt. Das Harz wird in Alkohol gelöst, die Lösung bis auf & abdestillirt, und die rückständige Flüssigkeit von dem abgesetzten Harz abgegossen. Diese Flüssigkeit ist sauer; sie wird mit Barytwasser gesättigt, durch Verdunstung concentrirt, filtrirt, der Baryt genau durch Schwefelsäure ausgefällt, filtrirt und bis zur Syrup-Consistenz verdunstet. Es findet sich kein Grund angegeben, warum die Sättigung mit Barytwasser und hernach die Abscheidung des Baryts durch Schwefelsäure geschehen soll, wodurch die Operation nur verwickelt wird. Aus dem Syrup wird die Säure mit Aether ausgezogen, welche sie dann bei der Verdunstung in warzenartigen Krystallen liefert, die durch Sublimation in sehr gelinder Wärme gereinigt werden, wodurch man

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 336.

<sup>\*\*)</sup> Daselbst, p. 381.

sie in schönen Krystallnadeln erhält. Sie gleicht in Ansehen der Benzoësäure und Zimmetsäure, aber sie unterscheidet sich davon durch ihre Leichtlöslichkeit in Wasser. Sie ist auch leicht in Alkohol und Aether löslich. Mehr ist darüber nicht angegeben worden.

Fehling") hat ein krystallisirtes elektronega-Eigenthümlitives Harz aus dem Copaivabalsam untersucht. ches Harz aus Jobst in Stuttgard hatte eine grössere Parthie von einem trüben Balsam erhalten, der sich in der Ruhe klärte unter. Absetzung eines krystallinischen Niederschlags, welchen er Fehling zur Untersuchung mittheilte. Der Niederschlag wurde zwischen Löschpapier gut ausgepresst und in Alkohol aufgelöst, bei dessen freiwilliger Verdunstung das Harz auschoss in regelmässigen rhombischen Prismen mit abgestumpsten Ecken. Diese Krystalle sind unlöslich in Wasser, aber in Aether leichter löslich als in Alkohol. Die Lösung in Alkohol röthet schwach das Lakmuspapier. Sie lösen sich in Alkalien und geben mit Metalloxyden Verbindungen, die niederfallen.

Dieses Harz und seine Salze mit Silberoxyd and mit Bleioxyd wurden analysirt.

Krystallisirtes Harz. Bleioxydsalz Silberoxydsalz.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.

Schlenstoff 76,274 40 76,30 57,601 40 57,808 54,467 40 57,190

Wasserstoff 8,805 56 8,72 6,483 54 6,370 6,246 54 6,302

Fuerstoff 14,921 6 14,98 10,166 5 9,456 9,258 5 9,355

R 26,373 1 26,366 26,849 1 27,153.

Das krystallisirte Harz ist also H+C40H54O5,

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XL, 110. Berzelius Jahres-Bericht XXII.

und bei seiner Sättigung mit Basen wird das H

Wird dieses Harz in einem Gemenge von Alkohol und Aether aufgelöst und diese Lösung in einem flachen Gefässe rasch und unter stetem Umrühren verdunstet, so bleibt ein pulverförmiges Harz ohne alle Merkmale von Krystallisation zurück, welches bei drei nahe übereinstimmenden Analysen zusammengesetzt gefunden wurde aus:

|             | Gefu   | nden.  | ` Ato     | me.       | Berechnet. |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 72,496 | 72,345 | 20        | 40        | 72,25      |
| Wasserstoff | 9,103  | 9,022  | <b>30</b> | <b>60</b> | 8,85       |
| Sauerstoff  | 18,401 | 18,633 | 4         | 8         | 18,90      |

Die erste Atomberechnung ist von Fehling gemacht worden, welcher daraus die Formel C<sup>20</sup>H<sup>28</sup>O<sup>5</sup> + H ableitet. Die letztere habe ich hinzugefügt, weil sie 3H + C<sup>40</sup>H<sup>54</sup>O<sup>5</sup> gibt. Die Frage, welche Formel die richtige ist, hätte leicht durch einen Versuch über das Verhalten des Harzes zu Basen beantwortet werden können.

Dieses Harz wird durch concentrirte Salpeters
säure zersetzt und in eine in Wasser lösliche,
zersliessliche Säure, welche keinen Stickstoff ents
hält, und in ein electronegatives Harz verwandelt. Das Bleisalz der Säure wurde analysirt und
zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefun  | iden.  | Atome. | Berechnet |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
| Kohlenstoff | 24,079 | 23,533 | 15     | 24,153    |
| Wasserstoff | 2,615  | 2,450  | 18     | 2,366     |
| Sauerstoff  | 14,468 | 15,615 | . 7    | 14,727    |
| Bleioxyd    | 58,938 | 58,402 | 2      | 58,754,   |
| ADI LORE    | 11007  | 7 '    |        | •         |

 $= 2Pb + C^{15}H^{18}O^7.$ 

Das durch die Salpetersäure hervorgebrachte

Harz verbindet sich mit Basen. Für die Verbindung desselben mit Bleioxyd hat er die Formel C<sup>50</sup>H<sup>56</sup>O<sup>15</sup> + 3Pb mitgetheilt, welche schwerlich richtig sein kann. Die Analyse, von der die Zahlen nicht angegeben worden sind, hatte 1 Procent Sauerstoff ') mehr gegeben, als die Formel aufnimmt. Wurde das Harz mit der Salpetersäure bis zur Trockne behandelt, so blieb eine schwarze, huminsäureähnliche, im Alkali lösliche Masse zurück, welche nach der Formel C<sup>6</sup>H<sup>6</sup>O<sup>2</sup> zusammengesetzt zu sein schien.

Deville \*\*) hat eine Untersuchung des Tolu-Tolubalsam. balsams angestellt, durch welche Fremy's Angabe (Jahresb. 1841, S. 396) bestätigt wird, nämlich dass er aus einer kleinen Quantität eines flüchtigen Oels, aus Benzoësäure, und aus Cinnamein besteht.

Das flüchtige Oel wird daraus durch Destillation mit Wasser erhalten. Man muss dazu sehr wenig Wasser nehmen, 3 Theile auf 4 Theile Balsam, und das übergegangene Wasser, nachdem das darin abgesetzte Oel gesammelt worden ist, auf den Balsam zurückgiessen und davon wieder abdestilliren, und dieses so oft wiederholen, als das Wasser noch Oel mitführt. Auf diese Weise gaben 1000 Theile Balsam 2 Theile Oel. Das Oel ist in Wasser löslicher, als flüchtige Oele gewöhnlich zu sein pflegen. Es wurde aus 86,4 Kohlenstoff, 11,0 Wasserstoff und 2,6 Sauerstoff zusammengesetzt gefunden.

<sup>\*)</sup> In der Abhandlung steht Stickstoff, offenbar ein Druckfehler.

<sup>\*\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, 151.

Tolèn.

Dieses Oel enthält ein wenig Benzoësäure. Man schüttelt es desshalb mit Kalihydrat und erhält es dann im Destillations-Apparate bei + 160° (wobei es nicht ins Kochen kommt) bis dabei kein Oel mehr übergeht. Das übergegangene Oel wird über Stücken von Kalihydrat, welche so wasserhaltig sein müssen, dass sie beim Siedepunkte des Oels schmelzen, rectificirt. Es siedet bei + 170° und hat den Namen Tolén erhalten. Ueber seine Eigenschaften ist im Uebrigen nichts angegeben worden. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus \*):

| •           | Gefunden. | Atome.     | Berechnet. |
|-------------|-----------|------------|------------|
| Kohlenstoff | 88,62     | 24         | 88,89      |
| Wasserstoff | 11,30     | <b>3</b> 6 | 11,11.     |
| •           | 99,92.    |            |            |

Das bei + 160° nicht verslüchtigte Oel wurde keiner weiteren Untersuchung unterworsen, als in Betress der Zusammensetzung des Theils davon, der nachher überdestillirte, bis der Siedepunkt auf + 180° gestiegen war. Dieser Theil bestand aus 84,90 Kohlenstoss, 11,83 Wasserstoss und 3,27 Sauerstoss.

In dem Cinnamein ist viel Benzoësäure, aber sehr wenig Zimmetsäure enthalten, also ein umgekehrtes Verhalten, wie beim Perubalsam.

Das Harz des Tolubalsams wurde von den Säuren auf die Weise befreit, dass er es in einer sehr verdünnten Lauge von kaustischem Kali auflöste, die Lösung mit Chlorcalcium fällte, das Kalkresinat gut auswusch, durch Salzsäure zersetzte,

<sup>\*)</sup> Atomgewicht des Kohlenstoffs = 75,00.

das Harz in Alkohol löste und daraus durch Wasser fällte. Man erhält dann das Harz in Gestalt eines Pulvers, dessen Farbe sich ins Rosenrothe zieht, und welches schwach nach Vanille riecht. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.

| Kohlenstoff | 68,6 | 18 | 68,4 |
|-------------|------|----|------|
| Wasserstoff | 6,4  | 20 | 6,3  |
| Sauerstoff  | 25.0 | .5 | 25.3 |

Zur Bestimmung, ob es nur ein Harz oder ein Gemisch von mehreren ist, wurden keine Vertuche angestellt. De ville entscheidet diese Frage auf eine eigene Weise, indem er nämlich frägt: "Ist dieser Stoff homogen?" und darauf antwortet: Nichts beweist es, aber ich glaube es gern".

Wird der durch Destillation mit Wasser von achtigem Oel befreite Balsam bei gelinder Wärme einem offenen Gefäss geschmolzen, bis alles afblähen vom weggehenden Wasser aufgehört et, und das erstarrte Harz darauf in einer gesemigen Retorte destillirt, so fährt es fort sich regelmässigen Kochen zu erhalten, und in le Vorlage geht eine grosse Menge von einer chlosen zähen Flüssigkeit über, welche nach ner Weile in Krystallen anschiesst. Diese sind in Gemenge von sehr vieler Benzoësäure mit eigeringeren Quantität Zimmetsäure, welche ide durch ihre Eigenschaften, Zusammensetzung d Sättigungscapacität erkannt wurden. Sobald ese übergegangen sind, hört das Kochen auf, d wenn dieses bei erhöhter Temperatur wieer anfängt, so ist es mit Aufblähen verbunden, velches nachlässt, wenn man die Masse umschüt-

Toluin.

telt, worauf wieder eine Periode von ruhigem Kochen eintritt. Dieses Aufblähen kann man dadurch vermeiden, dass man die Masse, nachdem das erste Kochen nachgelassen hat, rasch bis zum neuen Kochen erhitzt. Dieses letztere Kochen beruht auf einer Zersetzung, durch welche viel Kohlensäuregas und Kohlenoxydgas gebildet wird, während ein anderes flüchtiges Oel übergeht, welches dünnflüssig ist. Zuletzt fängt die Masse wieder an sich aufzublähen, wo dann die Operation unterbrochen werden muss.

Das zugleich mit den Gasen übergegangene Oel besteht aus zwei Körpern von so ungleicher Flüchtigkeit, dass sie sich durch Destillation leicht Man destillirt, bis der Siedescheiden lassen. punkt auf + 1800 gestiegen ist. Das, was übergegangen ist, wird über Stücke von Kalibydrat rectificirt, wobei die Temperatur nicht über + 1400 steigen darf, und das Destillat wird mehrere Male über eine starke Kalilauge abdestillirt. Die Wirkung des Kali's beruht darauf, dass das weniger flüchtige Oel, welches benzoësaures Aethyloxyd ist (wir erinnern uns, dass Plantamour (Jahresb. 1841, S. 402) aus dem Perubalsam zimmetsaures Aethyloxyd erhalten hat), von dem Kali in Alkohol und Benzoësäure zersetzt wird; von denen sich der Alkohol verflüchtigt und die Benzoësäure mit dem Kali verbunden zurückbleibt.

Das so gereinigte flüchtige Oel hat folgende Eigenschaften: Es ist farblos, dünnflüssig, riecht wie Benzin, hat 0,87 specif. Gewicht bei + 18°. Sein Refractions - Index ist 1,4899 und sein Refractionsvermögen = 2,5545. Sein Siedepunkt ist + 108° und sein specif. Gewicht in Gasform nach

Versuchen = 3,26. Es ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol, löslicher in Aether. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 91,2      | 14     | 91,3       |
| Wasserstoff | 8,7       | 16     | 8,7.       |
|             | 99,9.     | •      |            |

Wird hiernach sein specif. Gewicht in Gasform berechnet, mit der Annahme, dass sich die
30 Volumen zu 4 condensirt haben, so erhält
man 3,246, was mit dem directen Versuche gut
übereinstimmt. Es verändert sich nicht in der
Luft, kann bei gelindem Glühen unzersetzt durch
Kalikalk geleitet werden, und verbindet sich nicht
mit Salpetersäure.

setzung mit einem flüchtigen Oel überein, welches bei der trocknen Destillation von anderen. Harzen erhalten wird, und welches Pelletier und Walter unter dem Namen Harznaphta beschrieben haben (Jahresb. 1840, S. 610). Deville führt an, dass es sich, bei der Vergleichung der Eigenschaften beider, als damit isomerisch aber nicht identisch zeigt. Inzwischen besitzen beide einerlei Siedepunkt, einerlei specif. Gewicht in flüssiger und Gasform, und von dem Uebrigen ist gerade nichts mit einiger Zuverlässigkeit vergleichbar.

Deville nennt es Benzoèn. Dieser Name ist unpassend. Man zählt in einigen chemischen Schulen alles zu der Benzoë-Reihe, was 14 Atome Kohlenstoff enthält. Wenn dieses theoretisch

richtig wäre, so würde eine jede Anzahl von Kohlenstoffatomen ihre eigne Reihe geben. Man braucht nur eine solche Aufstellung zu versuchen um zu erkennen, zu welchen Ungereimtheiten sie führt. Ausserdem hat man noch den Uebelstand, dass dadurch eine so grosse Menge von Benzoë abgeleiteter Namen entsteht, dass es für kein Gedächtniss möglich wird, sich deutlich zu erinnern, welcher Namen der einen oder der anderen Verbindung angehört. Es ist nicht leicht gute Namen zu geben, und sie verdienen weit mehr Nachdenken, als viele Namengeber darauf verwenden wollen; vor Allem muss man sich Principien festgestellt haben, wonach Namen gebildet werden sollen. Ich habe schon an einem anderen Orte (K. Vet. Acad. Handl. 1838, p. 89) die Principien angegeben, welche meiner Meinung nach befolgt werden müssen. Zufolge dieser kann der Name von Benzoë keinen anderen Körpern gegeben werden, als denen, welche Benzoyl = C14H10 enthalten, und es können selbst diese nicht alle vortheilhaft danach benannt werden, weil wir ein Spiryl haben, welches auch = C14H10 ist, so dass, wenn man dieses auch mit einem von Benzoë abgeleiteten Namen benennen wolle, Wissenschaft in grosse Verwirrung gebracht werden würde. Wenn man einen empirischen Namen wählen muss, wie es mit dem hier beschriebenen Oele der Fall ist, so ist es immer am besten, mit dem Namen an die Abstammung zu erinnern, und da das in Rede stehende Oel zu derselben Art von Körpern gehört, Benzin, so könnte es am besten Toluin genannt werden.

Das Toluin hat dieselbe Neigung, wie das Benzin, durch Einfluss von anderen Körpern ein Aequivalent Wasserstoff zu verlieren, und dann in Gestalt von C14H14 Verbindungen einzugehen. In dieser veränderten Zusammensetzung kann es, in Uebereinstimmung mit den entsprechenden Benzinverbindungen, Toluid genannt werden.

Toluin mit Chlor. 1) Das Toluin absorbirtToluidchlorur. Chlor in der Kälte und im Dunkeln sehr schwierig; man kann Chlorgas sehr lange Zeit hindurch leiten, ohne dass es gesättigt wird, wiewohl es fortwährend Chlor in zunehmender Menge aufnimmt. Eine Portion Toluin, durch welche 4 Stunden lang Chlorgas in der Kälte und an einem danklen Ort geleitet worden war, wurde in einem grösseren, mit Chlorgas gefüllten Gefässe eine Woche lang bei Seite gestellt. Nach Verlauf dieser Zeit wurde sie herausgenommen und so lange destillirt, als sich kein Salzsäuregas entwickelte, und dann aufs Neue rectificirt. Dadurch wurde ein ölartiges, farbloses, dünnflüssiges Liquidum erhalten, dessen Siedepunkt + 1700 war, und welches durch Kochen nicht zersetzt wurde. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome | Berechnet. |
|-------------|-----------|-------|------------|
| Kohlenstoff | 66,5      | 14    | 66,45      |
| Wasserstoff | 5,8       | 14    | 5,54       |
| Chlor       | 27,7      | 2     | 28,01      |

<sup>=</sup> C14H14Cl, oder Toluidchlorür.

<sup>2)</sup> Lässt man Chlor durch Toluin in der Kälte und bei völligem und starkem Tageslichte streithen, bis alle Entwickelung von Salzsäuregas aufzehört hat, so bekommt man ein dünnflüssiges,

farbloses Liquidum, welches, von überflüssigem Chlorgas befreit, besteht aus:

| •           | Gefanden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 35,6      | 14     | 36,2       |
| Wasserstoff | 2,7       | 12     | 2,6        |
| Chlor       | 61,7      | 8      | 61,2,      |

- = C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>Cl<sup>4</sup>. Es hat dieselbe Zusammensetzung, wie ein Superchlorür von Pikramyl haben würde. De ville gibt dafür die willkührliche Formel C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>Cl<sup>3</sup> + HCl, ungeachtet nichts die Gegenwart von Salzsäure anzeigt.
- 3) Lässt man Toluin im gewöhnlichen Tageslichte und Sommer-Temperatur Chlor absorbiren, so geschieht die Absorption heftig, es entwickelt sich Salzsäuregas und die Masse erwärmt sich. Nachdem dieses lange fortgedauert hat, was aber durch directes Sonnenlicht beschleunigt wird, so bildet sich eine bedeutende Menge von Krystallen. Man scheidet diese von der sie umgebenden zähen Flüssigkeit ab, presst sie zwischen Papier aus, und krystallisirt sie einige Male nach der Auflösung in kochendem Aether, wodurch man feine Krystalle bekommt, die der Benzoësäure ähnlich sind. Sie sind jedoch schwierig von dem zähen Oel vollkommen zu befreien, indem sich dieses ebenfalls in Aether auflöst und mehr in der Wärme als in der Kälte. Die Krystalle wurden zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 22,42     | 14     | 22,6       |
| Wasserstoff | 1,76      | 12     | 1,6        |
| Chlor       | 75,82     | 16     | 75,8,      |

<sup>=</sup> C14H12Cl8. Sie scheinen ein höheres Chlorid

desselben, mit Pikramyl gleich zusammengesetzten Radicals zu sein, wie in 2).

4) Wird das abgegossene zähe Liquidum erhitzt, dann Chlorgas bis zur völligen Sättigung eingeleitet, nachher von überflüssigem Chlor gereinigt und destillirt, so entsteht eine Verbindung, deren Eigenschaften nicht angegeben worden sind, aber deren Zusammensetzung ist:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 24,87     | 14     | 24,9       |
| Wasserstoff | 1,67      | 10     | 1,5        |
| Chlor       | 73,46     | 14     | 73,6,      |

= C14H10Cl7. Deville gibt dafür die Formel C14H10Cl5+2HCl.

5) Wird die vorhergehende Verbindung destillirt, während ein starker Strom von Chlorgas hindurch geht, so entwickelt sie wiederum Salzsäuregas, und man erhält unter dem Condensirten seidenartige Krystalle.

Das Flüssige wird auf dieselbe Weise in einem Strom von Chlorgas mehrere Male rectificirt, wodurch jedesmal ein wenig mehr von diesen Krystellen erhalten wird, in welche man, wenn man gehörig Geduld hat, Alles verwandeln kann. Diese Krystalle werden gepresst, und zur Reinigung aus Aether krystallisirt und dann sublimirt! Sie wurden zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.
Kohlenstoff 27,6 14 28,1
Wasserstoff 0,7 4 0,6
Chlor 71,7 12 71,3

= C14H4Cl6. Deville's Formel.

Diese letzte Verbindung scheint den Schlüssel zu, einer theoretischen Ansicht von den unter ter 2 bis 5 analysirten Verbindungen zu geben. Es ist nämlich klar, dass C1+H+ nicht wohl ein einziges Radical sein kann. Die hohen Chlorgehalte entstehen dann dadurch, dass sich auch Chlorverbindungen von Kohlenstoff bilden, welche mit dem Chlorür oder Chlorid des wasserstoffhaltigen Radicals zu Doppelchloriden zusammentreten. Aber welche diese Radicale sind, kann nicht vermuthet werden, weil viele Vermuthungen ungefähr gleich wahrscheinlich sind, und nur eine die richtige sein kann. Dieses muss durch Zersetzung der Verbindungen in einer Alkohollösung von Kalihydrat oder auf anderen ähnlichen Wegen aufgeklärt werden, was mit diesen Chlorverbindungen nicht geschehen ist.

Inzwischen haben sich von diesen Verbindungen nur die erste und letzte dem Dumas'schen Gesetz und den Voraussagungen der metaleptischen Ansichten gehorsam gezeigt, da in den anderen eine mehrfach grössere Anzahl von Chloratomen eingetreten ist, als sie Wasseratome verloren haben.

Toluidschwefelsäure.

Toluin mit rauchender Schwefelsäure. Das Toluin löst sich in rauchender Schwefelsäure unter Entwickelung von Wärme auf. Lässt man die Dämpfe von wasserfreier Schwefelsäure allmälig vom Toluin absorbiren, so erstarrt dieses zuletzt zu einem Haufwerk von kleinen Krystallen, die eine gepaarte Schwefelsäure sind, welche Toluidschwefelsäure genannt werden kann (Acide sulfobenzoenique Deville).

Aus der Auflösung in rauchender Schwefelsäure erhält man sie durch Verdünnung mit Wasser, durch welches sich ein krystallinischer Stoff

in kleiner Menge abscheidet, welcher absiltrirt wird, und dessen Menge bei verschiedenen Operationen variirt. De ville glaubt, dass er derselbe Körper sein könne, welcher den Paarling in der Toluidschweselsäure ausmacht, aber er hat ihn nicht analysirt. Die Säure wird mit kohlensaurem Bleioxyd gesättigt, siltrirt, mit Schweselwasserstoff gefällt, wieder siltrirt und im lustleeren Raume über Schweselsäure verdunstet, wobei sie in seinen Blättern anschiesst, welche in der Lust zerstiessen, und nicht im lustleeren Raume über Schweselsäure verwahrt werden können, weil sie sich schwärzen in dem Maasse, als sie serner Wasser verlieren. Die analytischen Versuche haben solgende Resultate ergeben:

Krystallisirte Säure. Bleisalz.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn. Kohlenstoff 44,1 44,6 14 44,2 34,81 34,04 14 35,04

Wasserstoff 4,3 5,4 20 5,2 3,20 3,12 14 2,91

Schwefel Sauerstoff 50,6 50,0 {2 8} 50,6 13,80 — 2 13,43

Barium 28,40 — 1 28,60

Die Salze der Säure bestehen also aus RS + C14H14SO2, und die wasserhaltige Säure aus H3S + C14H14SO2, oder ganz nach dem Muster der Benzidschwefelsäure.

Das Kalisalz krystallisirt in Blättern, enthält kein Wasser und ist sehr leicht löslich.

Das Ammoniaksalz schiesst in sternförmigen Krystallen an. Es wird nicht angeführt, ob es saner ist.

Das Barytsalz, schiesst in Schuppen an, ist sehr leicht löslich. Es enthält kein Krystallwas-, ser. Das Bleioxydsulz ist leicht löslich.

Die toluidschweselsauren Salze verändern sich nicht in der Luft, und geben mit den Salzen von Silber und Kupfer keine Fällungen.

Toluin mit Salpetersäure abmt das Benzin voll-Salpetersäure. kommen nach. 1) Giesst man rothe rauchende Salpetersäure auf Toluin, so löst es sich beim Umrübren zu einer rothen Flüssigkeit auf, aus welcher Wasser eine rothe ölartige Flüssigkeit fällt, welche durch Waschen von Salpetersäure befreit und nach wiederholter Rectification farblos erhalten wird. Sie riecht dem Bittermandelöl ähnlich, schmeckt süsslich und hintennach bitter und stechend; hat 1,180 specif. Gewicht bei + 16°5, and + 225° Siedepunkt. Ihr specif. Gewicht in Gasform ist nach Versuchen = 4,95. Sie ist unlöslich in Wasser, aber auflöslich in Alkohol.

Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 61,18     | 14     | 61,23      |
| Wasserstoff | 5,26      | 14     | 5,12       |
| Stickstoff  | 10,75     | 2      | 10,32      |
| Sauerstoff  | 22,81     | 4      | 23,33.     |

Wird ihr specif. Gewicht in Gasform nach den gewöhnlichen Gründen berechnet, so erhält man 4,87. Deville nennt sie Protonitro - Benzoène, und er hält sie für Toluin, worin, zufolge der metaleptischen Ansichten, 1 Aequivalent Wasserstoff durch N substituirt worden ist.

Es ist klar, dass sie Toluid enthält. gleicht man sie mit der Verbindung, welche Benzin gibt, so erkennt man, dass sie Mitscherlich's Nitrobenzid völlig entsprechend ist. Sie hat, gleich diesem, den Character einer Aetherart, und könnte als salpetrigsaures Toluidoxyd = C14H14O + N betrachtet werden.

Sie löst sich in Kalihydrat mit rother Farbe, und Salpetersäure fällt sie daraus in Gestalt eines rothbraunen Pulvers. Behandelt man sie auf dieselbe Weise, welche Mitscherlich zur Darstellung des Stickstoffbenzids aus Nitrobenzid anwandte, mit einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol, so geht bei der Destillation zuerst Alkohol über, und dann folgt ein rothes Oel, von dem Deville vermuthet, dass es Stickstofftoluid sei, aber er hat es nicht analysirt.

2) Wenn man die Lösung des Toluins in Salpetersäure, anstatt sie mit Wasser auszufällen, kocht, bis nur noch eine geringere Quantität davon z. B. 1 von der Säure übrig ist, so bewirkt Wasser darin einen krystallinischen Niederschlag, welcher aus seiner Lösung in Alkohol in langen, nadelförmigen, glänzenden Prismen anschiesst. Dieser Körper erleidet beim Kochen mit concentrirter Salpetersäure, wie lange dieses auch fortgesetzt werden mag, keine weitere Zersetzung mehr. Deville nennt ihn Binitro - Benzoene. Er schmilzt bei +710 und erstarrt krystallinisch, ist dann hart und spröde. Er kann unter +300° langsam sublimirt werden, aber bei + 3000 kommt er ins Sieden, und wird zerstört mit Zurücklassung eines bedeutenden kohligen Rückstandes. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Koblenstoff | 46,1      | 14     | 46,1       |
| Wasserstoff | 3,5       | 14*)   | 3,3        |
| Stickstoff  | 15,5      | 4      | 15,5       |
| Sauerstoff  | 34,9      | 8      | 35,1.      |

Deville gibt dafür keine andere Formel, welche dem Namen entspricht. Das Toluid h sich durch die Einwirkung der Salpetersäure Bioxyd verwandelt und nach dem, gewöhnlichen G setz 2 At. salpetrige Säure gebunden, = C14 H14 +2N. Dieses Verhältniss unterstützt die Ansic von der Zusammensetzung der vorhergehenden Ve bindung, und wird noch ferner dadurch bestätig dass man durch Auflösung desselben in Kalib drat und Fällung mit Salzsäure dasselbe rothbrau Pulver ausgefällt bekommt, wie aus der vorhergehenden Verbindung. Dieses Pulver würde sicher ein interessantes Resultat gegeben haben, In Rücksicht wenn es analysirt worden wäre. auf die der Dumas'schen Metalepsie angehörige Ansicht, N als Aequivalent für H und als dieses substituirend zu betrachten, so ist diese Substitution in sich selbst ungereimt, weil man allen Grund zur Vermuthung hat, dass dieser Körper N + 2N sei, in welchem Falle N nur eine ima ginäre Formel ist. Aber bis zu welchem Grade jene Ansicht unwahrscheinlich ist, zeigt sich ferner daraus, dass in der jetzt erwähnten Ver bindung 2 Atome N nur ein einziges Aequivalen Wasserstoff substituirt haben würden.

<sup>\*)</sup> Im Original steht, in Folge eines Druckfehlers, 16 Atome Wasserstoff.

Deville hat untersucht, wie sich Benzin unter gleichen Umständen verhält. Wird Benzin in rauchender Salpetersäure. seiner 5 bis 6 fachen Gewichtsmenge rauchender Salpetersäure aufgelöst und die Lösung destillirt, bis nur noch 1 Th. davon übrig ist, so fällt beim Verdünnen mit Wasser ein krystallinischer Körper daraus nieder, welcher aus einer Lösung in warmem Alkohol beim Erkalten in breiten Blättern anschiesst, die von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte ausgehen. Bei einer freiwilligen Verdunstung schiesst er in langen Nadeln an; er schmilzt bei + 100° und erstarrt darauf zu einem Gewebe von Krystallnadeln. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| ·           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 42,70     | 12     | 42,525     |
| Wasserstoff | 2,56      | 10     | 2,948      |
| Stickstoff  | 17,10     | 4      | 16,737     |
| Sauerstoff  | 38,64     | 8      | 37,800,    |

= C¹4H8O² + 2Ñ, oder salpetrigsaures Benzid-Bioxyd.

Ich bemerkte, dass der Tolubalsam bei der trocknen Destillation, nachdem Benzoë - und Zimmetsäure daraus entfernt worden sind, ein flüchtiges Oel liefert, welches aus zweien besteht, von denen eins das Toluin ist. Wir kommen nun zu dem anderen, von dem bemerkt wurde, dass es benzoësaures Aethyloxyd sei. Zur Bestimmung der Richtigkeit dieser Angabe waren ausser seiner Analyse noch verschiedene andere Versuche erforderlich, die alle für benzoësaures Aethyloxyd so beweisend aussielen, dass ich es nicht für söthig halte, sie hier besonders anzuführen.

Berzelius Jahres-Bericht XXII.

Deville glaubt, dass diese Acthyloxydverbindung auch natürlich in dem Benzoëharze enthalten sei, was aus dem Vorhergehenden wahrscheidlich zu sein scheint. Cahours hat ausserden aus der Benzoë durch trockne Destillation ein flüchtiges Oel erhalten, dessen Zusammensetzung ihr nahe kommt, und welches benzoësaures Acthyloxyd gewesen zu sein scheint.

Farbstoffe.
Roccella
tinctoria.

Kane ') hat eine interessante Arbeit über die Stoffe mitgetheilt, durch deren Metamorphose die aus Flechten gewonnenen Farben: Orseille und Lackmus entstehen.

- 1) Orseille-Flechte. Im England wendet mazur Bereitung der Orseille hauptsächlich Roccellatinctoria an, welché von den Cap-Verdischen Inseln unter dem Namen Archil-weed dahin kommt
- 1) Diese Flechte wird zur Scheidung ihre Bestandtheile auf folgende Weise behandelt: Matextrahirt die fein zerkleinerte Flechte wiederholmit Alkohol bei +60°, bis dieser nichts meh daraus auflöst.

Die erhaltenen Lösungen werden vermisch und der Alkohol daraus in Wasserbade bis zu Trockne abdestillirt. Man erhält dann einen ge ben Rückstand, welcher einige Minuten mit Wasser gekocht und siedendheiss filtrirt wird. Die Kochen mit Wasser wird so oft wiederholt, ab dieses noch etwas auflöst.

2) Das, was das Wasser dann ungelöst zurüch gelassen hat, wird mit einer schwachen Kalilauf hei + 38° digerirt, bis es aufgelöst ist bis a einen geringen unlöslichen Rückstand, den ma

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 25.

abhltrirt. Die Lösung in Kali wird mit Salzsäure gefällt, die man zusetzt, bis die Flüssigkeit anfängt sauer zu reagiren. Dadurch entsteht ein reichlicher, grüngelber Niederschlag, den man abwäscht und in ammoniakhaltigem Wasser löst. Diese Lösung wird tropfenweise mit Chlorealcium vermischt, bis dadurch nichts mehr niederfällt. Der Niederschlag ist roccelsaure Kalkerde, er beträgt wenig und wird abhltrirt. Dann wird die Flüssigkeit mit Salzsäure ausgefällt und der Niederschlag gut ausgewaschen. Dieser Niederschlag ist ein Körper, den Kane Erythrylin nennt. Er ist rein.

- . 3. Die im Vorbergehenden angeführten Lösungen in siedenden Wasser setzen während des Erkaltens schuppige Krystalle ab, die der Borsäure ähnlich aussehen. Diesen Körper nennt Kane Erythrin; er ist derselbe welchen Heeren (Jah, resb. 1832, S. 225) Pseuderythrin genannt hat. Durch Erhitzung in Wasser ist er sehr leicht veränderlich, daher muss man zu seiner Ausziehung das Wasser so nahe wie möglich siedend heiss aufgiessen und dann nur wenige Minuten lang kochen lassen, worauf man dann so viel von diesen Krystallen erhält, dass die siedendheiss filtrirte Flüssigkeit beim Erkalten so gut wie er-Man kann diese Krystalle nicht wieder in kochendem Wasser auflösen, ohne dass nicht viel oder der grösste Theil davon verloren geht. gehen dabei in den zunächst folgenden Körper über, und durch fortgesetzte Verdunstung werden sie ganz in denselben verwandelt.
- 4. Die Flüssigkeit, aus welcher sich die Krystalle abgesetzt haben, ist mehr oder weniger

brann, und lässt beim Verdunsten im Wasserbade eine halbslüssige, extractähnliche Masse zurück, die nicht trocken erhalten werden kann, auch wenn man sie einer Temperatur aussetzt, in welcher sie anfängt zerstört zu werden. Sie ist Heeren's Erythrinbitter, welchen Namen Kane in Amurerythrin verändert hat.

5. Lässt man eine concentrirte Lösung davon unter Zutritt der Luft einige Monate lang stehen, so geht sie in eine Masse von feinen körnigen Krystallen über, welche durch Waschen mit starkem und kaltem Alkohol weiss erhalten werden können. Diesen Körper nennt er Telerythrin.

Der Grund zu diesen Benennungen liegt darin, dass diese Körper progressive Producte von einem und demselben Stoff zu sein scheinen; das Erythrylin hat dann seinen Namen von ύλη, genommen in seiner Bedeutung von Urstoff, und Telerythrin von τελος, das Ende oder der Schluss.

Es könnte kleinlich scheinen, Namen einer Kritik zu unterwerfen, aber in einer Periode, wo so viele neue Namen gegeben werden müssen, ist es nicht gleichgültig, wie diese gebildet werden, und es ist nöthig, die Aufmerksamkeit auf die Nothwendigkeit von Principies und Consequenz zu richten. Was zunächst die Erythrin anbetrifft, so hat Heeren einen Körpe aus Lichen Roccella, welches Linne's Name der Flechte ist (Jahresb. 1832, S. 275), so genannt, der bestimmte characteristische Eigenschaften besitzt, welche entscheidend beweisen dass er keiner der hier benannten Stoffe in noch darin enthalten ist. Kane betrachtet ihr ohne Gelegenheit gehabt zu haben, ihn zu unt

tersuchen, für einen gemengten Körper, der keinen eigenthümlichen Namen haben müsse, weshalb er ihm seinen Namen nimmt. Die Wissenschaft hat also zwei Erythrine, das von Heeren und das von Kane, was ein grosser Uebelstand ist. Erythrylin ist ein nicht gut gewählter Name. Wir verstehen mit der Endigung eines Namens in yl ein organisches Radical, die Endigung in zeigt zwar an, dass nicht gemeint ist, was yl ausdrückt, aber die Zusammensetzung ist auch bei den übrigen Namen, in welchen das Beiwort vorgesetzt wird, inconsequent. Besser wäre es gewesen, Proerythrin zu sagen (von προ, vorher), weil der Körper noch nicht Erythrin ist; Pikrerythrin ist consequenter als Amarerythrin, weil dieses aus einem lateinischen und einem griechischen Wort zusammengesetzt ist, und Meterythein, von merc' in der gewöhnlichen Bedeutung von einem amgesetzten Körper, wäre besser gewesen als Telerythrin.

Erythrylin ist blassgelb, oft fast weiss. Zieht Erythrylin:
sieh seine Farbe ins Grüne, so rührt dies von
singemengten Blattgrün her. Es schmilzt etwas
siber + 100° und zersetzt sich in noch höherer
Temperatur, ohne dass sich eine Spur davon unmerändert sublimirt. Es ist unlöslich in kaltem
and kochendem Wasser, aber es verwandelt sich
seim Kochen damit in Amarerythrin. In Alkosol und in Aether leicht löslich. Von Alkali wird
spaufgelöst und durch Säuren daraus gefällt. Die
Lösung in Alkali gibt mit Metalloxyden grünliche
Tällungen. Es wurde zusammengesetzt gefunden

|             | Für sich. |    | h. S  | Seine Bleioxydverbi |           |                |
|-------------|-----------|----|-------|---------------------|-----------|----------------|
| ,           |           |    |       |                     |           | Berechn.       |
| Kohlenstoff | 67,83     | 22 | 67,71 | 31,58               | 22        | 31,85          |
| Wasserstoff | 8,13      | 32 | 9,07  | 3,92                | <b>32</b> | 3,79           |
| Sauerstoff  | 24,04     | 6  | 24,22 | 11,90               | 6         | 1 1,39         |
|             |           |    | Pb    | <b>52,60</b>        | 2         | <b>52</b> ,97. |

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass beide 4 Atom chemisch gebundenes Wasser enthalten können, so dass die Formél für das Erythrylin =  $C^{22}H^{50}O^5 + \dot{H}$  würde.

Erythrin.

Das Erythrin stimmt in allen Theilen mit Heeren's Beschreibung von seinem Pseuderythrin überein. Es schmilzt bei + 104,05, ohne dass es Wasser abgibt. Bei der trocknen Destillation wird es zersetzt. Es ist schwer löslich in kaltem Wasser, leicht löslich in kochendem, aus dem es beim Erkalten in Schuppen anschiesst. Die Lösung ist farblos, aber sie wird in der Luft! Es ist leichtlöslich in Alkohol und in Aether, so wie auch in Alkali, woraus es segleich durch eine Säure unverändert gefällt werden kann, lässt man aber die Lust darauf einwirken, so färbt es sieh durch Kali oder Natron braun und durch Ammoniak weinroth. Aus der noch ungefärbten, gesättigten Ammoniaklösung scheiden Bleisalze eine reichliche farblose Bleiverbindung ab: Die Zusammensetzung wurde gefunden, wie folgt:

| •           | Krystallisirt. |            |          | Bleioxydverbindans |     |          |
|-------------|----------------|------------|----------|--------------------|-----|----------|
|             | , Gefund.      | At.        | Berechn. | Gefand.            | At. | Berechn. |
| Kohlenstoff | 61,19          | 5          | 61,73    | 11,89              | 5   | 11,18    |
| Wasserstoff | 6,20           | <b>6</b> . | 6,04     | 1,32               | 6   | 1,10     |
| Sauerstoff  | 32,61          | 2          | 32,23    | 6,20               |     | 5,87     |
|             | •              |            | Pb       | 80,51              | 2   | 81,85    |

= C<sup>5</sup>H<sup>6</sup>O<sup>2</sup>. Aber die Analysen stimmen schlecht mit der Rechnung überein. Bei der Analyse der Krystalle wurden 0,55 Procent Kohlenstoff zu wenig und bei der der Bleioxydverbindung 0,74 Proc. zu viel erhalten. Diese Abweichungen sind gar zu gross, um sie als Beobachtungsfehler gelten zu lassen; nimmt man sie aber dafür au, so muss eine Analyse wiederholt werden, um zu sehen, ob der Fehler in der Analyse liegt; bleibt die Abweichung dann doch constant, so ist die angenommene Berechnung unrichtig, und es muss eine richtigere gesucht werden. Kane hat gewiss eingesehen, dass hier etwas hinkt, denn er hat vorschlagsweise eine andere Berechnung nach der Formel C22H26O9 gegeben, welche 61,22 Kohlenstoff, 5,93 Wasserstoff und 32,85 Sauerstoff entspricht. Aber dann würde sich 1 Atom Erythrin mit 9 Atomen Bleioxyd verbinden, was höchst unwahrscheinlich ist. Das Analytische in diesen Angaben bedarf also einer Revision durch neue Versuche. Man muss hoffen, dass ein so verdienstvoller Chemiker, wie Kane, nicht ermangeln werde, seiner werthvollen Arbeit die theoretische Vollendung zu geben, welche ihr jetzt noch fehlt.

Das Amarerythrin, Heeren's Erythrinbit-Amarerythrin.
ter, ist ein Product der Metamorphose des vorhergehenden Körpers, welche damit in heissem
Wasser in weuigen Tagen vor sich gegangen ist.

Es kann nicht in sester Form erhalten werden, weder im lustleerem Raume über Schweselsäure, noch wenn man es mehrere Wochen lang ununterbrochen einer Temperatur von + 93° aussetzt.

Es hat eine braune Farbe, einen bitteren süsslichen Geschmack, und einen Geruch, der an gebrannten Zucker erinnert. Bei der trocknen Destillation wird es zersetzt. Es ist leicht löslich in Wasser, schwerer löslich in Alkohol, und wenig löslich in Aether. Seine Lösung in Wasser hat eine blassbraune Farbe, und wird durch salpetersaures Bleioxyd gefällt. Der Niederschlig hat von Anfang bis zu Ende gleiche Zusammensetzung. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|              | Gefun | Atome. |    | Berechnet |        |  |
|--------------|-------|--------|----|-----------|--------|--|
| -Kohlenstoff | 27,92 | 27,46  | 11 | 22        | 27,80  |  |
| Wasserstoff  | - /   | 2,72   | 14 | 28        | 2,69   |  |
| Sauerstoff   | 23,50 | -      | _  | 14        | 23,23  |  |
| Bleioxyd     | 45,62 | 45,90  | 1  | 2         | 46,28. |  |
|              |       |        |    |           |        |  |

Das Amarerythrin ist also  $= C^{11}H^{14}O^7$ .

Telerythrin.

Das Telerythrin wird auf die bereits angegebene. Weise gebildet. Es bildet braune Körner, die mit kaltem Alkohol weiss gewaschen werden. Es ist leicht löslich in Wasser, aber es krystallisirt daraus äusserst schwierig und erst nach sehr langer Zeit. Es löst sich wenig in Alkohol und noch weniger in Aether. Seine Lösung in Wasser ist völlig neutral, und fällt basisches essigsaures Bleioxyd. Mit kaustischem Ammoniak versetzt, nimmt sie sehr langsam eine rothe Farbe an, welche zuletzt tief weinroth wird. Es verliert bei +100° kein Wasser. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Krystallisirt. Bleioxydverbindung.
Gef. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.
Kohlenstoff 45,35 22 45,31 15,29 15,46 22 15,88
Wasserstoff 3,67 20 3,37 1,30 1,56 18 1,07
Sauerstoff 50,98 19 51,32 17,22 15,94 18 17,04
Pb 66,19 67,04 2 66,01

Die Abweichungen in den Bestandtheilen der Bleioxydverbindung sind gar zu gross. Ein Ueberschuss von ½ Proc. und mehr Kohlenstoff, so wie von ¼ bis ½ Proc. Wasserstoff ist grösser, als ein zulässiger Beobachtungssehler. Aber liegt der Fehler in der Analyse oder in der Rechnung? Die erste Analyse scheint für das Erstere zu sprechen, aber sie entscheidet doch nichts, weil sie zu anderen Formeln reducirt werden kann, welche von den Versuchen nicht mehr abweichen, als die hier angeführte.

Den Verlauf des Uebergangs dieser Körper aus dem einen in den anderen stellt Kane auf folgende Weise vor:

Erythrylin 
$$= C^{22} + H^{32} + 0^6$$
 $-H^6 + 0^5$ 

Erythrin  $= C^{22} + H^{26} + 0^9$ 
 $+ 0^5$ 

Amarerythrin  $= C^{22} + H^{26} + 0^{14}$ 
 $-H^6 + 0^5$ 

Telerythrin  $= C^{22} + H^{20} + 0^{19}$ .

Dieser Uebergang ist interessant und würde es unleugbar noch mehr geworden sein, wenn durch Versuche dargelegt worden wäre, dass sich dabei keine Kohlensäure bildet. Denn wenn bei der Verwandlung, wie leicht möglich wäre, zugleich Kohlensäure entsteht, so ist diese ganze Metamorphosen-Theorie und die in der Hauptsache darauf gegründeten analytischen Formeln ohne theoretische Bedeutung.

II. Orseille, Archil der Engländer, besteht wie sie im Handel vorkommt, nach Kane's Orseille.

Untersuchung aus 4 Körpern, diese nennt er Azoerythrin, Orcein (Heeren's Flechtenroth), Erythroleinsäure, und endlich eine geringe Menge
von einem gelben Stoff (Heeren's gelbe Materie). Zu ihrer Scheidung verfährt man auf folgende Weise:

Man übergiesst die Orseille mit ein wenig verdünnter Salzsäure, so dass sie sauer wird, trocknet sie damit ein, und kocht den trocknen Rückstand mit Spiritus so lange aus, als er sich dabei noch bedeutend färbt. Die Spirituslösung wird abdestillirt und im Wasserbade eingetrocknet. Der carminrothe Rückstand wird zu Pulver gerieben, aus diesem der Salmiak mit kaltem Wasser ausgewaschen, getrocknet, und mit Aether extrahirt, so lange sich dieser noch damit färbt. Der Aether lässt Orcein in Gestalt eines carminrothen Pulvers ungelöst zurück.

Die Aetherlösung lässt beim Verdunsten einen ölähnlichen Körper zurück, welcher ein wenig Orcein enthält, von dem er durch Auflösung in der möglichst kleinsten Menge Aether, durch Abgiesen und Verdunsten der Lösung befreit wird. Dann bleibt Erythroleinsäure zurück.

Die mit Alkohol ausgehochte Orseille tritt an Wasser, mit dem man sie kocht, den gelben Stoff ab, dessen Quantität gering ist. Das, was kochendes Wasser nicht auflöst, löst sich mit rother Farbe in verdünnter Kalilauge auf. Die ungelöst gebliebenen erdigen Stoffe werden abaltrirt, die Lösung mit Salzsäure gelinde sauer gemacht und im Wasserbade his zur Trockne verdunstet. Der darin aufgelöste rothe Farbstoff ist das Azoerythrin. Frisch aus seiner Verbindung

mit Alkali abgeschieden erhält es sich in Wasser löslich, aber es kann nach dem Eintrocknen durch Waschen mit Wasser von dem Kalisalze befreit werden, ohne dass es sich auflöst. Es macht einen geringen Theil von der Orseille aus.

Azoerythrin (Heeren's weinrothes Pigment) Azoerythrin. ist ein pulverförmiger rothbrauner Körper, der nicht schmilzt, und welcher sich bei der trocknen Destillation zersetzt. Er ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether, aber löslich in Alkali mit weinrother Farbe, und er erhält sich dann aufgelöst, wenn man ihn mit einer Säure von dem Alkali abscheidet, wie dieses eben angeführt Heeren hielt ihn aus diesem Grunde wurde. für einen in Wasser löslichen Körper. Die Auflösung in Alkali gibt mit Metallsalzen braunrothe Fällungen. Zuweilen ist seine Auflösung bläulich oder violett, aber dann enthält er Azolitmin, von dem weiter unten die Rede sein wird. Die Analyse desselben so wie seiner Bleioxydverbindung gab:

Frei. Verbunden mit Bleioxyd.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.

Kohlenstoff 38,80 22 39,09 19,33 22 19,70

Wasserstoff 5,70 38 5,53 3,00 38 2,80

Stickstoff\*)

Sauerstoff 2 4,11 27,88 2

Sauerstoff 22 51,27 27,88 22

Sauerstoff 38,80 22 39,09 19,33 22 19,70

Pb 49,79 3 49,38

Das Azoerythrin entsteht aus dem Erythrylin mach folgendem Schema:

<sup>&#</sup>x27;) Der Stickstoffgehalt wurde nach dem relativen Gehalt in Stickgas zum Kohlensäuregase bestimmt, welcher sich terhielt == 1:20 und 1:21,8, was 1:22 angenommen wurde.

Erythrylin . . : =22C+32H+601 Atom NH<sup>5</sup> und 160 = 6H+160+2N=22C+38H+220+2N.

Aus dem Amarerythrin bildet es sich durch Incorporirung von 1 Atom Ammoniak, 3 Atomes Wasser und 5, Atomes Sauerstoff.

Orcein.

Das Orcein ist ein schönes rothes Pulver, der eigentliche Farbstoff der Orseille. Es ist wenig löslich in Wasser, welches sich jedoch damit roth färbt, aber durch neutrale Salze, die man nachher darin auflöst, ausgefällt wird. Es löst sich in Alkohol mit schöner carmoisinrother Farbe, und wird daraus durch Wasser gefällt. Von Aether wird es höchst unbedeutend gelöst. Es löst sich in schwacher Kalilauge und in Ammoniak mit schöner carmoisinrother Farbe, aber es kann auch aus diesen Lösungen durch Kochsalz ausgefällt werden, wenn man eine hinreichende Menge davon zusetzt. Die Alkaliverbindung fällt Metallsalze mit rother Farbe von verschiedener Nüance, welche Farbe jedoch beim Trocknen matt wird.

Bei den Aualysen, welche Kane mit dem Orcein von ungleichen Bereitungen anstellte, zeigten sich Ungleichheiten in den Resultaten. Die relative Quantität von Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff wurde constant, aber dagegen die des Sauerstoffs variirend gefunden. Er zog daraus den Schluss, dass sich das Orcein allmälig oxydirt, ohne dass es dabei eine andere Veränderung als höhere Oxydirung erleidet. Sie verhielten sich gegen chemische Reagentien ganz gleich, und es glückte daher nicht, die beiden

vermutheten Oxydationsgrade zu trennen, weshalb er den Ausweg wählte, dass er seine Analysen nach den Resultaten, welche den grössten und niedrigsten Sauerstoff-Gehalt gegeben hatten, berechnete. Den niedrigeren Oxydationsgrad nennt er Alpha-Orcein und den höheren Beta-Orcein.

Das Alpha-Orcein wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|              | Für sich.     |     |          | Die Bleioxydverbindg. |            |          |
|--------------|---------------|-----|----------|-----------------------|------------|----------|
|              | Gefunden.     | At. | Berechn. | Gefund.               | At.        | Bérechn. |
| Kohlenstoff  | 63,32 63,04   | 18  | 63,14    | 21,29                 | 18         | 21,58    |
| Wasserstoff  | 5,89 6,11     | 20  | 5,75     | 2,21                  | 20         | 1,97     |
| Stickstoff ) | 30,79 30,85   | 2   | 8,11     | 40.08                 | 2}         | 10,63    |
| Sauerstoff   | 3 30,19 30,00 | 5   | 23,00    | 10,37                 | 2}<br>5}   | 10,03    |
|              | •             |     | Р́Ь      | 66,13                 | · <b>3</b> | 65,82.   |

Das Beta-Orcein wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|                         |               | Für   | sich.          |          | Bleioxydverbindung. |         | bindung. |
|-------------------------|---------------|-------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|
|                         | Gefu          | nden. | At.            | Berechn. | Gefund              | At.     | Berechn. |
| Kohlenstoff             | <b>55,3</b> 0 | 54,97 | 18             | 55,45    | 20,49               | 18      | 20,62    |
| Wasserstoff             | 5,35          | 5,07  | 20             | 5,05     | 1,93                | 20      | 1,88     |
| Stickstoff } Sauerstoff | 39,35         | 39,96 | 2 <sub>3</sub> | 39,50    | 16,19               | 21<br>8 | 14,66    |
|                         |               |       |                | P        | b 61,39             | 3       | 62,84.   |

Eine Verbindung mit Kupferoxyd batte dieselbe Zusammensetzung, enthielt aber ausserdem 4 Atome Wasser. Die Bleioxydverbindung enthält 9 Atome Wasser, welche bei + 65° ganz verloren gehen. Die Kupferoxydverbindung enthält ebenfalls 9 Atome Wasser, von denen aber nur 5 bei + 100° weggehen.

Die Bildung des Orceins erklärt Kane auf folgende Weise:

Aus Robiquet's Orcin = 18C+14H+30,
entatcht durch Aufnahme von NH<sup>3</sup> und 2O = 6H+2O+2N

1 Atom Orcein = 18C+2OH+5O+2N.

Von Amarerythrin = 22C+26H+14O
mit 1 Doppelatom
Ammoniak . . . = 6H+ +2N
= 22C+32H+14O+2N

gehen ab 4 Atome
C und 1 Atom H = 4C+2H+90
bleibt übrig = 18C+3OH+5O+2N

tion von 5 At. Sauerstoff und Bildung
von Wasserabgehen = 10H

bleibt Alpha-Orcein = 18C+20H+50+2N.

wovon durch Absorp-

Die Bildung des Beta-Orceins geschieht auf dieselbe Weise mit Hinzufügung von noch 3 Atomen absorbirtem Sauerstoff. 1 Atom Telerythrin und 1 Doppelatom Ammoniak bilden, nach Abgabe von 4 Atomen Kohlensäure und 2 Atomen Wasser, das Beta-Orcein.

Aus Azoerythrin kann das Alpha-Orcein durch Abziehung von 4 Atomen Kohlensäure und 9 Atomen Wasser entstehen.

Das sogenannte violette Orcein ist eine Verbindung von Beta-Orcein mit 4 Doppelatom Ammoniak, und es kann durch directe Absorption von Ammoniakgas bereitet werden, welches sich aber bei + 10° wieder austreiben lässt.

Das Beta-Orcein ist gewöhnlich mit 1 Atom Wasser verbunden, wodurch es eine blassere rothe Farbe hat. Das Wasser geht bei + 100° weg, und dann hat es eine tiefere rothe Farbe. Weiter unten werden wir sehen, dass es sich auch mit 1 Atom Schwefelwasserstoff verbinden kann.

Die Erythroleinsäure ist bei gewöhnlicher Tem- Erythroleinperatur nur halbslüssig, wenn sie keinen Aéther enthält, zu dessen Entfernung sie eine längere Weile in einer Temperatur von + 100° erhalten Wasser färbt sich mit ihr nur werden muss. schwach, ohne sie aufzulösen. Dagegen löst sie sich in Alkohol und in Aether; aber nicht in Terpenthinöl. Alkalien lösen sie mit purpurrother Farbe auf, und aus dieser Lösung wird sie sowohl durch neutrale Salze als auch durch Säuren gefällt. Mit Metalloxyden gibt sie carmoisinrothe Fällungen. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Für sich. Bleioxydverbindung. Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn. Kohlenstoff 64,70 26 64,84 43,41 26 44,53 Wasserstoff 9,33 44 9,00 6,24 44 6,18 Sauerstoff 25,97 8 26,16 18.71 8 Pb 31,64 1

 $=C^{26}H^{44}+80=C^{15}H^{22}+40$ . Die Bleioxydverbindung ist in dem letzteren Falle basisch.

Kane glaubt, dass sich diese Säure vielleicht aus Roccelsäure bilden könne.

III. Lackmus. Die blaue Farbe des allen Che- Lackmus. mikern wohl bekannten Lackmus, welches für uns ein so kostbares Reagens ist, war ebenfalls der Gegenstand von Kane's Untersuchungen, welche zeigen, dass wir, abgesehen von der Anwe dung als Reagens, sehr wenig darüber gewusst haben. Ich sübrte im Jahresberichte 1841, S. 415,

einige vorläufig mitgetheilte Resultate dieser Arbeit an, die durch die Beschaffenheit, welche sie jetzt durch die Vollendung erhalten haben, von grossem Werth sind.

Kane hat aus dem Lackmus 4 verschiedene, eigenthümliche Stoffe ausgezogen und getrennt, welche er Erythrolein, Erythrolitmin, Azolitmin und Spaniolitmin nennt.

Die im Handel vorkommenden Lackmuswürsel werden zu einem seinen Pulver gerieben, und dieses so lange mit Wasser ausgekocht, als es sich noch stark blau fürbt. Die blassblaue Masse, welche dann zurückbleibt, wird mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührt und mit Salzsäure vermischt, wodurch sie unter starkem Aufbrausen , eine dunkel ziegelrothe Farbe annimmt. Die saure Flüssigkeit lässt auf einem Filtrum eine rothe Substanz zurück, die durch Waschen mit Wasser von aller freien Salzsäure befreit und dann sorgfältig getrocknet wird. Nach dem Trocknen wird sie mit Alkohol ausgekocht, so lange dieser noch etwas auflöst, wobei ein braunrother Körper unaufgelöst zurückbleibt. Der Alkohol wird bis zur Trockne abdestillirt und der rothe Rückstand mit warmem Aether behandelt, bis dieser sich nicht mehr damit färbt.

Der Aether lässt bei der Abdestillirung einen schön carmoisinrothen, ölartigen, fast flüssigen Körper zurück, den man wieder in sehr wenig Aether auflöst. Nach einigen Stunden wird die Lösung von dem Ungelösten abgegossen, der Acture davon abgedunstet und der Rückstand eine Weile bei + 100° erhalten, worauf er das Erythrolein ist.

Das, was der Aether von dem Alkoholextract unaufgelöst zurückgelassen hat, wird durch Trocknen bei + 100° von Aether befreit; es ist das Erythrolitmin.

Das in Alkohol unlösliche, rothbraune Pulver enthält Azolitmin, welches auf zweierlei Weise darans ausgezogen werden kann. Entweder kocht man das Pulver mit Wasser, so lange sich dieses noch färbt, und verdunstet, wobei es rein und mit dunkelblutrother Farbe zurückbleibt, oder man löst es in Ammoniak, wodurch es blau wird; diese Lösung wird dann bis zur Trockne verdunstet, der Rückstand mit verdünnter Salzsäure befeuchtet, um die letzte Spur von Ammoniak wegzunehmen, und durch Waschen mit Alkohol von Salmiak und Säure befreit.

Die zuerst erhaltene blaue Lösung in Wasser enthält sehr wenig Farbstoff, welcher mit essigsaurem Bleioxyd ausgefällt wird. Der Niederschlag wird gutausgewaschen und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Der Farbstoff bleibt in Verbindung mit dem Schweselblei zurück auf diebelbe Weise, wie dies mit vielen organischen Stoffen der Fall ist, z. B. mit der Indigschwefel-Saure und Kohlenpulver. Man wäscht den überschüssigen Schwefelwasserstoff gut aus und zieht den Farbstoff mit Ammoniak aus. Man erhält eine Blaue Flüssigkeit, die man zur Trockne verdunstet. Der Rückstand wird zuerst mit ein wenig Salz-Mure behandelt und dann mit Alkohol ausgewasehen, welcher ein dunkel braunrothes Pulver, Bis Spaniolitmin, zurücklässt.

Ost erhält man auf diese Weise nur Azolitmin, welches ihm im Ansehen ähnlich ist. Kane hat es auch ganz stickstofffrei gefunden. Aber so ist es selten im Lackmus enthalten, daher sein Name von onavios, selten.

Erythrolitmin und Azolitmin sind die hauptsächlichen Farbstoffe des Lackmus. Sie sind darin mit Kalkerde, Kali und Ammoniak verbunden, und ausserdem mit Kreide und feinen Sand gemengt.

Erythrolèin ·

Das Erythrolein ist halbslüssig und erst bei + 38° völlig liquid. Es wird bei der trocknen Destillation zersetzt, ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether mit schöner rother Farbe. Ammoniak löst es mit schöner purpurrother Farbe auf, ohne Einmengung von Blau. Diese Lösung gibt mit Metallsalzen schöne purpurrothe Fällungen. Im Ganzen ist es in seinen Verhältnissen der Eythroleinsäure ähnlich.

Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome.    | Berechuet. |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 74,27     | <b>26</b> | 74,43      |
| Wasserstoff | 10,68     | 44        | 10,36      |
| Sauerstoff  | 15,05     | . 4       | 15,21      |

 $=C^{26}H^{44}+40$  oder  $C^{15}H^{22}+20$ .

Versuche mit einer Bleioxydverbindung zeigten, dass eine solche schwerlich auf einem bestimmten Verbindungspunkte erhalten werden kann, weshalb sie nicht analysirt wurde.

Das Erythrolein ist ein niedrigerer Oxydationsgrad des im der Erythroleinsäure enthaltenen Radicals, welches in dieser auf C<sup>26</sup>H<sup>44</sup> & Atome Sauerstoff enthält. Aus 1 Pfund Lackmus bekommt man selten mehr als 12 bis 15 Gran Erythrolein.

Das Erythrolitmin ist der reichlichste Bestand-Erythrolitmin. theil des Lackmus. Es hat eine schöne bellrothe Farbe ohne Einmengung von Carmoisin. Man kann es in Gestalt von krystallinischen, weichen Körnern erhalten, wenn eine im Sieden gesättigte Lösung desselben in Alkohol erkaltet. Die Körner sind tief roth, aber ohne Glanz. Es ist wenig löslich in Wasser, welches sich jedoch damit roth färbt, leicht löslich in Alkohol und wenig löslich in Aether.

Von einer concentrirten Kalilauge wird es mit blauer Farbe aufgelöst. Mit Ammoniak übergossen wird es blau, ohne sich aufzulösen. Selbst das durch Erythrolitmin rothgefärbte Wasser setzt nach der Vermischung mit Ammoniak allmälig alles Aufgelöste ab in Gestalt eines blauen Pulvers, während die Flüssigkeit farblos wird. Die Ammoniakverbindung verliert beim Trocknen Ammoniak und wird purpurroth. Von dem Erythrolitmin sind wegen seiner Unlöslichkeit in kaustischem Ammoniak und in verdünnter Kalilauge schwierig bestimmte Verbindungen mit Metalloxyden hervorzubringen. Kane verband es mit Bleioxyd auf die Weise, dass er eine im Sieden bereitete und mit suspendirtem Erythrolitmin gemengte Lösung in Alkohol mit basischem essigsaurem Bleioxyd fällte. Das Erythrolitmin wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Für sich. Bleioxydverbindung. Gefund. At. Berechn. Gef. At. Berechn.

 Koblenstoff
 55,78
 55,3
 26
 55,53
 31,52
 26
 31,73

 Wasserstoff
 8,69
 8,1
 46
 8,05
 4,78
 44
 4,40

 Sauerstoff
 35,53
 36,6
 13
 36,42
 19,21
 12
 19,21

Pb 44,43 1 44,66

Kane gibt an, dass die Analyse No 1. mit Erythrolitmin nach dem Trocknen bei + 100°, und die No 2. mit einem bei + 1210 getrocknetem Erythrolitmin gemacht worden sei, und dass es bei der letzteren Temperatur 1 Atom Wasser verloren habe. Dies scheint wahrscheinlich zu sein, wenn man in den beiden Analysen den Wasserstoff- und Sauerstoff-Gehalt vergleicht; berücksichtigt man aber den Kohlenstoffgehalt, welcher in No 1 um 1/2 Proc. höher ist, als in No 2, so scheint der Schluss nicht ganz richtig zu sein. Aus der Analyse der Bleioxydverbindung zeigt sich, dass das bei + 1210 getrocknete Erythrolitmin = C26H44O12 + H ist, worin das Wasseratom gegen Bleioxyd ausgewechselt worden ist. Wir haben also drei Verbindungen des Radicals C<sup>26</sup>H<sup>44</sup> mit Sauerstoff, nämlich mit 4, 8 und 12 Atomen Sauerstoff, oder C15H22 mit 2, 4 und 6 Atomen Sauerstoff.

Leitet man über bei + 100° getrocknetes Erythrolitmin Ammoniakgas, so wird Wärme frei und Wasser abgeschieden. Die Verbindung ist blau und man erhält von 100 Theilen Erythrolitmin 102,82 Th. davon. Erhitzt man sie dann bis zu + 121°, so wird sie unter Verlust von Ammoniak rothbraun, und wiegt dann nur noch 96,9.

Kane berechnet dies so, dass dahei 1 Atom C<sup>26</sup>H<sup>44</sup>O<sup>12</sup>2H 1 Atom NH<sup>3</sup> aufnehme und ein Atom Wasser verliere, was mit der, zufolge des Versuchs stattfindenden Gewichtsvermehrung wohl übereinstimmt. Beim Erhitzen bis zu + 121° geht hernach 1 Atom Wasser und ein einfaches

Atom NH<sup>3</sup> weg, so dass 2C<sup>26</sup>H<sup>44</sup>O<sup>12</sup> + NH<sup>3</sup> übrig bleibt. Die Elementar-Analyse dieser Verbindung gab ½ Proc. Kohlenstoff und ¼ Proc. Wasserstoff zu viel.

Kane leitet diese Producte ursprünglich von der Roccelsäure ab, welcher er den Namen Roccellin gibt, weil sie nicht sauer reagirt. Die Zusammensetzung derselben berechnet er nach Liebig's Analyse zu C26H48O6, was jedoch voraussetzt, dass sie 4 Proc. Kohlenstoff mehr enthält, als Liebig gefunden hat, und dass der roccellsaure Kalk die weniger gewöhnliche Zusammensetzung von 2 Atomen Säure mit 3 Atomen Kalkerde haben müsste, wozu es nöthig ist, dass das Salz 15,9 Proc. Kalk enthält, anstatt 15,6, wie Heeren gefunden hat. Es ist jedoch kein Grund vorhanden zu vermuthen, dass Liebig sich um 0,84 von 1 Proc. Kohlenstoff bei einer einfachen Analyse versehen hätte, und ehe man Theorien auf so grosse Beobachtungsfehler von Liebig baut, müsste man wohl durch Versuche beweisen, dass sie begangen worden sind.

Wird die Roccellsäure = C<sup>26</sup>H<sup>48</sup>O<sup>6</sup> angenommen, so wird sie durch Verlust von 2 Atomen Wasser Erythrolein, von dem man dann annehmen kann, dass es durch Oxydation in Erythroleinsäure und Erythrolitmin verwandelt werde. Die Erklärung wäre einfach, wenn der Grund dazu richtig wäre.

Azolitmin ist ein dunkel rothbraunes Pulver Azolitmin.

ohne alle Merkmale von Krystallisation. Es ist
wenig löslich in Wasser, unlöslich in Alkokol
und in Aether, und gibt mit Alkalien leichtlösliche blaue Verbindungen. Seine Verbindung mit

Ammoniak kann auf keinem bestimmten Verbindungspunkte erhalten werden. Mit Metallsalzen gibt es Fällungen, welche je nach dem ungleichen Oxydgehalt blau oder purpurfarben sind. Die Bleioxydverbindung fällt schön purpurroth nieder, wird aber während des Trocknens bei 121° blau. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Bleioxydverbindg. Zinnoxydulverbindg. Gefund. At. Berechn. Gef. At. Berechn. Gef. At. Berechn. 50,05 18 51,3 19,35 Kohlenstoff 18 20,01 12,10 22,01 18 5,52 20 4,7 2,00 20 1,82 , 2,84 Wasserstoff 24 2,41 44,43  $\binom{2}{10}$  44,0 19,27  $\binom{2}{10}$  17,15 30,07  $\binom{2}{16}$  24,48 Stickstoff \*) Sauerstoff Pb 59,38 3 61,02 Sn 45,99 4 47,10

= C18H20N2O10, verbunden mit 3 Atomen Bleioxyd und 4 Atomen Zinnoxydul, so wie in der letzten Verbindung mit 6 Atomen Wasser, die in der Wärme nicht ausgetrieben werden können, weil sich schon durchs Kochen mit Wasser die Farbe aus purpurroth in weissgrau verwandelt. Das Zinnoxydul verwandelt sich auf Kosten des Azolitmins in Oxyd, wodurch das Azolitmin gebleicht wird; aber dieses bekommt in der Lust seine Farbe wieder und man erhält eine Verbindung von Azolitmin mit Zinnoxyd.

Bei der Prüfung dieser Analysen erkennt man in allen eine constante und grosse Abweichung zwischen den Resultaten der Analysen und den Rechnungen, die 5 bis 6 Mal grösser ist, als ein Beobachtungssehler in der Arbeit eines

<sup>\*)</sup> Die Analysen gaben das Stickgas zum Kohlensäuregas
== 1:17,6 und 1:18.

so geschickten Chemikers sein kann. Dies beweist, dass die Resultate der Berechnung nicht richtig sein können, und dass bei ihrer Aufstellung die Theorie für Metamorphosen die Aussagen, der directen Versuche beherrschte. Es ist also klar, dass die berechnete Zusammensetzung als unzuverlässig angesehen werden muss.

Das Spaniolitmin ist ein sehr problematischer Spaniolitmin. Körper. Das, was man nach der zu seiner Ausziehung vorhin angegebenen Methode erhält, ist gewöhnlich Azolitmin, oft ein Gemeng von beiden, und nur ein Mal wurde Spaniolitmin erhalten. Es kann nicht von Azolitmin getrennt werden, weil es diesem im Ansehen und in seinen Eigenschaften vollkommen ähnlich ist. Es ist hellroth, in Alkohol und in Aether unlöslich, in Wasser wenig und weniger löslich, als Azolitmin. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet.    |
|-------------|-----------|--------|---------------|
| Kohlenstoff | 44,54     | 18     | 44,85         |
| Wasserstoff | 3,11      | 14     | 2,86          |
| Sauerstoff  | 52,35     | 16     | <b>52,29.</b> |

Die Verbindungen, welche mit 3 Atomen Silberoxyd, so wie mit 5 und mit 12 Atomen Bleioxyd erhalten wurden, gaben bei ihrer Verbrenmungsanalyse damit übereinstimmende Resultate. Die erstere Verbindung mit Bleioxyd ist purpurroth und wird durch neutrales essigsaures Bleioxyd gefällt; die letztere, gefällt durch basisches essigsaures Bleioxyd, ist azurblau und enthält 9 Atome Wasser, von denen sie bei + 82° 4 Atome und bei + 100° die übrigen 5 Atome verliert.

Wäre das Azolitmin = C18 H20 N2 O10, so ent-

stände daraus das Spaniolitmin durch Verlust von N<sup>2</sup>H<sup>6</sup> und durch Aufnahme von 6 Atomen Sauerstoff.

Kane gibt auch vorzugsweise die Formel C<sup>26</sup>H<sup>22</sup>O<sup>23</sup>; dann kann das Spaniolitmin aus I Atom Erythrolitmin = C<sup>26</sup>H<sup>44</sup>O<sup>12</sup> gebildet werden, wenn digses durch Oxydation auf Kosten der Luft die Hälfte seines Wasserstoffs verliert, während der Rest sich mit 11 Atomen Sauerstoff aus der Luft verbindet.

Aus dem, was ich jetzt aus dieser wichtigen Untersuchung angeführt habe, wird man wahrscheinlich einsehen, dass die Theorie für die Metamorphosen ihre schwächere Seite ist. auch nicht anders sein, denn sie ruht nur allein auf berechneten Wahrscheinlichkeiten und nicht auf gewissen Versuchen, den einen dieser Körper, unter genauer Bestimmung der Neben-Umstände, in einen anderen zu verwandeln. setzt, mit Ausnahme von ein Paar Fällen, voraus, dass diese Metamorphosen nur durch Veränderung des Gehalts an Wasserstoff und Sauerstoff stattfinden, dass aber der Kohlenstoffgehalt derselbe bleibe. Aber wenn bei irgend einer von diesen Metamorphosen, wo dieses als nicht stattgesunden betrachtet wird, eine Bildung von Kohlensäure wirklich vor sich geht, so fällt die ganze Erklärung der Metamorphosen zusammen, und zieht man die Abweichung der Analysen von den berechneten Resultaten in Betracht, so sieht man leicht ein, dass sich dieses wahrscheinlich so verhält: Aber abgesehen von dem wahrscheinlich weniger Richtigen in einem Theil der Erklärungen der Metamorphosen, so hat diese Arbeit doch unsere

Kenntnisse von den Bestandtheilen der Flechten und der Farbenbildung daraus auf eine sehr aufklärende Weise bereichert.

Kane hat seine Versuche auch auf die Ver-Bleichung der änderungen ausgedehnt, welche diese Farbstoffe far Orseille durch Schweselwasserstoff, durch den Einfluss von und im Lackleicht oxydirenden Körpern und durch Chlor er-

Er zeigt zunächst, dass die natürliche Farbe derselben roth und nicht, wie man früher oft vermuthet hat, blau ist.

Wenn sie durch Schwefelwasserstoff farblos werden, so geschieht dies in Folge einer Verbindung derselben mit dem Schwefelwasserstoff, aber nicht durch Reduction, ganz so, wie die Farbe mehrerer Blumen durch schwestige Säure nur durch eine Verbindung damit gebleicht wird. Vermischt man eine blaue Lösung in Ammoniak mit Schwefelbarium oder Schwefelcalcium, so fällt eine blaue Verbindung der Erde mit der Farbe nieder, und in der Lösung bleibt Schweselammonium. Setzt man aber Salzsäure hinzu, so dass das Schwefelmetall zersetzt wird, so wird die blaue Verbindung gebleicht und aufgelöst. Diese sarblose Verbindung des Farbstoffs mit Schwefelwasserstoff kann nicht in fester Gestalt erhalten werden, weil der Schwefelwasserstoff weggeht und die Farbe wiederkommt.

Zersetzt man Azolitmin-Bleioxyd oder Beta-Orcein-Bleioxyd in Wasser durch Schweselwasserstoff, so bleibt, wie vorhin schon angesührt wurde, der Farbstoff mit dem Schweselblei vereinigt zurück. Wird aber die Schweselwasserstoff enthaltende Flüssigkeit abgeschieden, so zieht kaustisches Ammoniak den Farbstoff mit seiner natürlichen Farbe aus.

Vermischt man eine Lösung z. B. von Betaorcein in Ammoniak, mit Salzsäure im Ueberschuss, so löst sich hineingestelltes Zink unter
Entwickelung von Wasserstoffgas auf, und das
Orcein wird farblos. Es ist natürlich, diese Entfärbung als eine Reduction des Orceins zu einem
niedrigeren Oxydationsgrade zu betrachten. Aber
so verhält es sich damit nicht. Das Orcein verbindet sich mit dem Wasserstoff in Statu nascenti,
und die neue Verbindung ist farblos. Sie wird
durch Zutritt der Luft auf die Weise zerstört,
dass sich der Wasserstoff wieder oxydirt und das
Orcein wieder hergestellt wird.

Wird die farblose Zinklösung mit Ammoniak vermischt, so fällt eine farblose Zinkoxyd-Verbindung nieder, welche schwierig zu waschen und zu trocknen ist, ohne dass sie roth wird, die aber, wenn es glückt, besteht aus:

|              | •         |           |            |  |  |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|--|
|              | Gefanden. | Atome.    | Berechnet. |  |  |
| Kohlenstoff  | 31,80     | 18        | 32,297     |  |  |
| Wasserstoff  | 4,66      | <b>32</b> | 4,687      |  |  |
| Stickstoff ) | 28,73     | 2)        | 27,579     |  |  |
| Sauerstoff   | , 20,10   | 10        | 21,019     |  |  |
| Zinkoxyd     | 34,81     | 3         | 35,437.    |  |  |

Kane hat den Zuschuss an Wasserstoff niedriger berechnet und die Atomen-Anzahl desselben nur zu 28 angenommen, wodurch aber seine Berechnung viel mehr von dem Resultate des Versuchs abweicht, als die hier angeführte, besonders in Rücksicht auf den Wasserstoff, von dem der Versuch nach seiner Rechnung 0,52 von

1 Procent zu viel gibt, und welcher, im Fall er vom Wasser herrührt, 4,16 Proc. Sauerstoff mehr, voraussetzt, als die Rechnung aufnimmt. Es scheint also klar, dass die Verbindung aus C18H28O8 + 3Zn + 2H bestand. Diese beiden Wasseratome lassen sich durch Erhitzung bis zu + 1380 in einer sauerstofffreien Atmosphäre austreiben, und 100 Th. von der Verbindung geben dabei 5,48 Proc. Wasser.

Nach Kane's Formel ware das farblose Betaorcein =  $C^{18}H^{24}O^8$ ; das gefärbte ist, wie wir gesehen haben, =  $C^{18}H^{20}O^8$ .

Fände bei diesen Versuchen eine Reduction statt, so ist es klar, dass die erste Einwirkung des Zinks in der Reduction desselben zu Alphaorcein ohne Veränderung der Farbe bestehen würde, die hernach weiter zu einem noch geringeren Sauerstoffgehalt ginge. Daher wurde Betaorcein zu dem Versuch gewählt, weil damit das Hauptresultat, nämlich eine vergrösserte Anzahl von Wasserstoffatomen, anstatt einer verminderten Anzahl von Sauerstoffatomen, so deutlich in die Augen fällt.

Er hat auch Analysen von der Zinnverbindung gemacht, welche ich hier übergehe, da sie zu demselben Resultate führen, welches aus dem Vorhergehenden ganz hinreichend bestätigt zu sein scheint, und welches auch für den wirklichen Wasserstoff-Zuschuss noch als unsicher angesehen werden kann, ob nämlich 8 oder 4 Atome Wasterstoff aufgenommen worden sind. Für 8 Atome spricht der Wasserstoffgehalt nach der Analyse. Aber da der Gesammtgehalt von Sauerstoff und Stickstoff nach dem Versuche um 1,15 Procent

grösser ist, als nach der Rechnung, so wäre es wohl möglich, dass die richtige Formel = C18 H26 N2O8, wäre.

Kane schlägt vor, die farblosen Verbindungen durch Hinzufügung von leuko (von leuko, weiss) vor die Namen zu benennen, z. B. Leukorcein, was jedoch, z. B. beim Leuko-Erythrolitmin, für den etwas sonderbar klingt, welcher mit dem Griechischen bekannt ist.

Betaorcein, Azolitmin und Erythrolitmin verben mit Chlor. binden sich mit Chlor, ohne dass durch dieses einer von ihren Bestandtheilen abgeschieden wird. Diese Verbindungen bilden sich, wenn man jene Körper in Wasser vertheilt und dann Chlorgas einleitet. Sie werden durch dieses gebleicht. Das Betaorcein wird braungelb, und er nennt es dans. Chlororcein. Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether, so wie auch in Ammoniak. Aus dem letzteren wird es durch Säm-4 ren etwas verändert gefällt. Die Ammoniaklösung gibt mit Metalloxydsalzen eigenthümliche Fällun-Nach einer Analyse besteht das Chlororceia aus C18H20O8Cl4. Bei der Auflösung desselben in kaustischem Kali scheint die Hälfte des Chlors davon abzugehen, und in dem, was Säuren aus der Lösung fällten, wurden 41,51 Kohlenstoff, 4,33 Wasserstoff und 13,15 Chlor gefunden, der Rest Stickstoff und Sauerstoff, was C18H20O8Cl2 + 2H auszuweisen scheint.

> Das Chlorazolitmin ist gelb, unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether, so wie auch in Alkali, woraus es durch Säuren unverändert gefällt wird. Mit Metalloxyden geht es

Verbindungen ein. Nach der Analyse besteht es aus C18H20N2O10Cl2, aber mit denselben Abweichungen des berechneten Resultats von dem gefundenen, welche ich schon beim Azolitmin angemerkt habe. Das Chlorerythrolitmin ist ein lederfarbener Körper, der sich im Uebrigen wie die vorhergehenden verhält. Das Resultat der Verbrennungsanalyse stimmt so genügend mit C52H88O19Cl2 überein, als man erwarten kann. Dabei haben 2 Atome Erythrolitmin 5 Atome Sauerstoff verloren und 1 Doppelatom Chlor aufgenommen. Wozu dieser Sauerstoff verwandt worden ist, ersieht man nicht aus den Versuchen. ... Ueber das Lackmus ist auch eine Arbeit von Gélis \*) mitgetheilt worden. Derselbe hat dieselben sauren Körper daraus abgeschieden, wie Kane, aber er führt darüber nicht mehr an, als die am meisten in die Augen fallenden Eigen-Was seine Arbeit eigentlich schaften derselben. aufklärt, besteht in der Nachweisung, woraus Lackmus gemacht wird. Bekanntlich kommt es im Handel von zweierlei Arten vor, entweder von Lappen eingesogen, oder in kleinen Würfeln. Die erstere, das Tournesol en drapeaux, ist kein Lackmus, sondern eine durch Ammoniak gebläuete Pflanzenfarbe, die von Croton tinctorium abstammt. Sie besitzt nicht die Eigenschaften der Lackmusfarbe und ist als Reagens auf Säuren untauglich.

Die andere in Würfeln wird aus derselben Flechte hervorgebracht, welche Orseille liefert, nämlich Roceella tinctoria, aber sie kann auch aus mehreren nahe verwandten Flechten darge-

<sup>)</sup> Journ. de Pharm. XXVII, 477.

stellt werden. Gélis hat sie aus Roccella fusiformis, Parella pallescens und Isidium corallinum hervorgebracht. Die Roccella tinctoria liefert mit Kalkhydrat und Harn, oder auch mit kohlensaurem Ammoniak und Harn nur Orseille; aber setzt man noch kohlensaures Kali oder Natron hinzu, so geht nach 5 Wochen, oder nach derselben Zeit, welche zur Bildung der Orseille erforderlich ist, die Metamorphose vor sich, durch welche die Bestandtheile der Flechte in die Farbstoffe des Lackmus verwandelt werden.

Indigo. sen desselben

Ich erwähnte im letzten Jahresberichte, S. 373, Metamorpho- der Versuche von Fritzsche über die Metamordurch Kalihy- phose des Indigo's durch Behandlung mit einer concentrirten Lauge von Kalihydrat. Diese Versuche sind weiter fortgesetzt worden \*). Man erhitzt eine so concentrirte Lösung von Kali, dass sie + 1500 annehmen kann, bis zum Kochen, und rührt in dieselbe bei dieser Temperatur kleine Portionen von fein vertheiltem Indigblau ein, so dass erst dann eine neue hinzukommt wenn die erstere ihre blaue Farbe verloren hat; man fährt damit fort, bis sich kleine Krystalle abzuscheiden anfangen. Dann lässt man die Flüssigkeit erkalten. Bei dieser Operation werden keine flüchtige Stoffe gebildet, aber es entstehen aus dem Indigo zwei Producte, eine Säure, die sich mit dem Kali verbindet, und ein anderer brauner Körper, aus dem sich in der Lust wieder Indigblau bildet, und welcher darin theils eingemengt, theils mit Kali verbunden ist. Dann giesst Wasser auf die erstarrte Masse und setzt

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 76.

eine Säure zu, so dass das Kali möglichst genau gesättigt wird. Dadurch entsteht ein blaugrüner Niederschlag, den man abfiltrirt, wobei eine goldgelbe Flüssigkeit durch das Filtrum geht. Uebersältigt man diese Flüssigkeit mit Salzsäure, so entsteht ein rothbrauner, voluminöser Niederschlag, der eine eigenthümliche Säure ist, welche Fritzsche Chrysanilsäure nennt. Man erhält mehr von dieser Säure, ungefähr 4 vom Gewicht des Indigblau's, wenn man vor dem Zusetzen desselben so viel chlorsaures Kali in dem geschmolzenen Kali auflöst, als dieses auflösen kann. Dann entsteht sehr wenig von dem Körper, aus dem sich wieder Indige bildet. Die Saure wird mit Wasser ausgewaschen, mit vielem Wasser angerührt, dem man unter Umrühren kleine Menten Kalihydrat zusetzt, und dieses Zusetzen so ange fortgesetzt, bis die Flüssigkeit eine rein boldgelbe Farbe erhalten hat. Durch zuviel Kali bekommt sie einen Stich ins Grüne, was sorgfülig vermieden werden muss. Sie wird von dem Ingelösten abfiltrirt und aufs Neue mit Salzsäure efällt, die nun reine Chrysanilsäure liefert, in estalt eines rothbraunen Pulvers, welches dem ermes höchst ähnlich ist, und dessen Farbe um heller wird, ein je grösserer Ueberschuss von elzsäure sich in der Flüssigkeit befindet. liederschlag wird wohl ausgewaschen und geocknet, wobei er zu einer formlosen dunkelmunen Masse zusammenschrumpft, die sich leicht einem Pulver reiben lässt, dessen Farbe helrothbraun ist; einige Male ist sie beim Trocken grünlich geworden, was wohl eine fremde Einmengung anzudeuten scheint.

Chrysanilsäure.

Die Säure ist wenig löslich in Wasser, welches davon aber eine hellgelbe Farbe annimmt. Sie löst sich dagegen leichter in wasserhaltigen Alkohol, der damit eine rothgelbe Auflösung bildet. Ein Gemenge von gleichen Theilen Wasser und Alkohol setzt, wenn man es siedend mit Chrysanilsäure gesättigt und dann siedend filtrirt hat, beim Erkalten den grössten Theil der Säure in kleinen sternförmigen Gruppen von mikroscopischen Krystallnadeln ab. In Alkali löst sie sich mit gelber Farbe. Ein Ueberschuss von Alkali verursacht darin eine allmälig fortschreitende Metamorphose, die Farbe der Flüssigkeit wird gränlich, und ihre Obersläche bedeckt sich mit einer Haut von blauer Farbe, die dem Indigblau ähnlich Mit Metallsalzen gibt das chrysanilsaure Kali , gefärbte Fällungen; die mit Bleioxyd und mit Zinkoxyd sind schön roth. Man bekommt sie selbst krystallinisch, wenn sie mit chrysanilsaurem Kali aus einer siedenden Lösung des Metalk oxyds in überschüssiger Essigsäure gefällt werden

Die Verhältnisse und die Zusammensetzung dieser Säure sind noch nicht studirt worden. Nach noch nicht völlig ausgeführten Analysen hat Fritzsche als wahrscheinlich angegeben, dass die Säure = H + C<sup>28</sup>H<sup>20</sup>N<sup>4</sup>O<sup>5</sup> ist, und dass de Wasseratom bei der Sättigung der Säure gegen R gewechselt wird. Aus dieser Chrysanilsäunkann eine andere Säure auf zweierlei Weise het vorgebracht werden. 1) Nachdem man auf die vorhin angeführte Weise das Kalihydrat bei + 150 mit Indigblau zusammengeschmolzen bat, löst mat die erkaltete Masse in Alkohol und filtrirt. Die

Anthrdnilsäure. Lösung setzt im Anfange sehr häufig wiederhergestelltes Indigblau in kleinen, dünnen, vierseitigen Blättern ab. Man lässt diese grüne Alkohollösung so lange der Luft ausgesetzt stehen, bis ihre grüne Farbe in eine hellbraune übergegangen ist. Dann fällt man den Kaliüberschuss daraus mit Kohlensäuregas, und destillirt die filtrirte Flüssigkeit bis zur Entfernung des Alkohols, und concentrirt den Rückstand durch Verdunstung, bis er beim Erkalten eine Menge von blättrigen Krystallen liefert, die ein Kalisalz der neuen Säure sind, welche Fritzsche Anthranilsäure nennt. Man lässt die Mutterlauge abtropfen und hernach von Löschpapier einsaugen, löst das Salz in der möglichst kleinen Quantität Wasser auf und tropft in diese Lösung Salzsäure. Im ersten Anfange wird die Flüssigkeit milchig von einem in feinen Tropfen ausgeschiedenen Liquidum, welches Fritzsche für Anthranilsäure in flüssiger Form hält, aber dies hört bald auf und die Anthranilsäure fällt dann in Gestalt eines reichlichen, krystallinischen Pulvers nieder.

2) Man kocht die Chrysanilsäure mit einer verdünnten Mineralsäure bis zur völligen Auflösung. Diese ist dann blutroth und setzt beim Erkalten ein Gewebe von seinen, schwarzblauen Nadeln ab, die ein bis jetzt unbekannter Körper sind, und von denen sehr wenig in der Flüssigkeit zurückbleibt, die dann die Anthranilsäure in der Mineralsäure ausgelöst enthält. Dann löst man schweselsaures Zinkoxyd in der Flüssigkeit im Ueberschuss auf, und fügt Ammoniak mit der Vorsicht hinzu, dass davon nicht mehr hinzukommt, als zur Sättigung der freien Säure ersor-

derlich ist; dadurch fällt anthranilsaures Zinkoxyd in Gestalt eines gelblichen Mehls nieder, welches schwer zu Boden sinkt und sich leicht auswaschen lässt. Das Zinksalz wird warm durch Schweselsäure in Alkohol zersetzt, worin sich das schweselsaure Zinkoxyd nicht auflöst. Beim Erkalten oder Verdunsten des Alkohols setzt sich die Säure daraus in blättrigen Krystallen ab.

Diese Säure hat folgende Eigenschaften: Sie krystallisirt in Blättern, fällt aber aus ihren Salzen in Gestalt eines sandigen Pulvers nieder. Sie. ist farblos, schmeckt süsslich, was sie auch ihren Salzen mittheilt, schmilzt bei + 1350 und lässt sich in dieser Temperatur zu einem feinen Krystallmehl sublimiren. In stärkerer Hitze geräth sie ins Sieden und wird zersetzt in Anilia und Kohlensäure. (Daher ihr Name von Anil) und av doug, Kohle). In kaltem Wasser ist sie so schwer löslich, dass sie ohne grossen Verlust damit ausgewaschen werden kann, aber in siedendem Wasser ist sie viel löslicher und sie krystallisirt daraus beim Erkalten in Schuppen. Alkohol und in Aether ist sie leicht löslich. Aug Alkohol schiesst sie in grossen Blättern an. MA Alkalien bildet sie leicht lösliche, krystallisirende Ihr Kalisalz gibt mit den Salzen von Zink Blei, Kupfer und Silber krystallinische Fällung Das Silbersalz kann nach der Auflösung if Ammoniak krystallisirt erhalten werden.

Die Säure und das Silbersalz derselben ward den auf folgende Weise zusammengesetzt gefunden

|             | Die Säure. |     | Das Silbersalz. |         |     |          |
|-------------|------------|-----|-----------------|---------|-----|----------|
| , , ,       | Gefund.    | At. | Berechn.        | Gefund. | At. | Berechu. |
| Kohlenstoff | 61,63      | 14  | 61,69           | 34,97   | 14  | 34,81    |
| Wasserstoff | 5,09       | 14  | 5,03            | 2,54    | 12  | 2,44     |
| Stickstoff  | 10,94      | 2   | 10,21           | 5,90    | 2   | 5,76     |
| Sauerstoff  | 22,34      | 4   | 23,07           | 9,03    | -3  | 9,76     |
|             |            |     | Åg.             | 47,56   |     |          |

Die Säure ist also = H + C<sup>14</sup>H<sup>12</sup>N<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, und in ihren Salzen wird das H durch R ersetzt. Die Säure ist im wasserhaltigen Zustande vollkommen procentisch so zusammengesetzt, wie De ville's Protonitrobenzoen, S. 360, mit dem sie also metamerisch ist. Sie kann eine gepaarte Benzoësäure sein, worin der Paarling Amid ist = NH<sup>2</sup> + C<sup>14</sup>H<sup>10</sup>O<sup>3</sup>.

Wenn sie sich bei der trocknen Destillation in Kohlensäure und in Anilin zersetzt, so entstehen aus 1 Atom Anthranilsäure 1 Atom Anilin = C12 H14 N2 und 2C, womit auch die bei Fritzsche's Versuche erhaltenen relativen Quantitäten derselben übereinstimmten. Die anthranilsauren Salze geben bei der trocknen Destillation zwar Anilin, aber auch andere Producte. Ich bin überzeugt, dass die beste Bereitungsmethode des Anilins in grösserer Menge darin bestehen wird, dass man die Anthranilsäure mit einem Ueberschuss von Baryterde oder Kalkerdeligdrat destillirt, indem dies ohne Zweisel auch die Entstehungsweise des Anilins bei der im Jahresb. 1842 S. 373, angegebenen Methode ist.

Fritzsche hat die schwarzblauen Krystalle, welche bei der Zersetzung der Chrysanilsäure durch Kochen mit einer Mineralsäure erhalten

werden, nicht vollständig snalysirt, aber er hat gefunden, dass sie 66,85 Proc. Kohlenstoff und 3,95 Proc. Wasserstoff enthalten, was C14H10 entspricht, und daraus schliesst er, dass sich die wasserhaltige Chrysanilsäure gerade auf in diesen Körper und in Anthranilsäure theile. Zieht man von

1 Atom wasserhaltiger .
Chrysanilsäure . =28C+22H+4N+60
1 Atom wasserfreie

Anthranilsäure = 14C + 12H + 2N + 30

ab, so bleiben übrig = 14C+10H+2N+30; welches dann die Zusammensetzung des schwarze blauen, krystallisirenden Körpers sein würde.

Dieser Körper löst sich im frisch bereiteten Zustande in Alkohol mit tief purpurrother Farbe auf, ist er aber ein Mal trocken gewesen, so he die Lösung eine rothbraune Farbe. Beide Lösungen verändern sich bald in der Luft. Mit Alkalien bildet dieser Körper wieder viel Indigblause Es sieht beinahe aus, als bestände die Veränderung, welche dieser Körper beim Trocknen en leidet, in einer anfangenden Verwandlung in Indigblau.

Chrysanilsäure Liebig\*) hat Fritzsche's Versuche und Anthranil-Verfahren zur Bereitung dieser Säuren wiederholtsäure, Versuche darüber und zwar in folgender Art: 1 Theil fein geries von Liebig benes Indigblau wurde im Sieden mit 10 Theisten von einer Kalilauge behandelt, welche 1,3 specif. Gewicht hatte. Das Indigblau löste sieden schnell und ohne Gasentwickelung auf, und die

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 91.

Lauge bekam eine orangerothe Farbe. Aber ein Theil von dem Indigblau bildete sandähnliche Körner, die sich im Innern lange Zeit erhielten, und zu deren Auflösung ein sortgesetztes Kochen angewandt wurde, während man das dabei verdunstende Wasser von Zeit zu Zeit ersetzte. Zuletzt erhielt man eine syrupdicke, rothgelbe Auflösung, die beim Erkalten einen krystallinischen Brei bildete.

Dieser Brei löste sich in Wasser ohne Rückstand tol, die Lösung bekam in Berührung mit Luft an der Oberstäche eine Haut von Indigblau, und setzte hsselbe krystallinisch ab. Wurde sie dagegen sopleich mit Schwefelsäure übersättigt, so erstarrte sie u einem gallertartigen Brei von Chrysanilsaure, belche sich abschied. Diese bildet nach dem Ausbaschen, wie Fritzsche angegeben hat, ein tell kermesbraunes Pulver, welches, wenn man mit Wasser kocht, zu einer harzähnlichen lasse von dunkelbrauner Farbe zusammenbackt, lesche keine saure Eigenschaften hat und sich licht pulverisiren lässt. Gegen Alkohol, Aether nd Alkalien verhält sie sich im Uebrigen ganz W, wie Fritzsche angegeben hat, und man er-Alt sie, aus den ersteren durch Verdunstung und les den letzteren durch Sättigung mit einer Säure. Will man aber Anthranilsäure erhalten, so artet man die Auflösung des ganzen Quantums n Indigblau nicht ab, sondern man setzt, wenn Sch etwas davon ungelöst vorhanden ist, kleine brtionen feingeriebenen Braunsteins unter fort- ! Khrendem Umrühren hinzu, und lässt die Masse, bbald eine davon genommene kleine Probe nach er Auflösung in Wasser an der Luft nicht mehr

blau wird, erkalten. Dann löst man sie in Wasser, filtrirt, verdünnt die Lösung mit vielem siedenden Wasser und übersättigt sie mit Schwefelsäure, welche eine graubraune Substanz ausfällt, worauf man sie sogleich filtrirt, die freie Säure in dem Durchgegangenen so genau wie möglich mit Kali sättigt, und bis zur Trockne verdunstet. Der Rückstand ist nun ein Gemenge von schwefelsaurem und anthrauilsaurem Kali, woraus das letztere mit kaltem Wasser ausgezogen werden kann, aber am besten mit Alkohol, der von dem schwefelsaurem Salze nichts auflöst.

Der Alkohol wird verdunstet, das zurückbleibende Salz in Wasser aufgelöst, die Lösung mit Essigsäure im Ueberschuss versetzt, und 24 Stunden lang stehen gelassen, während welcher Zeit die Anthranilsäure in orangegelben Krystallen anschiesst. Diese kocht man mit 15 Theilen Wasser, worin sie sich auflösen, und vermischt dann die Lösung mit Kalkmilch im Ueberschuss, bis sie alkalisch reagirt, worauf man sie siedend filtrirt und verdunstet. Ist die Flüssigkeit gelbse muss sie mit Blutlaugenkohle gekocht werden welche die Farbe wegnimmt. Beim Erkalten schiesst das Salz in klaren rhomboëdischen Krystallen an.

Aus diesem Kalksalz erhält man die Säurewenn man es in siedendem Wasser auflöst und die Lösung mit Essigsäure vermischt. Beim Erkalten schiesst die Säure in halbzollangen, gelblichen, durchsichtigen, regelmässig gebildeten Blättern an, die viel Glanz besitzen. Aus einen kalten Lösung des Salzes schiesst nach dem Vermischen mit Essigsäure die Säure in seinen, weis-

sen, dünnen, 4 und 6 seitigen Nadeln an. Aber in beiden Fällen geht der Abscheidung der Säure keine milchige Trübung voran, welche Liebig einer fremden Einmengung zuschreibt, welche durch die Blutlaugenkohle abgeschieden worden ist. Sie lässt sich in gelinder Wärme unverändert sublimiren in glänzenden, weissen Blättern, die der Benzoësäure ähnlich sind. Sie schmilzt leicht und erstarrt beim Erkalten zu einer gelblichen, krystallinischen Masse.

Das Kalksalz ist schwer löslich in kaltem Wasser, aber viel leichter in warmem. Das Silbersalz ist löslich in einer grösseren Portion siedenden Wassers, woraus es beim Erkalten in feinen, larblosen, glänzenden Schuppen anschlesst, die nach dem Trocknen fast Metallglanz haben.

Liebig hat die Richtigkeit von Fritzsche's Analyse des anthranilsauren Silberoxyds, so wie auch die Zersetzung der Säure in Anilin und in Kohlensäure durch trockne Destillation bestätigt, und hat gefunden, dass dieses am besten und mit der geringsten Einmengung von sublimirter Säure glückt, wenn man sie mit der doppelten Gewichtsmenge Glaspulver vermischt. Das Anilin enthält jedoch immer eine Portion von unveränderter Säure, von welcher es durch Umsublimirung getrennt werden muss.

Gerhardt\*) hat angegeben, dass wenn man Der Indigo festes Kalihydrat schmilzt und kleine Quantitäten gibt Valerian-Indigo (ob dieser reines Indigblau oder nur gewöhnlicher Indigo sein soll, ist nicht angegeben worden) einträgt, so löst sich derselbe unter star-

<sup>\*)</sup> L'Institut. Nr. 397. p. 262.

ker Entwickelung von Wasserstoffgas und von Ammoniak auf, und man erhält valeriansaures Kali, welches bei der Destillation mit Schwefelsäure eine Menge Valeriansäure liefert, so dass dieses die am wenigsten kostbare und am schnellsten ausführbare Bereitungsmethode dieser Säure ist. Es ist klar, dass diese Metamorphose durch die höhere Temperatur und den geringeren Wassergehalt in dem festen Kali bedingt wird.

Aus 1 Atom Indigo = C<sup>16</sup>H<sup>10</sup>N<sup>2</sup>O<sup>2</sup> und 43 Atomen Wasser, die zusammen 16C + 36H + 2N + 15O betragen, erhält man:

1 Atom Valeriansäure=10C+18H+ 30

6 Atom Kohlensäure = 6C +120

. 1 Atom Ammoniak = 6H' +2N

- 12 Atome gasförmigen

Wasserstoff . . = 12H

=16C+36H+150+2N.

Zusammensetzung des
Indigo's und über die Zusammensetzung des Indigo's vorgenomeinige Producte der
Metamorphose
descelber

desselben, von Er erhielt das reine Indigblau theils durch Dumas. Sublimation, theils durch sogenannte Reduction und Wiederoxydation des Indigo's

Die Sublimation lässt sich nicht auf eine andere als auf die gewöhnliche Weise ausführen, nach welcher man nämlich die Krystalle davon sich auf noch nicht sublimirten Indigo absetzen lässt, sie von Zeit zu Zeit abnimmt, von dem unsublimirten trennt und durch Kochen mit Alkohol von

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, 204.

ladigroth besreit. Es glückte ihm nicht, sic in einem verschlossenen Gefäss in einem Strom von Kohlensäuregas oder Wasserstoffgas zu sublimiren.

Der regenerirte Indigo wurde auf die gewöhnliche Weise bereitet, aber es wurde bemerkt, dass sich während der Auflösung des Indigo's mit Kalk und schwefelsaurem Eisenoxydul, durch Einwirkung der organischen Materien auf den Gyps Schwefelcalcium bildet, so dass das wiedergebildete Indigblau mit Schwefel vermischt erhalten wird. Es muss deshalb mit Alkohol ausgekocht, darauf mit Schwefelkohlenstoff behandelt und dieser zuletzt mit Alkohol wieder ausgewaschen werden. Sublimirter und regenerirter Indigo geben bei der Verbrennungsanalyse gleiche Resultate. Nachdem ihm Erdmann's Formel = C32H20N+O3, welche von Marchand bestätigt worden ist, bekannt geworden war, machte er 4 neue Verbrennungsanalysen des Indigo's, und bekam niemals einen grösseren Kohlenstoffgehalt, nach dem alten Atomgewicht, als 73,5 Procent. Er findet daher keinen Grund, seine Formel = C16H10N2O2 zu verändern, nach welcher der Indigo aus 73,58 Kohlenstoff, 3,76 Wasserstoff, 10,4 Stickstoff and 12,02 Sauerstoff besteht. (Vergl. Jahresb. 4839, S. 293), was die richtige Zusammensetzung des Indigo's sein müsse. Erdmann \*) hat darauf beine Analyse wiederholt und die Richtigkeit von Dumas's Formel anerkannt.

Der farblose, sogenannte reducirte Indigo wurde Reducirter auf folgende Woise bereitet: Die Auslösung des

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Ch. XXIV, 3.

Indigo's mit Kalk und Eisenvitriol wurde in einem aufrechtstehenden, 100 Liter oder etwas mehr als 30 Kannen fassenden, und an beiden Enden mit einem Boden versehenen Fass vorgenommen. Der ohere Boden war mit einem Loch versehen, welches mit einem guten Kork verschlossen werden konnte, und durch welches die Masse von Zeit zu Zeit umgerührt wurde. Stunden liess man das Klare durch einen vorher mit siedendem Wasser gefüllten Heber in Flaschen abfliessen, die vorher mit Kohlensäuregas gefüllt worden waren. Die Flaschen wurden fast ganz angefüllt, so dass die zur Fällung nöthige und durch Auskochen von Lust wohl befreite Salsäure sie bis an die Oessnung des Halses ansüllt, dann mit einem Glasstöpsel so verschlossen, dass keine Luft mit eingeschlossen wurde, und nu in gekochtes und erkaltetes Wasser so eingesetzt, dass dasselbe über dem Stöpsel stand, ohne welche Vorsicht das Wasser zwischen diesem und des Halse der Flaschen ein Canal für die Luft wird, welche auf den farblosen Indigo einwirkt. Nach Verlauf von einigen Tagen hat sich der Nieder schlag gesammelt und dann ist er weniger en pfindlich. für die Einwirkung des Sauerstos geworden, als er es sogleich nach der Fällung ist. Dann wurde das Klare abgegessen und die weisse ins Graue fallende Masse mit kaltem lukfreien Wasser gewaschen, was leicht und schnell auszuführen ist, ohne dass, auch in der Luft, veine bemerkenswerthe Oxydation stattfindet. Darauf wurde die Masse ausgepresst und im Instleeren Raume über Schwefelsäure ausgetrocknet. Wenn sie wieder herausgenommen werden soll,

so darf man keine Luft in den Recipienten lassen, weil sich die Masse sonst erhitzen und blau werden würde. Lässt man dagegen reines Kohlensäuregas hinein, so wechselt sich dieses nachber langsam mit Lust aus ohne Wärme-Entwickelung. Bei der Analyse wurde nur der Kohlenstoff und Wasserstoff bestimmt.

|              | . (   | Gefunden. Atome |       |      | . Berechnet |  |
|--------------|-------|-----------------|-------|------|-------------|--|
| Koblenstoff  | 73,09 | 72,79           | 73,31 | 16   | 73,03       |  |
| Wasserstoff  | • ,   | 4,58            | -     |      | 4,47        |  |
| Stickstoff " | • .   |                 | •     | 2    | 10,56       |  |
| Sauerstoff ` | ,     | · · · · ·       |       | ·· 2 | 11,94.      |  |

Es ist also klar, dass der Sauerstoffgehalt unverändert geblieben ist, während sich der Wasserstoffgehalt vermehrt hat. Dieses Resultat ist von derselben Art, wie die Bleichung des Orceins durch Reduction. Aber diese Idee gehört Dumas an, der sie schon vor mehreren Jahren für den Indigo aussprach (Jahresb. 1839, S. 297). Aus Gründen, die weiter unten angeführt werden sollen, schlage ich dafür den Namen Isaténoxydul vor.

Dumas hat das indigschweselsaure Kali und Indigschwedie indigschweselsaure Baryterde in der Modisication analysirt, welche in Alkohol und in einer Lösung von essigsaurem Kali unlöslich ist. Es wurde alle Sorgfalt angewandt, nm diese Salze rein zu erhalten, was sehr schwierig ist, was aber hier geglückt zu sein scheint. Das Kalisalz wurde susammengesetzt gefunden aus:

felsäure.

| · .                 | Gefunden. | 'Atome. | Bercchnet. |
|---------------------|-----------|---------|------------|
| Kohlenstoff         | 38,6      | 16      | 38,94      |
| Wasserstoff         | 1,9       | 8       | 1,59       |
| Stickstoff          | 5,6       | 2       | 5,63       |
| Sauerstoff          | 3,0       | 1       | 3,12       |
| Schwefelsäure       | 16,0      | 1       | 15,94      |
| Schwefelsaurem Kali | 34,9      | 1       | 34,78.     |

Die Zusammensetzung des Barytsalzes war entsprechend. Dum as drückt die Zusammensetzung durch G16H8N2OS+ KS aus.

Es würde also ein Doppelsalz von einem schwefelsauren organischen Oxyd mit schwefelsauren Kali sein, und hiernach von ähnlicher Zusammensetzung, wie schwefelsaures Aethyloxyd-Kali, oder wie isäthionsaures Kali.

Man kann allerdings nicht a priori bestimmen, dass eine so tiese Veränderung in der Zusammensetzung des Indigo's, wie der Verlust von 1 Acquivalent sowohl von Wasserstoff als auch von Sauerstoff ist, nicht zur Veränderung der Farbe der Verbindung beitragen sollte, und dies um so viel weniger, da das Indigblau wirklich C16 H8 N2O+H, und das H durch S ersetzt sein kann, wo es ganz klar wäre, dass die Indigschwefelsäure das Indigblan ganz unverändert enthielte, verhunden mit Schweselsäure, anstatt mit Wasser; aber es giht ein anderes Merkmahl bei dieser Art von Verbindungen, welches auch Gewicht hat, und welches darin besteht, dass die organische Base durch eine im Ueberschuss angewandte stärhere Base ausgetrieben und dabei gewöhnlich gleichzeitig zu dem Körper metamorphositt wird, aus dem sie durch die Einwirkung der Schwefelsäure gebildet worden ist. Dies findet aber hier nicht statt, der Indigo wird metamorphosirt, wenn ein Ueberschuss von Kali hinzukommt, und verschiedene gepaarte Schwefelsäuren, eine nach der inderen hervorgebracht werden, wie ich in der letzte deutschen Auflage meines Lehrbuchs gezeigt habe. Diese Zusammensetzungsart kann also vielleicht

nicht die richtige sein. Es gibt noch eine andere, welche viele Analogien für sich hat, in welcher ein organisches Oxyd mit 2 Atomen Sauerstoff, verbunden mit 1 Atom Schwefel und 2 Atomen Sauerstoff, den Paarling ausmacht. Nach dieser Analogie wäre die Zusammensetzung der Säure = C¹6H8O²S + HS. Welche die richtige ist, kan inzwischen nicht mit Sicherheit entschieden werden.

Die Analyse der Purpurschweselsäure hat ein weniger besriedigendes Resultat gegeben. Er analysirte sie nach dem Trocknen bei + 200° und fand sie zusammengesetzt aus:

|               | Gefu | nden. | Atome.    | Berechnet. |
|---------------|------|-------|-----------|------------|
| Kohlenstoff   | 54,7 | 55,4  | <b>32</b> | 56,5       |
| Wasserstoff   | 3,0  | 3,0   | 20        | 2,9        |
| Stickstoff    | -    | _     | 4         | 8,1        |
| Sauerstoff    |      | -     | 4         | 9,4        |
| Schwefelsäure | 24,2 | 24,2  | 2         | 23,1.      |

Indigblau mit 2 Atomen Schweselsäure verbunden hätten, von denen das eine Atom sein Vermögen behalten habe, von Basen gesättigt zu werden. Aber dabei hat er übersehen, dass dieses Atom Schweselsäure in der analysirten Säure nicht wastersrei sein konnte, und dass also in derselben I Atom Wasser enthalten ist, wodurch das Retaltat in C<sup>52</sup>H<sup>18</sup>N<sup>4</sup>O<sup>5</sup>S, + HS verändert wird. Is ist zwecklos, in weitere Betrachtungen dartber einzugehen, da die Analyse 1 Procent Kohmustoff weniger gegeben hat, als die Rechnung berlangt.

Dumas hat ferner die Indigsalpetersäure oder Indigsalpetersäure.

die Anilsalpetersäure analysist, welche er Acide anilique nennt, und über deren Zusammensetzung die Angaben so verschieden waren. Er analysiste sowohl die Säure, als auch ihr Ammoniaksalz und ihr Silbersalz:

Die Säure. Das Silbersalz.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.

Kohlenstoff 46,21 14 46,40 29,22 14 29,35:

Wasserstoff 2,66 10 2,70 1,56 8 1,37.
Stickstoff 7,78 2 7,66 22 4,85

Stickstoff 7,78 2 7,66 32,49  $\begin{cases} 2 & 4.85 \\ 43.35 & 10 & 43.24 \end{cases}$  32,49  $\begin{cases} 2 & 4.85 \\ 10 & 27.40 \end{cases}$ 

Ag 36,73 1 37,03.

Diese krystallisirte Säure ist also = H + C14H8N2O9, worin das H gegen R ausgewechselt werden kann. Du mas scheint nicht die Eigenschaft der Salze dieser Säure berücksichtigt zu haben, beim Erhitzen eine Art schwacher, aber rascher Verbrennung zu erleiden, welche ausweist, dass die Säure eine gepaarte Salpetersäure ist. Ihre richtige Zusammensetzung wird dann = H + C14H8O4N, und ihre Sättigungscapacität entspricht der darin enthaltenen Salpetersäure.

Die Schwierigkeiten, welche sich bei den früheren Untersuchungen von Liebig und Buff (Jahresb. 1829, S. 281, und 1830, S. 246) darboten, bestanden vorzüglich in den verschiedenen Bleioxydverbindungen, welche diese Säure hert vorzubringen schien. Dumas hat gezeigt, dast das Bleisalz, welches in der Kälte aus einer neut tralen Lösung von salpetersaurem Bleioxyd niet derfällt, 1 Atom chemisch gebundenes Wasser enthält, und neutrales anilsalpetersaures Bleioxyd ist. Das Salz, welches aus diesem erhalten wird,

wenn man es mit Ammoniak behandelt, enthält 2 Atome Bleioxyd und kein Wasser, und das Salz, welches erhalten wird, wenn man das Bleisalz siedend fällt und darauf mit der Flüssigkeit kocht, enthält 3 Atome Bleioxyd.

Die Pikrinsalpetersäure ist, so wie mehrere Salze derselben, bei dieser Gelegenheit ebenfalls analysirt worden. Seine Versuche bestätigen vollkommen die Zusammensetzungsformel, welche ich für diese Säure in der dritten deutschen Auflage meines Lehrbuchs, Th. VIII, S. 60, gegeben habe, nämlich (C¹²H⁴N²O³ + N̈) + HN̈, worin das H gegen R ausgewechselt werden kann. Dumas hat jedoch keine Kenntniss davon genommen, auch der detonirenden Eigenschaft der pikrinsalpetersauren Salze keine Aufmerksamkeit geschenkt, und betrachtet die Säure nicht als eine gepaarte Salpetersäure.

Auch Marchand ) hat eine ausführliche Arbeit über die Zusammensetzung derselben Säure und ihrer Salze bekannt gemacht, worin er bestätigt, was Dumas gefunden hat. Nach Marchands Ansicht kann die Zusammensetzung dieser Säure durch C12H4 + N3O15 + H, repräsentirt werden, d. h. sie enthält einen Kohlenwasserstoff, verbunden mit 3 Atomen Salpetersäure, woraus 2 Atome Saucrstoff ausgetreten sind. Er findet meine Ansicht weniger wahrscheinlich. Bei solchen Sachen kommt es auf Gutdünken und Geschmack an. Nach meinem Urtheil ist N3O15 eine unwahrscheinliche Gruppirung, besonders

<sup>&#</sup>x27;) Journ. für pract. Chemie, XXIII, 363.

wenn man es von Ansang an mit einem zusammengesetzten Oxyd zu thun hat, welches 1 Aequivalent Stickstoff enthält.

Versuche über Erdmanns Versuche über den Indigo (Jahdie Metamorphosen des In-resb. 1841, S. 418, und 1842, S. 375) haben digo's, von auch Laurent veranlasst, dieselbe Bahn zu betaurent und von treten, auf welche er reiche Erndten gemacht hat. Erdmann. Er begann mit der Controlirung der Analyse des Indigo's, und fand dessen Zusammensetzung ganz so wie Dumas. Ausserdem berichtigte er auch einige andere Analysen von Erdmann, betreffend die Producte der Metamorphose des Indigo's.

Aber ehe ich beginne, die Menge von neuen Körpern aufzuführen, welche er entdeckt und analysirt hat, und deren Zusammensetzung er nach ihm ganz eigenthümlichen Ansichten beurtheilt, auf die er eine Nomenclatur gründet, welche schr nahe an Carricatur grenzt, muss ich zunächst einige Grundsätze für die Beurtheilung dieser Körper angeben, ohne welche das Gauze eine verworrene Zusammenhäufung von Thatsachen wird. Wir wissen, dass die organische Natur ihre Radicale und deren Oxyde hat; wir baben es hier mit ternären, d. h. mit solchen Radicalen zu thun, die aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff zusammengesetzt sind, und mit deren Oxyden. Wir wissen, dass es auch eine ziemlich zahlreiche Klasse von diesen Oxyder gibt, die mit anderen, entweder organischen oder unorganischen Oxyden so zusammengepaart sind dass sie für uns nur ein einziges Oxyd zu sein scheinen, so wie auch mit Verbindungen, keinen Sauerstoff enthalten, nämlich mit Kohles

wasserstoff, mit Chlorüren oder Chloriden, u. s. w. Wir haben für die ersteren kein anderes Kennzeichen, als dass das Atom des Oxyds eine grosse Anzahl von Sauerstoffatomen enthält, welche die Summe von der beider Oxyde ist, aber es bleibt dennoch immer sehr schwierig zu beurtheilen, wo ein solcher Fall stattfindet, und dies wird wahrscheinlich noch sehr lange Zeit dazu beitragen, uns in vielen Fällen irre zu führen. Es ist nicht möglich, sich dafür in Acht zu nehmen. Dessenungeachtet müssen wir suchen, vorwärts zu gehen, selbst mit der Gefahr, zuweilen auf Abwege zu gerathen.

Ueber die organischen Radicale und über die Art, die Verbindungen zu beurtheilen, worin sie enthalten sind, habe ich mich ausführlich an einem anderen Orte (K. V. Acad. Handl. 1838, S. 87) geäussert, und verweise darauf in Betreff der Gründe für die Ansichten, welche ich hier anzuwenden beabsichtige, so wie auch in Rücksicht auf die Benennungen, welche ich hier vorschlagen werde. Ich will nur bemerken, dass ich bei der Bildung der Namen für stickstoffhaltige Radicale die Endigung én mit einem Accent auf die Endsylbe gewählt habe, welche dann mit der Endigung yl für die Namen der stickstofffreien Radicale gleichbedeutend ist. Bei der Abhandlung von Verbindungen organischer Radicale ist es eine grosse Erleichterung für eine deutliche Debersicht, wenn man die Radicale mit eigenen Bymbolen bezeichnet. Eine Formel, die in ihren Einzelbeiten eine halbe oder ganze Reihe lang wird, ist vielmehr eine Zahl, als eine For-Die Symbole sprechen die Verbindungsart,

so wie man sie sich denkt, bestimmt und im Augenblick fasslich aus. Ich lege deshalb Gewicht darauf. Um der Anzahl von Buchstaben, welche für die Symbole angewandt werden kann, eine grössere Ausdehnung zu geben, halte ich es für nützlich, für die Symbole ternärer Radicale das griechische Alphabet zu gebrauchen. Man sieht dann sogleich, von welcher Art das Radical in der Verbindung ist.

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, dass das Indigblau das Oxyd von einem ternären Radical ist, für welches ich den Namen Indén und das Symbol Iv vorschlage. Das Radical ist = C16H10N2, und das Indigblau Iv, wir wollen es in der wissenschaftlichen systematischen Sprache Indénoxydul nennen, weil das Indén einem höheren Oxydationsgrad hat, welcher den Namen Indénoxyd bekommt.

Indénoxyd.

Laurent ') hat gefunden, dass dieses höhere Oxyd durch verdünnte Salpetersäure hervorgebracht wird, welche, wenn ihre Quantität in der Flüssigkeit geringe ist, das Indénoxydul an vielen Punkten berührt und ihre Wirkung nicht weiter erstreckt, als dass sie einen höheren Oxydationsgrad hervorbringt, welchen er Isatine nannte.

4000 Theile seingeriebenen, guten Indigo's werden in einer Porcellanschale mit Wasser zu einem Brei angerührt und über mässigem Feuer bis zum Sieden erhitzt, während man eine etwas verdünnte Salpetersäure unter beständigem Um-rühren in kleinen Portionen zusetzt. Es entsteht ein hestiges Aufbrausen, welches jodoch grossen-

<sup>\*)-</sup>Ann. de Ch. et de Phys. III, 373 und 462.

theils von der gleichzeitigen Einwirkung der übrigen Bestandtheile des Indigo's auf die Salpetersaure verursacht wird, so dass Stickoxydgas den kleinsten Theil von den dabei sich entwickelnden Gasen ausmacht. Nach beendigtem Aufbrausen wird mehr Säure zugesetzt, während man das Kochen und Umrühren fortsetzt, und damit wird fortgefahren, bis die blaue Farbe verschwunden ist. Es werden dazu zwischen 600 und 700 Theile Salpetersäure verbraucht. Das neue Oxyd bleibt dem grössten Theil nach ungelöst. Man verdünnt nun die Masse mit der mehrfachen Gewichtsmenge des angewandten Indigo's kochenden Wassers, lässt sie damit eine Weile kochen, und filtrirt die Lösung siedend heiss. Nach 12 Stunden hat sie dann das neue Oxyd in röthlichen, warzigen Krystallen abgesetzt, von denen man die Flüssigkeit abgiesst; man kocht diese von neuem mit dem vorher Unaufgelösten, worauf sie wieder Krystalle absetzt; diese Operation wird so oft wiederholt, als nach neuem Kochen noch Krystalle erhalten werden. Aus 1000 Th. Indigo kann man auf diese Weise 180 Th. Indénoxyd erhalten.

Es besitzt folgende Eigenschaften: Es bildet rothbraune, glänzende, durchsichtige, sechsseitige Prismen mit pyramidalischer Zuspitzung, die ein pomeranzengelbes Pulver liefern. Es ist geruchund geschmacklos, lässt sich schmelzen und erstarrt darauf zu einer nadelförmig krystallisirten Masse. Es besitzt dieselbe Art von Flüchtigkeit, wie das Oxydul, so dass es in der Luft theilweise unverändert verflüchtigt werden kann; die Dämpfe davon sind gelb und höchst reizend. In einem verschlossenen Gefäss zersetzt es sich ohne

Merkmahle von Sublimation. Es ist in der Lust unveränderlich, sehr schwer in kaltem und viel mehr in siedendem Wasser löslich. Die Lösung ist rothbraun und setzt das Oxyd beim Erkalten in Krystallen ab. In Alkohol ist es ziemlich leicht löslich, und in Aether ist es weniger löslich. Mit Chlor und Brom gibt es Erdmann's Chlorisatia oder Bromisatin, gleichwie das Oxydul. Salpetersäure löst es in gelinder Wärme mit rother Farbe auf und setzt es beim Erkalten in Krystalten wieder ab. Aber im Kochen wird es durch die Säure zersetzt, und verdunstet man dann die Flüssigkeit bis zur Trockne, so bleibt eine rothbraune, harzähnliche Masse zurück, aus welcher Wasser Oxalsäure auszieht. Das Uebrige scheint eine gepaarte Salpetersäure zu sein, die mit Ammoniak ein lösliches Salz bildet, das bei der trocknen Destillation mit Detonation zerstört V.on rauchender Schwefelsäure wird das Oxyd mit rothbrauner Farbe aufgelöst, aber bald unter Kntwickelung von schwesliger Säure zerstört. Wasser fällt dann daraus einen gelben, nicht untersuchten Körper. Es löst sich in Kalihydrat und wird durch Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Schweselammonium verändert, wie dies weiter unten angeführt werden soll. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| ·• ·        | Gefunden. | Atome. | Berechnet, |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 65,2      | 16     | 65,5       |
| Wasserstoff | 3,5       | 10     | 3,4        |
| Stickstoff  | 9,5       | 2      | 9,6        |
| Sauerstoff  | 21,8      | 4      | 21,5,      |

 $<sup>=</sup>C^{16}H^{10}N^2+40=\tilde{I}_{\nu}$ . Ich bemerke, dass bei

allen Analysen der folgenden Metamorphosen-Producte des Indigo's das Atomgewicht des Kohlenstoffs = 75,00 berechnet worden ist. Ich habe es für überflüssig gehalten, sie nach 75,12 umzurechnen, da es keinen Unterschied in den Formeln zur Folge hat.

Aus theoretischen Gründen, die Laurent eigenthümlich sind, macht er die Bemerkung, dass es wohl = C¹6H8N²O³ + H sein könnte. Dies stimmt mit dem überein, was ich in Betreff des Indigblau's bemerkt habe, dass nämlich dieses auch = C¹6H8N²O + H sein könne. Auch Erdmann') hat dieses Oxyd dargestellt durch Behandlung des Indénoxyduls mit sehr verdünnter Chromsäure, die nach Fritzsche's Methode bereitet worden war. Seine Analyse gab ein gleiches Resultat. Dabei theilt er eine von G. Rose gemachte Beschreibung der Krystallform mit.

Wird das Indénoxyd kalt in einer concentrirten Lauge von Kalihydrat aufgelöst, so geschieht dies ohne Veränderung und die Lösung ist dunkel violett. Es sind keine Versuche angestellt worden, um das Indénoxyd-Kali oder durch doppelte Zersetzung hervorgebrachte Verbindungen des Oxyds mit Metalloxyden abzuscheiden und besonders zu studiren, wodurch jedoch ein Wassergehalt hätte entdeckt werden können. Die Frage über diesen Wassergehalt in den Oxyden des Indéns ist für die ganze Geschichte der Metamorphosen des Indigo's von dem grössten Gewicht.

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chem. XXIV, 17.

Die hohen Temperaturen, welche sie ohne Verlust von Wasser vertragen, scheinen dagegen zu Dagegen sprechen sehr dafür die unveränderte Farbe der Indigschweselsäure und die beibehaltene Eigenschaft des darin enthaltenen Indigblau's, sich mit noch 1 Aequivalent Wasserstoff zu einer ungefärbten oder schwack gelblichen gepaarten Schweselsäure zu verbinden, in welcher der früher so genannte reducirte Indigo der Paarling ist; denn wenn der in der blauen Indigschwefelsäure verschwundene Wasserstoff dem Radical des Indigo's angehörte, so ist es klar, dass dieses bei der Behandlung der Säure mit' Schweselwasserstoff, wodurch sie gebleicht wird, wiederhergestellt und der sonderbare Fall stattfinden würde, dass sich das Indénoxydul mit verändertem Radical blau erhielte und bei der Wiederherstellung seine Farbe verlöre. Wir können inzwischen noch nichts auf diese Betrachtungen bauen, und müssen also die Frage einer zukünftigen Entscheidung überlassen.

Isatén und dungen mit Sauerstoff.

Wenn das Indénoxydul die Veränderung erdessen Verbin-leidet, wodurch es in den sogenannten reducirten Indigo übergeht, so nimmt es, wie wir im Vorhergehenden gesehen haben, 1 Aequivalent Wasserstoff auf. Dadurch verwandelt es sich in das Oxydul von einem anderen Radical, = C16H12N2, welches wir Isatén = Io nennen können. reducirte Indigo ist also Isaténoxydùl = Ïo.

> Das Indénoxyd besitzt dieselbe Eigenschaft, sich durch Aufnahme von 1 Aequivalent Wasserstoff in Isaténoxyd zu verwandeln. Laurent löste das Indénoxyd bis zur völligen Sättigung

in warmem Alkohol, vermischte die Lösung in einer damit angefüllten Flasche mit einigen Tropfen Ammoniumsulfhydrat, und stellte die gut verschlossene Flasche eine Woche lang bei Seite. Schon nach einigen Minuten fingen weisse mikroscopische Schuppen an sich zu zeigen, die mehrere Tage lang fortfahren sich abzusetzen. Nach 8 Tagen hatte die Bildung derselben aufgehört, worauf sie gesammelt und mit Alkohol gewaschen wurden. Das Mikrosoop liess eine Einmengung von Schwefelkrystallen erkennen, die mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen wurden.

Das Isaténoxyd bildet eine weisse, sich ins Grave ziehende, feinschuppige Masse, ist geruchund geschmacklos, wird beim Erbitzen braunviolett und darauf halbslüssig., Alkohol löst es nun auf und setzt rothbraune Krystalle von Indenoxyd ab, in welchem Fall es sich ganz so verhält, wie das Isaténoxydul, welches unter denselben Umständen in Indénoxydul übergeht. Das Isaténoxyd ist unlöslich in Wasser; von Alkohol und von Aether wird es im Kochen sehr wenig aufgelöst, und das Aufgelöste setzt sich beim Erhalten in seinen Schuppen ab, die sich unter dem Mikroscope als ethièfe Prismen mit rectafgulärer Basis zeigena Durch Salpetersäure wird ies im Kochen derstört 3 und von Kalibydrat iwird ves hedite Kechan and the tampaphostit. .: Es aviende zusammengoistab defunden authaitus hezpenhat an e ch

Koldenstoff 65,41 65,45 46 64,80 4,05 5tickstoff 9,50 9,50 2 9,55

Saugretoff 21,26 20,97 3 4 3. 21,60 11 2

 $=C^{16}H^{12}N^2+40=\tilde{I}_0$ . Laurent nennt es Isathyde.

Erdmann gibt an, dass aus einer in gelinder Wärme bereiteten Lösung des Indénoxyds in Ammoniumsulfhydrat beim Erkalten ein weisses, sich etwas ins gelbliche oder röthliche ziehendes Pulver niederfalle, welches ein wenig krystallinisches Ansehen habe und nach dem Auswaschen vollkommen schwefelfrei sei. Es war wenig löslich in Wasser, zersetzte sich bei der trocknen Destillation, löste sich in Kali und Ammoniak mit rother Farbe, die sich in der Wärme in Gelb verwandelte, und die Lösung setzte beim Erkalten ein krystallisirendes Salz ab, welches mit Salzsäure einen flockigen, gelben Niederschlag gab. Bei + 100° wurde es röthlich und bestand dann aus:

| •            | Gefunden.   | Atome. | Berechnet. |
|--------------|-------------|--------|------------|
| Kohlenstoff  | 68,34 68,42 | 16     | 68,50      |
| Wasserstoff  | 4,34 4,34   | 12     | 4,26       |
| Stickstoff ( | 27,29 27,24 | 2      | 10,10      |
| Sauerstoff   | 41,29 21,24 | 3      | 17,40,     |

= C16 H12 N2 + 30 = 10, d. h. Isaténsesquioxydul. Erd mann nennt es Isatyd. Dieser Körper ist etwas problematisch. Man sieht nicht recht klar, wozu das eine Sauerstoffatom verwandt worden ist. Man hätte vermuthen sollen, dass er Indénoxyd enthalten habe, aber die Analyse gab 3 Procent Kohlenstoff mehr, als dieses enthält. Er muss genauer untersucht werden.

Isaténoxysulfurcia.

Laurent löste Indénoxyd in Alkohol auf und leitete in die siedende und gesättigte Lösung Schwefelwasserstoffgas; dadurch verlor die Flüssigkeit allmälig ihre dunkle Farbe, unter Bildung eines hellgelben, krystallinischen Niederschlags, der ein Gemenge von Schwefel und neugebildetem Isaténoxyd war. Die Flüssigkeit wurde abfiltrirt und in Wasser gegossen, wodurch eine gelbgraue Masse niederfiel, die mit Wasser wohl ausgewaschen wurde. Laurent bemerkt, dass wenn man das Wasser zu der Alkohollösung setze, so falle sie weich, graubraun und zusammengebieden nieder.

Der ausgewaschene Körper ist graugelb, pulverförmig, geschmack- und geruchlos, erweicht in kochendem Wasser und backt darin zusammen, löst sich aber nicht darin auf. Er löst sich leicht im Alkohol und in Aether, und bleibt nach deren Verdunstung ohne Merkmahle von Krystallisation zurück. Er krystallisirt auch nicht während des Erkaltens einer im Kochen gesättigten Lösung. Er zersetzt sich bei der trocknen Destillation, unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff, eines braunen Oels und einer in Nadeln sublimirten Substanz, und mit Zurücklassung einer porösen Kohle. Salzbilder, Säuren und Alkalien verändern seine Zusammensetzung:

Er wurde zusammengesetzt gefunden aus: Gefunden. Atome. Berechnet.

| Kohlenstoff | 57,95   | <b>32</b> . | 58,4 |
|-------------|---------|-------------|------|
| Wasserstoff | 3,82    | 24          | 3,7  |
| Stickstoff  | ٠ ســـه | 4           | 9,8  |
| Schwefel    | 20,10   | 4           | 19,5 |
| Sauerstoff  | -       | 4           | 8,6, |

EC16 H12N2O+ + C16H12N2S+ = Jo + Jo. Lauent berechnet das Atom nur halb so gross, und sent ibn Sulfésathyde. Seine Bildung ist einseh. Zwei Atome Indénoxyd verwandeln sich durch Fällung von Schwe
fel aus dem Schweselwasserstoff in Isaténoxyd,
und das eine Atom davon gleichseitig durch Auswechselung des Sauerstoffs gegen den Schwesel
des Schweselwasserstoffs in Schweselisaten, proportional dem Oxyd.

Erdmann: hat dieselbe Verbindung dargestellt und nenatisie. Sulfisatin. Er bemerkt, dass die Lösung derselben in Alkohol im Sonnenlicht allmälig einen Stich ins Rothe bekomme, und dass die neue Verbindung: bei + 110° ziegelroth oder braun werde; was so viel sagen will, dass sich das Isaténoxyd darin duich Verlust an Wasser stoff in Indénoxyd verwandelt. Erdmann ha sie auch analysist and nach seinen Versuches dafür die Formel = C16H12N2O2S3 berechtet aber sein höchster Schweselgehalt ist 2 Procest geringer, als der Formel entspricht, und er ha wahrscheinlich die Analyse mit einem gemengten Product angestellt. Vielleicht lässt sich das Isaténoxyd in einem grösserem Verhältnisse zu Schweselisatén reduciren, was dann in seinem Product 

Wird in eine Lösung des vorbergehenden, von Laurent beschriebenen Oxysulfurets in Alkohol eine Lösung von Kalihydrat getropft, so entsteht nach Laurent's Vetsuchen Schweselkalium in der Lösung, und die Hälfte vom Schweselkalium in wechselt ihren Schwesel gegen den Sauerstoff aus dem Kali. Die Flüssigkeit färbt sich dabei roth und setzt in einigen Augenblicken einen weissen krystallinischen Niederschlag ab, dessen Mangeallmälig zunimmt. So bald er sich nicht mehr

vermehrt, wird die Flüssigkeit abgegossen, der Niederschlag mit siedendem Alkohol gewaschen und getrocknet. Seine Farbe wird dann oft röthlich, was von einem anderen, gleichzeitig gebildeten Körper (Indine L.) herrührt, der weiter unten erwähnt werden soll, und zuweilen ist es der Fall, dass dieser den grösseren Theil des Niederschlags ausmacht, wo die Bereitung dann als missglückt betrachtet werden muss.

In reinem Zustande ist dieser Körper weiss, krystallinisch, geruch - und geschmacklos. Er schmilzt beim Erhitzen, wird roth, bläht sich auf unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff, and gibt dieselben Producte wie der vorhergehende. Siedender Alkohol löst Spuren davon auf, die beim Erkalten in mikroscopischen, rectangulären Blättern wieder anschiessen. Aether löst nicht mehr davon auf als Alkohol. Durch Salpetersäure, Schwefelsäure und kaustische Alkalien wird seine Zusammensetzung verändert. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefund | er.  | Atome. | Berechnet. |
|-------------|--------|------|--------|------------|
| Koblenstoff | 61,70  | 61,5 | 64     | 61,44      |
| Wasserstoff | 3,90   | 4,0  | 48     | 3,84       |
| Stickstoff  | 9,24   | ,    | . 8    | 9,06       |
| Schwefel:   | 11,04  | -    |        | 10,30      |
| Sauerstoff  | 14,12  | ,    | 12     | 45,36 ,    |

 $<sup>=</sup> C^{16}H^{12}N^2S^4 + 3(C^{16}H^{12}N^2O^4) = 3\Gamma_0 + \Gamma_0''$ Laurent berechnet das Atom nur halb so gross, and nennt ihn Sulfasathyde.

Laurent löste Indénoxyd in Kulihydrat, ver- Isaténsäurg. Munte das Indénoxydkali mit Wasser und kochte

die Lösung, bis sie ihre braunrothe Farbe verloren und eine gelbe angenommen hatte. Diese Flüssigkeit liess dann ein Kalisalz in gelben Krystallen zurück, deren Lösung in Wasser durch Vermischung mit einer Säure keinen Niederschlig gab, aber nach einer Weile Indénoxyd auskrystallisiren liess. Dieses Phänomen ist von derselben Art, wie das, was Erdmann beim Chlorisatin und Bichlorisatin beobachtet hat (Jahresh. 1841, S. 422), dass nämlich durch Incorporation der Bestandtheile von 1 Atom Wasser ein saure Körper entsteht, der zwar so lange Bestand bat als er mit stärkeren Basen verbunden ist, det sich aber in Wasser zersetzt unter Wiederbildus von Wasser aus dem aufgenommenen Wasserstoll und Sauerstoff. Laurent fällte daher die Laurent sung des Kalisalzes mit salpetersaurem Silberoxy analysirte das bei + 140° getrocknete Silbersald und erhielt für dieses folgende Zusammensetzung Gefunden. Atome. Berechnet.

|             | ~~~~~          | 1200-120     | - Or CONTROL |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Kohlenstoff | 35,22          | 16           | 35,25        |
| Wasserstoff | 2,48           | 12           | 2,21         |
| Stickstoff  |                | 2            | 5,20         |
| Sauerstoff  | - <del>-</del> | · <b>5</b>   | 14,69        |
| Silberoxyd  | 41,29          | <b>. 1</b> . | 42,65.       |

Die Abweichung im Wasserstoffgehalt um 0,22
Proc. und besonders die im Silberoxydgehalt um
1,37 Proc. von der Rechnung ist allerdings ein
gar zu grosser Beobachtungssehler. Inzwischen
zeigt die Verwandlung der Säure in Indénoxyd
die Zusammensetzung auf eine so entscheident
Weise, dass der Fehler in dem analytischen Resultate keinen Zweisel über die Richtigkeit der
berechneten Resultats = C¹6H¹²N² + 50 = 16,

oder Isaténsäure, übrig lässt. Laurent nennt diese Säure Acide isatinique. Erdmann hat sie ebenfalls hervorgebracht und Isatinsäure genannt.

Diese Säure bildet gelbe Salze. Das Kalisalz ist gelb und krystallisirt. Es löst sich nach Erdmann in kochendem Alkohol, und schiesst daraus beim Erkalten in kleinen, durchsichtigen, harten Prismen an. Das Barytsalz fällt durch doppelte Zersetzung nieder, löst sich aber in siedendem Wasser wieder auf, und schiesst daraus in glänzenden, kurzen Prismen an, die 1 Atom Wasser enthalten. Mit den Salzen von Strontianerde, Kalkerde, Talkerde, Thonerde, Kobalt, Nikel, Zink und Cadmium gibt das isaténsaure Kali keinen Niederschlag. Das Eisenoxydsalz fällt rothbraun nieder. Das aus einer sauren Auflösong gefällte Uranoxydsalz ist gelb, wird aber Das Kupfermach einer Weile scharlachroth. exydsalz fällt hellgrün nieder, löst sich in siedendem Wasser, und setzt sich beim Erkalten der Lösung in gelbgrünen Körnern ab. Aus essigsaurem Kupferoxyd wird dieses Salz in der Wärme gefällt, aber es löst sich beim Erkalten wieder auf. Das Bleioxydsalz fällt weiss nieder, und löst sich in siedendem Wasser unvollständig auf. Das Quecksilberoxydsalz bildet eine gelbe Fällang. Quecksilberchlorid wird nicht durch das Kalisalz gefällt. Das Silberoxydsalz isteein blasspelber oder weisser Niederschlag, der gegen Licht Impfindlich ist. Er löst sich in warmem Wasser, verträgt aber nicht das Kochen damit. Beim Erlaiten schiesst er daraus in dünnen, glänzenden, gelben, blättrigen Krystallen an. (Diese Angahen. Her die Salze sind aus den Abhandlungen von

Erdmann und von Laurent entnommen und vereinigt mitgetheilt worden).

Wir haben hier also 4 Oxydationsgrade des Isaténs, von denén jedoch der eine noch problematisch ist, nämlich das Sesquioxydul, und 2 Verbindungen des Isaténoxyds mit dem damit proportionalen Schwefelsatén kennen gelernt.

Rosindén, Oxyd desselben.

Wir kommen nun zu Verbindungen, in welchen das Indén durch Verschmelzung von 2 Atomen zu einem einzigen ein neues Radical gebildet zu haben scheint.

Wird das Isaténoxysulfuret = Io + Io mit B lihydrat behandelt, so verwandelt es sich in einen rothen Körper, der nach Laurent auf folgende Weise erbalten wird: Man zerreibt das Oxysuk furet in einem Mörser mit ein wenig concentrirler Lauge von Kalihydrat, von der unter fortgesetze tem Reiben, allmälig mehr zugesetzt wird, bis es anfängt eine rosenrothe Farhe anzunehmen Man setzt das Reiben noch 5 bis 6 Minuten land fort, mischt dann unter fernerem Reiben kleine Portionen Alkohol hinzu, bis das Gemenge eine tief rosenrothe Farbe angenommen hat, woren man es mit Alkobol verdünnt, wohl umrührt das Ungelöste auf ein Filtrum nimmt, darauf guf auswäscht, anfangs mit Alkohol, dann mit Wasser, und zuletzt wieder mit Alkohol, um das Aus trocknen schneller bewirken zu können. Dasi was man dann erhält, ist das Oxyd eines neue Radicals, Resindénoxyd.

Dieses ist ein schönes, rosenrothes Pulves wovon der Name abgeleitet worden ist. Beis Erhitzen schmilzt es, aber es fängt dann sogleit

an, sich aufzublähen und zu zersetzen, wobei sich ein farbloser, krystallisirter Körper sublimirt und viele porose Kohle zurückbleibt. Es ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol und in Aether, aber es kann doch durch Kochen mit wasserfreiem Alkohol in der Menge gelöst werden, dass aus der Lösung beim Erkalten mikroscopische, dunkle Nadeln anschiessen. Noch feucht löst es sich in erwärmter Kalilauge, aber es verträgt dabei keine zu starke Wärme, ohne zersetzt zu werden. Beim Erkalten schiesst aus dieser Lösung eine Verbindung von Rosindénoxydali in dunklen Nadeln an. Dieses Salz kann hit Alkohol, worin es unlöslich ist, gewaschen gerden. Behandelt man es dann mit Salzsäure and wäscht mit Wasser aus, so bleibt unverän-Kertes Rosindénoxyd zurück. Es löst sich in hehwefelsäure und wird durch Wasser daraus un-Frändert wieder gefällt. Durch Salzbilder, Saltersäure und Siedhitze, so wie durch kaustische Malien wird es metamorphosirt. Es wurde zu-Ammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome.    | Berechnet. |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 72,00     | <b>32</b> | 72,64      |
| Wasserstoff | 4,50      | 24        | 4,68       |
| Stickstoff  | 11,00     | 4         | 10,70      |
| Sauerstoff  | 12,50     | 4         | 11,98,     |

 $C^{52}H^{24}N^{4}+40$ . Wenn das Rosindén das ymbol  $P_{0}$  erhält, so ist dieses  $Oxyd = \tilde{P}_{0}$ . Laurent berechnet das Atom nur halb so schwer  $C^{16}H^{12}N^{2}O^{2}$ , und nennt es *Indine*. Dies larde die Zusammensetzung des Isaténoxyduls reduc. Indigo's) sein, womit es dann isome-

risch wäre; auf der einen Seite ist dies wenig wahrscheinlich, auf der anderen zeigt die nächste Verbindung sehr bestimmt, wie das Verhältniss ist.

Das Rosindénoxyd entsteht aus dem Isaténoxysulfuret dadurch, dass dié 4 Atome Schwesel in dem Schweselisatén 4 Atome K in KS und 3 K verwandeln, während sich das freigewordene Isaténatom zu dem Radical in dem Isaténoxyd addirt, woraus  $2(C^{16}H^{12}N^2) + 40$  entsteht, welches die Zusammensetzung des Rosindénoxyds ist. Mit dem zweiten Oxysulfuret erhält man durch Behandlung mit Kali gemengte Producte, entstander aus der Wirkung des Kalis auf das Schweselisatén und auf den Ueberschuss des Isaténoxyds. Es kann also nicht mit demselben Vortheil angewandt werden.

Xanthindén und dessen Oxyd. Dieses neue Oxyd behält noch die Eigenschaft des Indénoxyds, sich mit den Bestandtheilen von 4 Atom Wasser zu verbinden und damit ein Oxydhervorzubringen, welches 2 Atome Wasserstoff und 4 Atom Sauerstoff mehr enthält, als das Rosindénoxyd. Aber die Eigenschaften desselben als Säure sind zu schwach, als dass man es als eine Säure betrachten könnte. Das Radical dieses neuen Körpers kann, zufolge der Beneunungsprincipe für diese Radicale, die sich auf die Farbe der Verbindungen gründen, Xanthinden genannt werden; es ist = C<sup>52</sup>H<sup>26</sup>N<sup>4</sup> = Ξ3.

Es wird aus dem vorhergehenden erhalten, wenn man dessen Verbindung mit Kali im Ueberschuss erhitzt, oder wenn man Isaténoxysulfure direct in warmer Kalilauge auflöst, wobei sich

blassgelbe, feine Krystalle bilden, die Xanthindénoxyd sind. Beim Erkalten erstarrt die Flüssigkeit zu einem Magma von blasseren, gelben,
seideglänzenden Nadeln, die Xanthindénoxyd-Kali
sind, worin das Kali so lose gebunden ist, dass
es durch Verdünnung mit Wasser abgeschieden
wird und dann vollkommen ausgewaschen werden
kann. Vermischt man die abgegossene, verdünnte
Kalistüssigkeit mit Salzsäure, wodurch das Kali
gesättigt wird, so fällt daraus noch ein wenig
Oxyd nieder.

Das krystallisirte Xanthindénoxyd bildet blassgelbe, durchsichtige, kurze Prismen, die in Wasser unlöslich sind, sich aber etwas in siedendem
Alkohol lösen, und daraus beim Erkalten wieder
anschiessen. Seine Verbindung mit Kali ist in
Alkohol löslich, aber in Wasser unlöslich und wird
durch dieses zersetzt. Vermischt man die Lösung
des Kalisalzes in Alkohol mit Wasser, so fällt es
durch dieses, ohne zersetzt zu werden, nieder.
Wird dann die ausgefällte spirituöse Flüssigkeit
abgegossen und Wasser aufgegossen, so zersetzt
es sich durch dieses, indem sich Kali auflöst und
das Xanthindénoxyd ungelöst zurückbleibt. Es
besteht aus:

|             | Geft | ınden. | Atome.    | Berechnet. |
|-------------|------|--------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 70,0 | 70,20  | <b>32</b> | 70,25      |
| Wasserstoff | 4,8  | 4,85   | <b>26</b> | 4,78       |
| Stickstoff  | 10,7 | 10,70  | 4         | 10,36      |
| Sauerstoff  | 14,5 | 14,25  | 5         | 14,61,     |

<sup>=</sup> C<sup>52</sup>H<sup>26</sup>N<sup>4</sup> + 50 = Ξ
9. Laurent berechnet

Berselius Jahres-Bericht XXII.

Laurent berechnet

Laurent b

nennt es Hydrindin. Diese Aufstellung von halben Atomen wird durch die Nomenklatur nothwendig, denn nachdem er das Atomgewicht der ersteren ohne bestimmten Grund zu niedrig angenommen hatte, würde der Namen nicht gepasst haben.

Wird dieses Oxyd bis zu + 300° erhitzt, so geht 1 Atom Wasser weg, mit Zurücklassung von 1 Atom Rosindénoxyd, wodurch also völlig entschieden wird, dass das letztere ein doppelt so grosses Atomgewicht hat, als Laurent annimmt.

Polindén und

Löst man das Indénoxyd in wasserhaltigem dessen Oxyd. Alkohol auf, setzt von dem Oxyd einen kleinen Ueberschuss hinzu, und mischt nun kaustisches. Ammoniak bei, so löst sich das Indénoxyd auf, und die Flüssigkeit bekommt eine tief carminrothe Farbe. Lässt man dann die rothe Lösung. einige Tage lang an einem + 40° bis + 50° war-, men Orte stehen, so bildet sich darin allmälig ein grauer krystallinischer Niederschlag, oder zuweilen braune Körner von einem neuen Körper, den man viel schneller erhält, wenn die Lösung gekocht wird; aber dann scheidet er sich in weichem Zustande ab, und muss gereinigt werden. Man löst ihn zu diesem Zweck in der möglich kleinsten Quantität warmer Kalilauge auf, verdünnt die Lösung mit Alkohol, filtrirt sie wenn es nöthig ist, erhitzt und setzt Salzsäure hinzu bis zur Sättigung des Kali's, worauf der neue Körper beim Erkalten der Flüssigkeit in grauen, krystallinischen Körnern niederfällt, welche zuerst mit Alkohol und dann mit Wasser gewaschen werden.

Er bildet runde oder abgeplattete Körner von grauer, ins Gelbe sich ziehender Farbe; zuweilen

auch braun oder grünlich von fremder Er ist unlöslich in Wasser, wenig dendem Alkohol und unlöslich in der trocknen Destillation gibt er , welches einen stinkenden Geruch bein krystallinisches Sublimat in spitzen mboëdern, die sich allmälig zu Nadeln veringern, und viele zurückbleibende Kohle. Aus er Bereitungsmethode sollte man vermuthen könten, dass eine Amidverbindung darin enthalten Hi, aber er verhält sich nicht so zu Säuren und Akalien. Salzsäure verändert ihn nicht beim Ko-Schwefelsäure löst ihn auf und Wasser Att ihn daraus in Gestalt einer gelatinösen Masse; est man aber die Säure in der Luft zersliessen, fällt er daraus wieder in runden Körnern nie-Salpetersäure löst ihn auf und zerstört ihn, Vasser fällt aus dieser Lösung eine voluminöse, Ibe, flockige Masse. Kalihydrat löst ihn mit nem Stich ins Braune. Salzsäure scheidet aus r mit Wasser verdünnten Auflösung einen ge-Inösen Niederschlag, der Salzsäure enthält, die irch Brom daraus entwickelt wird, während h der Rest in einen gelben, in Alkohol ziemh löslichen Körper verwandelt. Der graue kry-Allinische Körper wurde zusammengesetzt geladen aus:

| . (         | Gefunden. | Atome.    | Berechnet. |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Kohlenstoff | 65,27     | <b>32</b> | 65,40      |

Wasserstoff 3,88 22 3,73

Stickstoff 14,40 6 14,44

Sauerstoff 16,45 6 16,43,

C<sup>52</sup>H<sup>22</sup>N<sup>6</sup> + 60. Ohne die Existenz des folinden Körpers würde ich Bedenken getragen haben, ihn als aus nur einem Oxyd bestehend mit betrachten, aber dieser zeigt, dass es sich so verhalten muss. Indem ich seinem Namen von nolios, grau, hernehme, nenne ich sein Radiel Polindén = III. Das Symbol des Polindénoxyds wird dann III. Dieser Körper hat einige Verwandtschaft mit dem, welcher in der Purpurschweselsäure enthalten ist, und dessen Radiel durch Abzug von NH6 entsteht.

Laurent nennt ihn Imasatine, und gibt de für die Formel C<sup>16</sup>H<sup>10</sup>N<sup>2</sup>O<sup>3</sup> + NH. Sie ist nicht annehmbar, aber halbe Atome und Aequivalent sind seinen theoretischen Ansichten eigenthümlich

Rubindén und Dieser Körper kann sich, gleichwie die vor dessen Säure hergehenden, die Bestandtheile von Wasser in corporiren, und damit in eine schöne rubinrothe Säure übergehen, deren Radical ich nach dem vorhin angegebenen Principe Rubindén = C<sup>52</sup> H<sup>24</sup> N<sup>6</sup> = P $\beta$ , genannt habe.

Laurent bereitet diese Säure durch Digestion des Indénoxyds mit kaustischem Ammonisk in gelinder Wärme. Die Flüssigkeit wird gelbund setzt Polindénoxyd ab, welches absiltrist wird. Die siltrirte Flüssigkeit wird durch Abdunstung von überschüssigem Ammoniak besreit; und verdünnt, wodurch sie noch mehr Polindénoxyd absetzt, gemengt mit einem anderen Körper, der eine Verbindung von Ammoniak mit Polindénoxyd ist und der weiter unten angesührt werden soll. Die Flüssigkeit wird davon absiltrirt und mit Salzsäure gesällt, wodurch ein pomeranzengelber Niederschlag abgeschieden wird, der ein

Gemenge von diesem Polindénoxyd-Ammoniak und Rubindénsäure ist. Diese Säure wird daraus mit möglichst wenigem Ammoniak ausgezogen, wobei die Verbindung des Ammoniaks mit dem Oxyd mit gelber Farbe ungelöst zurück bleibt.

Die Lösung in Ammoniak wird bis zu einem gewissen Grade verdunstet, und dann das Ammoniak darin mit Salzsäure gesättigt, wodurch die Rubindénsäure in Gestalt eines schön rothen Pulvers ausgefällt wird, welches man mit ein wenig Wasser abwäscht und dann in Alkohol löst, aus dem dann die Säure bei der freiwilligen Verdunstung in rubinrothen, sechsseitigen Tafeln anschiesst. Diese Säure ist wenig löslich in kaltem Wasser; kochendes Wasser wird nur ein wenig gelb davon; dagegen ist sie in Alkohol leicht, so wie auch in Aether löslich. Sie enthält, wie wir nachher sehen werden, 7 Atome Sauerstoff, und besitzt die grössere Beständigkeit, welche die Säuren auszeichnet, worin diese Anzahl von Sauerstoffatomen enthalten ist. Schwefelsäure und Salzsäure lösen sie mit violetter Farbe auf, und Wasser fällt sie aus beiden krystallinisch; aus Mer Lösung in Salzsäure schiesst sie durch Verdunstung in violetten Nadeln an, die ihre rubinrothe Farbe durch Waschen mit Wasser wieder annehmen. Salpetersäure löst sie ebenfalls mit violetter Farbe auf, aber beim Erhitzen wird die Lösung gelb und setzt dann beim Erkalten mikroscopische, gelbe Nadeln ab, die noch nicht untersucht worden sind. Die Rubindénsäure wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 61,85     | 32     | 61,7       |
| Wasserstoff | 4,35      | 26     | 4,2        |
| Stickstoff  | 13,45     | 6      | 13,6       |
| Sauerstoff  | 20,35     | 8      | 20,5       |

Die Analyse des Silbersalzes zeigte, dass sie  $C^{52}H^{24}N^6O^7 + \dot{H} = \ddot{P}\beta + \dot{H}$  ist. Laurent nennt sie Acide imasatique, und gibt dafür die Formel  $C^{16}H^{10}N^2O^5 + NH + \frac{1}{2}\dot{H}$ . Er glaubt auch, dass das Silbersalz ein halbes Atom Silberoxyd enthalte.

Polindénoxyd-Ammoniak.

Der gelbe Körper, welcher gleichzeitig mit der Rubindénsäure gebildet wird, ist gewöhnlich mechanisch mit Indénoxyd gemengt, welches, nach dem Ausziehen der Säure durch Ammoniak, mit Alkohol ausgekocht werden muss, wobei die Ammoniak - Verbindung ungelöst bleibt.

Sie ist schön gelb, pulverförmig, geruch - und geschmacklos, zersetzt sich beim Schmelzen, ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in siedendem Alkohol und Aether. Von Säuren wird sie aufgelöst, wobei ein Ammoniaksalz und Rubindénsäure entstehen. Kalibydrat entwickelt daraus schon in der Kälte Ammoniak und verwandekt sie in der Wärme in Rubindénsäure. Sie wird selbst durch blosses Wasser beim Kochen unter schwacher Ammoniak - Entwickelung in rubindénsaures Ammoniak verwandelt. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

 Gefunden. Atome. Berechnet.

 Kohlenstoff
 61,9
 32 16
 61,8

 Wasserstoff
 4,6
 28 14
 .4,4

 Stickstoff
 17,9
 8 4
 18,2

 Sauerstoff
 15,6
 6 3
 15,6,

 $= C^{32}H^{22}N^6O^6 + NH^3 = \ddot{\Pi}\lambda + NH^3, \text{ Polindén-}$ 

oxyd-Ammoniak. Laurent nennt sie Amasatène und gibt dafür die Formel C¹6H¹0N²O³ + NH², was Indénsesquioxydul-Amid sein würde. Die erste Formel erklärt einfacher ihre Verwandlung in Rubindénsäure. Es ist schwierig sicher zu entscheiden, welche die richtigste ist.

Die Bildung des Polindénoxyds aus Ammoniak und Indénoxyds ist sehr einfach. 2 Atome Indénoxyd = C<sup>32</sup> H<sup>20</sup> N<sup>4</sup> O<sup>8</sup> zersetzten 1 Atom N<sup>2</sup> H<sup>6</sup> auf die Weise, dass 2 Atome Sauerstoff (1 Atom aus jedem Atom von dem Oxyd) mit 4 Atomen Wasserstoff aus dem Ammoniak 2 Atome Wasser bilden, wobei 1 Aequivalent Stickstoff und 1 Aequivalent Wasserstoff übrig bleiben, die mit dem Product der partiellen Reduction des Oxyds zusammentreten und damit 1 Atom Polindénoxyd bilden, welches sich dann durch Aufnahme von 1 Atom Sauerstoff und 2 Atomen Wasserstoff in Rubindénsäure verwandelt.

Wir kommen nun zu den Producten der Metamorphose des Indigo's, in welchen das Indén, anstatt des Zuschusses an Wasserstoff oder der Verdoppelung seines Atomgewichts, Wasserstoff verloren hat. Dadurch entstehen andere Radicale, welche C16H8N2 und C16H6N2 sind, und vielleicht noch darunter, abgesehen von denen, in welchen Kohlenstoffatome ausgetreten sind, wie in den von Fritzsche hervorgebrachten Säuren. Die Verbindungen, welche aus diesen hervorgebracht werden, sind meistentheils gelbbraun oder gelb. Wir wollen das erstere, = C16 H8N2, Porrindén (von  $\hat{\pi}o\hat{\phi}\delta os$ , rothgelb) =  $\Pi_{Q}$ , und das Fulvindén (von Fulvus, letztere,  $= C^{16}H^6N^2$ , gelbroth) =  $\Phi$  nennen.

Salpetersaures Laurent behandelte Rosindénoxyd (=C<sup>52</sup>
Porrindénoxy-H<sup>24</sup>N<sup>4</sup>O<sup>4</sup>) kochend mit Salpetersäure; es löste
sich nicht darin auf, sondern es wurde in ein
violettes Pulver verwandelt, welches Salpetersäure in seiner Zusammensetzung enthielt. Setzt
man die Einwirkung der Säure zu lange fort, so
löst es sich auf und wird zerstört. Es wird auch
aus Xanthindénoxyd erhalten.

Es ist ein schönes, röthliches, violettes Pulver, welches bei der trocknen Destillation mit Verbrennungs-Phänomen zerstört wird. Es ist unlöslich in Wasser, kaum löslich in siedendem Alkohol und Aether, und unlöslich in Ammoniak. Von Kalihydrat wird es in der Kälte mit brauner Farbe aufgelöst und durch Säuren daraus wieder gefällt. Beim Kochen verändert sich die Farbe, und Säuren fällen dann einen gelben flockigen Körper. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefur | iden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-------|-------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 52,43 | 51,85 | 16     | 52,08      |
| Wasserstoff | 2,52  | 2,52  | 8      | 2,20       |
| Stickstoff  | 15,50 | 15,50 | 4      | 15,40      |
| Sauerstoff  | 29,55 | 30,13 | 7      | 30,32,     |

=  $C^{16}H^8N^2O^2 + \ddot{N} = \ddot{n}_{\varrho}\ddot{N}$ . Es ist jedoch möglich, dass es, wiewohl dies die einfachste Darstellung seiner Zusammensetzung ist, ein doppelt so grosses Atomgewicht hat, und dass es  $C^{32}H^{16}N^4O^4 + 2\ddot{N}$  enthält. Dann gehört es nicht mehr zu den Porrindén - Verbindungen.

Laurent nennt es Nitrindine und gibt dafür die Formel C<sup>16</sup> H<sup>6</sup> N<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, d. h., nach seiner Ansicht, Indénoxydul, worid 2 Atome Wasserstoff durch W ersetzt sind.

Laurent hat Erdmann's Chlorisatin und Producte der Bichlorisatin einerneuen Analyse unterworfen und Metamorphose hat gefunden, dass Erdmann's Formel für das durch Chlor. Chlorisatin in so fern fehlerhaft ist, dass sie 1 Erdmann's Chlorisatin Atom Sauerstoff weniger ausweist, als darin entund halten ist, so dass die richtige empirische Formel Bichlorisatin. = C16H8N2O4Cl2 wird, entsprechend 52,88 Kohlenstoff, 2,25 Wasserstoff, 7,79 Sticksoff, 17,39 Sauerstoff und 19,69 Chlor.

Die Formel des Bichlorisatins hat einen Fehler auch im Wasserstoffgehalte. Es enthält ein Aequivalent Wasserstoff weniger und 1 Atom Sauerstoff mehr, als Erdmann's Formel ausnimmt. Anstatt C16 H8 N2 O3 Cl4 ist die richtige Formel = C16 H6 N2 O4 Cl4, und es besteht aus 44,47 Kohlenstoff, 1,40 Wasserstoff, 6,56 Stickstoff, 14,82 Sauerstoff und 32,76 Chlor. Daraus folgt wiederum, dass die Formeln der Chlorisatinsäure and der Bichlorisatinsäure darnach verändert werden müssen. Diese beiden Säuren entstehen durch Einwirkung der Alkalien, wobei die Bestandtheile von 1 Atom Wasser in einer jeden derselben mit den übrigen zusammentreten, so dass diese Säuren 2 Atome Wasserstoff in ihrem Radicale und 1 Atom Sauerstoff mehr enthalten, als die Körper, woraus sie sich bildeten.

Erdmann hat seine Analysen wiederholt und die Richtigkeit der von Laurent gemachten Bezichtigungen bestätigt.

Laurent nennt das Chlorisatin nach seinen Ansichten Chlorisatinase und gibt dafür die For-

mel C16H8N2O4, d. h. 1 Atom Indénoxyd, worin

Aequivalent Wasserstoff gegen 1 Aequivalent Chlor ausgewechselt worden ist. Das Bichlorisatin erhält dieselbe Art Formel, aber oben H<sup>6</sup> und unten Cl<sup>4</sup>, und den Namen Chlorisatinèse.

Es ist ganz gewiss, dass in Fällen, wie diese hier, die Formeln der Substitutions-Theorie äusserst einfach sind, aber das Einfachste ist doch nicht immer das Richtige. Da z. B. die Salze der Chlorisatinsäure und der Bichlorisatinsäure bei der trocknen Destillation mit einem, wenn auch nicht starken Feuer-Phänomen zerstört werden, so sieht man daraus, dass die Formeln der Substitutions-Theorie eine unrichtige Ansicht einschliessen, weil andere ähnliche Chlorverbindungen mit Salzbasen keine Detonation hervorbringen. Mit allem diesem ist es jedoch nicht so leicht, zu einem, einigermassen sicheren Begriff von der Gruppirung der Elemente darin zu gelangen.

Alles, was man darüber sagen kann, besteht darin, dass die von Laurent berichtigte Formel des Chlorisatins mit der möglichen Verbindungsart übereinstimmt, dass 1 Atom Porrindénsesquioxydul darin verbunden ist mit 1 Atom unterchloriger Säure =  $C^{16}H^8N^2O^5 + Cl = \ddot{n}_0 Cl$ , dem gemäss es dann basisches unterchlorigsaures Porrindénsesquioxydul genannt werden könnte.

Die Formel des Bichlorisatins entspricht einen Verbindung, die unterchlorigsaures Flavindénoxydaligenannt werden kann = C16H6N2O2+2Cl=\$\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{\pi}Cl^2.\tilde{

eine mit Indénoxydul gepaarte chlorige Säure  $= C^{16}H^{10}N^2O^2 + \ddot{C}l = \ddot{I}\gamma\ddot{C}l$ , deren Sättigungscapacität der der chlorigen Säure entspricht.

Die Bichlorisatinsäure wird eine mit Porrindenchlorür gepaarte Chlorsäure =  $C^{16}H^8N^2$ Cl +  $\ddot{C}$ l =  $\Pi \varrho$ Cl +  $\ddot{C}$ l, und ihre Sättigungscapacität entspricht der der Chlorsäure.

Die im vorigen Jahresberichte 1841, S. 425, angeführten, von Erdmann entdeckten Körper, welche er Chlorisatyd und Bichlorisatyd genannt hat, und welche durch Behandlung des Chlorisatins mit Ammoniumsulfhydrat, oder in Alkohol mit Schwefelwasserstoff enthalten werden, hat Erdmann zwei Mal wiederholt analysirt und nach der letzten Analyse für das Chlorisatyd die empirische Formel C¹6 H¹0 N² O⁴ Cl² und für das Bichlorisatyd die Formel C¹6 H² N² O⁴ Cl² gegeben. Die vorhin vorschlagsweise angeführten Formeln passen auch für diese Körper, indem denn das Oxyd im Chlorisatyd Indénsesquioxydul und im Bichlorisatyd Porrindénoxydul wird.

Laurent gibt an, dass ihm die Darstellung derselben mit Ammoniumsulfhydrat nicht geglückt sei. Was er erhielt, waren entweder Schwefelverbindungen, die 30 Procent und darüber Schwefel enthielten, oder es war auch wieder unverändertes Chlorisatin.

Die Ansichten, welche ich im Vorhergehenden über die Zusammensetzung der Chlorverbindungen mittheilte, haben zum Zweck, wie
ich bereits bemerkte, den angeführten Umstand
zu erklären, dass die chlorisatinsauren und bi-

chlorisatinsauren Salze beim Erhitzen mit schwachem Feuer - Phänomen zerstört werden, auszuweisen scheint, sie Säuren dass Chlor enthalten, durch welche Ansicht ausserdem ihre Zusammensetzung mit der ganz deutlichen Verbindungsart des Porrindénoxydul-Amids und des salpetersauren Porrindénoxyduls analog wird. Es gibt jedoch noch eine andere Vorstellungsart, welche directer aus ihrer Bildung durch Substitution des Wasserstoffs durch Chlor angedeutet wird. Das Chlor tritt dann an der Stelle des Wasserstoffs in Verbindung mit Kohlenstoff, wodurch ein Chlorkohlenstoff entsteht, der in der Eigenschaft eines Paarlings mit dem Uebrigen in Verbindung bleibt. Solcher Verbindungen des Chlorkohlenstoffs mit Oxyden kennen wir viele, und um nicht die Grenzen der Producte der Metamorphosen des Indigo's zu überschreiten, will ich mich an die von Erdmann beschriebene Chloranilsäure = C6 Cl2 O5 halten (Jahresb. 1842, S. 381), welche offenbar C2Cl + E ist, d. h. eine Verbindung von Oxalsäure mit einem Chlorür, in welchem die Anzahl der Kohlenstoffatome doppelt so gross ist, wie die des Chlors. Wir kennen allerdings keine solche Chlorverbindung des Kohlenstoffs in isolirter Form, aber wir kennen auch nicht alle die Verbindungen, welche der Kohlenstoff mit Chlor bilden kann. Ein Beweis dafür liegt in dem von Erdmann entdeckten C12 Cl5, welches sich wie eine Säure mit Oxyden Die Annahme von so beschaffenen verbindet. Chlorkohlenstoffverbindungen ist also keine Unge-Wenden wir dies zur Erklärung der reimtheit. Zusammensetzung der vorhin angeführten Chlorverbindungen an, so stellen sich folgende Zusammensetzungs-Verhältnisse heraus:

Chlorisatin =  $C^2Cl + C^{12}H^8 N^2 + 40$ 

Chlorisatinsäure =  $C^2Cl + C^{12}H^{10}N^2 + 50$ 

Bichlorisatin =  $\mathbb{C}^2 \mathbb{C}l^2 + \mathbb{C}^{12}H^6 N^2 + 40$ 

Chlorisatyd =  $\mathbb{C}^2 \mathbb{C}1 + \mathbb{C}^{12} \mathbb{H}^{10} \mathbb{N}^2 + 40$ 

Bicklorisatyd =  $\mathbb{C}^2 \mathbb{C}l^2 + \mathbb{C}^{12}H^{10}N^2 + 40$ .

Aus dieser Zusammensetzungsart erklären sich ungezwungen die Bildung und die Zerstörung der Chlorisatinsäure durch Aufnahme oder Abscheidung von 1 Atom Wasser, was nach der ersteren Ansicht eine Umsetzung der Bestandtheile voraussetzt, die nicht so wahrscheinlich ist.

In Betreff der Chlorkohlenstoff-Verbindung, welche in dem Chlorisatin, in der Chlorisatinsäure und in dem Chlorisatyd enthalten ist, so ist sie ganz dieselbe, wie in der Chloranilsäure. Aber in Rücksicht auf die Chlorkohlenstoff-Verbindung, welche in dem Biehlorisatin, in der Bichlorisatinsäure und in dem Bichlorisatyd enthalten ist, so haben wir davon ein Beispiel in einer anderen Verbindung, nämlich in dem ebenfalls von Erdmann entdeckten Chloranil (am angef. Orte), welches  $C^6Cl^4O^2 = C^2Cl^2 + 2C$  ist; dasselbe nimmt bei der Einwirkung von Alkalien 1 Atom Sauerstoff auf und verliert dagegen 1 Aequivalent Chlor, wodurch es in Chloranisäure verwandelt wird.

Let diese Ansicht von der Zusammensetzung der Chlorverbindungen die richtige, so haben wir hier 3 Radicale, welche alle 12 Atome Kohlenstoff und 2 Atome Stickstoff enthalten, während die Wasserstoffatome 6, 8 und 10 sind; diesen Radicalen müssen eigne Namen gegeben werden, aber damit hat es noch keine Eile, so lange man noch unsicher über die Wahl der Ansicht ist. Erdmann's Trivialnamen sind ausserdem bequem anzuwenden.

Erdmann gibt an, dass das Chlorisatyd beim Erhitzen bis zu + 1800 braun wird und Wasser abgibt, was bis zu + 220° fortdauert. fängt Chlorisatin an sich zu sublimiren. man den braunvioletten Rückstand mit Alkohol aus, so löst sich in diesem Chlorisatin auf neben einer Portion von noch unverändertem Chlorisatyd, die durch Krystallisation erhalten werden können. Der Alkohol lässt ein braunes Pulver ungelöst zurück, welches er Chlorindin genannt hat. ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Salzsäure, löst sich aber in Kali, woraus dann Salzsäure einen gelben, in siedendem Wasser löslichen Niederschlag fällt. Die Zusammensetzungsformel, welche Erdmann für das Chlorindin gibt, gründet sich auf eine unrichtige ältere Formel für das Chlorisatyd, und kann also nicht richtig sein. Das Bichlorisatyd gibt ganz dieselben Producte ein Bichlorindin, ähnlich dem Chlorindin.

Brom bildet ganz entsprechende Verbindungen; aber das Bibromindin ist schwarzroth, und wenn es mit Alkohol von Bibromisatyd befreit worden ist, so fängt es an sich mit rother Farbe in dem Alkohol aufzulösen. Die im Sieden gesättigte Lösung ist schön roth, enthält aber doch nur wenig davon aufgelöst, welches beim Erkalten wieder niederfällt.

Erdmann gibt ferner an, dass aus einer Lösung von Chlorisatyd in warmem Kalibydrat beim

Erkalten chlorisatinsaures Kali anschiesst. Die übrig bleibende gelbe Mutterlauge wird durch Wasser schwach getrübt, und gibt nach dem Filtriren mit Essigsäure einen gelben Niederschlag, der in siedendem Wasser auflöslich ist. Diese Säure ist nach seiner Ansicht isomerisch mit der Chlorisatinsäure, von der sie sich jedoch dadurch unterscheidet, dass sie nicht durch Wasser zersetzt wird. Die Säure verwandelt sich durch siedende Salzsäure in Chlorisatin, welches sich auflöst, und in Chlorindin, welches unaufgelöst zurückbleibt, in Gestalt eines dunklen violetten Pulvers. Das Kalisalz der Säure ist viel leichter löslich, als chlorisatinsaures Kali, und es krystallisirt nicht aus der Kalilösung, sondern es scheidet sich nach starker Concentrirung in Gestalt einer schweren Flüssigkeit ab. Die Salze von Baryt, Bleioxyd und Kupferoxyd werden niedergeschlagen, aber sie lösen sich in siedendem Wasser und fallen daraus beim Erkalten wieder pulverförmig nieder.

In Bezug auf diese isomerische Modification der Chlorisatinsäure bemerke ich, dass die Schwefelsäure auch zwei verschiedene gelbe gepaarte Säuren mit den Producten der Metamorphose des Indigo's liefert, und dass eine jede der übrigen von diesen zwei isomerische Modificationen hat.

Das Bichlorisatyd zeigt mit Kali ein etwas anderes Verhalten als das Chlorisatyd. Man erhält aus der Auflösung in Kali ein gelbes Salz angeschossen, welches im Ansehen dem bichlorisatinsauren Kali ähnlich ist, aber dessen Säure nicht die Eigenschaften der Bichlorisatinsaure hat. Sie wird nämlich nicht, wie diese,

zersetzt, wenn man sie aus ihren Salzen in einer Wasserlösung durch eine stärkere Säure von ihrer Basis abscheidet, sondern sie fällt in Gestalt eines hellgelben Pulvers nieder, welches in siedendem Wasser löslich ist, und aus dieser Lösung beim Erkalten in gelben Flocken niederfällt. Diese Säure muss mit der Bichlorisatinsäure isomerisch sein.

Das Kalisalz ist dem bichlorisatinsaurem Kaliähnlich, und es löst sich leicht in Wasser und in Alkohol. Das Barytsalz fällt in gelben Flocken nieder, die sich in siedendem Wasser lösen und darans beim Erkalten in gelben Krystallen auschiessen.

Das Bleioxydsalz ist dem vorhergehenden ähnlich, aber es fällt beim Erkalten der Lösung pulverförmig nieder. Das Kupferoxydsalz ist ein braungelber Niederschlag, der sich in siedenden Wasser auflöst. Das Silberoxydsalz ist ein hell gelber, flockiger Niederschlag, der durch Koche mit Wasser braun wird.

Die Kalilösung, aus welcher das Kalisalz de vorhergehenden Säure angeschossen ist, enthäl ausser einem Rest von diesem Salz, noch eine anderen Körper aufgelöst, der mit der Säugleichzeitig durch Salzsäure ausgefällt wird, man Zurücklassung einer sauren gelben Lösung. Koch man den Niederschlag mit Wasser, so löst säudie Säure auf, während ein violetter Körper und saure gelbe Lösung enthält Bichlorisatinsäusente gelbe Lösung enthält Bichlorisatinsäusente gelbe Lösung enthält Bichlorisatinsäusente Farbe annimmt und Bichlorisatin absetzt.

Erdmann hat ausserdem einige Versuche ill

das Verhalten des Chlorisatins und des Bichlorisatins gegen Salpetersäure, Ammoniak und Schwefelalkalien angestellt, aber die dabei erhaltenen Producte sind von ihm noch zu wenig studirt worden.

Laurent hat das Chlorisatin in siedendem wasserfreien Alkohol aufgelöst und die erhaltene Lösung mit trocknem Ammoniakgas gesättigt; nach einigen Stunden setzten sich daraus gelbe Kryatalle in sechsseitigen Blättern ab, die mit Alkohol abgewaschen wurden.

Diese Krystalle sind unlöslich in Wasser, wepig löslich in siedendem Alkohol und in Aether. Sie verhalten sich wie eine Amidverbindung. Schon siedendes Wasser entwickelt daraus
Ammoniak, Salzsäure bildet mit ihnen Salmiak,
and Kali, welches sie mit rother Farbe auflöst,
antwickelt dabei Ammoniak und setzt nach dem
Erhitzen damit beim Erkalten chlorisatinsaures
Kali ab.

Sie wurden zusammengesetzt gefunden aus: Gefunden. Atome. Berechnet.

| •           | Cottanação | Troume. | DCKCCTHG6 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| Kohlenstoff | 52,9       | · · 32  | 53,1      |
| Wasserstoff | 2,8        | 20      | 2,7       |
| Stickstoff  | 15,6       | 8       | 15,7      |
| Sauerstoff  |            | 4       | 8,9       |
| Chlor       |            | 4       | 19.6.     |

Nimmt man diese Berechnung als richtig an, negeachtet der Chlorgehalt nicht durch Versuche estimmt wurde, so besteht dieser Körper ans Porindénoxyd-Amid, verbunden mit Porrindénchloir-Amid = (C¹6H6N²O⁴ + NH²) + (C¹6H6N²Cl + NH²) = ∏oNH² + ∏oClNH². Laurent nennt ie Iméchlorisatine, und gibt dafür die Formel 16H8N²Cl²O² + 2NH.

Berzelius Jahres-Bericht XXII.

Laurent fand, dass sich Chlorisatin bein Kochen mit einem Gemenge von kaustischem Anmoniak und Alkohol auflöst, und dass die Flüssigkeit in einigen Tagen braungelbe Körner absetzt, von denen man noch mehr erhält, wenn man sie mit Wasser verdünnt. Wird das auf diese Weise Abgeschiedene mit Alkohol gekocht, so bleibt ein röthliches Pulver zurück, welchs unlöslich in Wasser ist, sich wenig löst in Alkehol and in Aether, and welches sich nicht durch Salzsäure verändert. Laurent hat den Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff darin bestimmt, und es Imachlorisatinase genannt. Er gibt destit die Formel C16H8N2O5Cl2+NH. Nach metaleptischen Ansichten wäre es, wenn das Atom verdoppelt wird, Polindénoxyd, worin 4-Atome Wasserstoff gegen 4 Atome Chlor ausgewechselt sind. Aber es lohnt nicht der Mühe, auf so unausgeführte analytische Versuche rationelle Formeln m gründen.

Als Laurent wasserfreien Alkohol mit Bibromisatin im Ueberschuss kochte, und hierauf die warme Flüssigkeit mit Ammoniakgas sättigte, se fielen beim Erkalten derselben gelbe Flitter und darauf ein rothes Pulver nieder. Die Flüssigkeit wurde von den Flittern abgeschieden, ehe diese anfingen sich abzusetzen. Die Flitter sind unlöslich in Wasser und beinahe auch in Alkohol und Aether. Nach einer Bestimmung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Stickstoffs derselben, berechnet er ihre Zusammensetzung zu C16H6N2O5Br4 NH. Aber vergleicht man den berechneten Wasserstoffgehalt mit dem gefundenen, so zeigt sich in dem letzteren ein Ueberschuss, welcher gerach

H<sup>8</sup> in der Formel entspricht, und ausserdem hat die Analyse ½ Procent Kohlenstoff zu wenig gegeben. Er nennt sie *Imabromisatinèse*. Ausserdem erwähnt er einer Acide amasatique und einer Acide imachlorisatinasique, welche ebenfalls bei der Behandlung des Chlorisatins mit Alkohol und Ammoniak erhalten werden sollen, über aber welche keine Einzelheiten mitgetheilt worden sind.

Laurent fügt hinzu, dass Erdmann's Chlorindopténsäure (Jahresb. 1842, S. 376) identisch sei mit seiner auf anderem Wege erhaltenen Acide chlorophénisique, welche unter den Producten der trocknen Destillation aufgeführt werden soll.

Seit Liebig's und Wöhler's gemeinschaftlicher Arbeit über die Metamorphosen der Harnsäure, und seit Bunsen's Untersuchungen über die Kakodylverbindungen, ist gewiss keine, für die Theorie der organischen-Chemie so wichtige Arbeit ausgeführt worden, wie diese über die Metamorphosen des Indigo's. Die Wissenschaft ist den Chemikern, welche sie studirt haben, grossen Dank schuldig, und dieser Dank wird sich durch ein fortgesetztes Studium derselben noch vergrötern, denn die Arbeit ist bei weitem noch nicht zur Hälfte vollendet.

Laurent's Arbeit überrascht durch den Reichthum an neuen Verbindungen, die characteristisch
beschriehen worden, so wie durch die grosse
Anzahl von Analysen, welche sorgfältig angestellt
worden zu sein scheinen, und deren Resultate
so, wie sie aussielen, angegeben worden sind,
hine sie den Formeln künstlich näher zu bringen,
to dass sie auch nach Ansiehten bearbeitet werten können, welche nicht mit den seinigen über-

einstimmen, die, gleich seiner Nomenklatur, wohl schwerlich bei anderen Chemikern als den blinden Vertheidigern der metaleptischen Ausichten das Bürgerrecht erhalten dürften.

Der am schwierigsten nach einfachen und einigermaassen rationellen Ansichten zu erklärende Theil betrifft die Körper, in welchen sich Salzbilder mit Producten der Metamorphosen verbunden haben, und wovon die metaleptischen Ansichten eine so einfach darstellbare Erklärung geben, dass sie gerade durch diese Einfachheit überreden, dahei stehen zu bleiben. Aber mit diesen Erklärungen vérhält es sich eben so, wie wenn Jemand sagen wollte, die Ameisensäure sei eine Kohlensäure, in welcher 1 Atom Sauérstoff durch 1 Aequivalent Wasserstoff substituirt sei. Die Erklärung ist einfach, aber deshalb doch nicht richtig. Ich vermuthe, dass mehrere von den gepaarten Schwefelsäuren, welche Producte der Metamorphosen des Indigo's enthalten, und welche ich in der dritten deutschen Auflage meines Lehrbuchs der Chemie, Th. Vil, S. 226 angeführt habe, gerade dieselben Körper als Paarlinge der Schwefelsäure enthalten, welche hier mit Chlor in Verbindung getreten sind, und dass durch das Studium der Zusammensetzung dieser gepaarten Schwefelsäuren der Schlüssel zu diesem Räthsel gefunden werden kann, denn die Substitution des Wasserstoffs durch Schwefelsäure oder durch einen anderen Oxydationsgrad des Schwefels ist nicht so leicht annehmbar, wie durch Chlor, und wir haben so viele wohlbekannte ähnliche Schwefelsäuren, die uns als Analogieen. zur Leitung dienen können, während sie uns im

Betreff der Chlorverbindungen fast ganz mangeln. Ich wünsche die Chemiker auf die Wichtigkeit der Analysen dieser gepaarten Schwefelsäuren und deren Salze aufmerksam machen zu dürfen.

Bevor ich die Metamorphosen des Indigo's verlasse, will ich sie hier, zur leichteren Uebersicht ihres wechselseitigen Zusammenhangs, tabellarisch aufstellen, und die Benennungen von Laurent und Erdmann hinzufügen:

1. Oxyde.

Indén =  $C^{16}H^{10}N^2 = I_{\nu}$ .

Indénoxydul Iv Indigblau.

Indénoxyd Tv Isatine L. Isatin E.

Isatén =  $C^{16}H^{12}N^2 = I_{\sigma}$ .

Isaténoxydul In Reducirter Indigo.

Isaténscsquioxydul Iq Isatyd E.

Isaténoxyd To Isathyde L.

Isaténsäure  $\ddot{\mathbf{I}}_{\sigma}$  Acide isatique. Isatinsäure

Isaténoxysulfuret Io+Io Sulfésathyde.

— — 3 lo+lo Sulfasathyde.

Rosindén =  $C^{52}H^{24}N^4 = P_{\sigma}$ .

Rosindénoxyd Po Indine L. Indin E.

Rubindén =  $C^{32}H^{24}N^6 = P\beta$ .

Rubindénsäure Pp. 'Acide imasatique L.

Polindén =  $C^{52}H^{22}N^6 = \Pi\lambda$ .

Polindénoxyd III. Imasatène L.

Xanthindén =  $C^{52}H^{26}N^4 = \Xi \vartheta$ .

Xanthindénoxyd 29. Hydrindine L.

2. Chlorhaltige Verbindungen.

Porrindén = C16H8N2 = Ile

Fulvindén =  $C^{16}H^6N^2 = \varphi$ .

| · Basisches unterchlorigsaures Indénsesquioxydul Ly Cl                                                                                     | Chlorisathydase L. Chlorisatyd E.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indénoxydul - Chlorigsäure                                                                                                                 | Acide Chlorisatina-<br>sique. Chlorisatin<br>säure.         |
| Unterchlorigsaures Porrindénoxydul                                                                                                         | Chlorisatydèse. Bi-<br>chlorisatyd.                         |
| Salpetersaures Porrindénoxydul $\ddot{\Pi}\varrho\ddot{\ddot{\mathbb{N}}}$                                                                 | Nitrindine.                                                 |
| Porrindénoxydul-Amid                                                                                                                       | Imésatine.                                                  |
| Basisches unterchlorigsaures Porrindénsesquioxydul                                                                                         | Chlorisatinase.<br>Chlorisatin.                             |
| Porrindén - Chlorsäure                                                                                                                     | - Ĉl Acide chlorisa-<br>tinèsique. Bichlo-<br>risatinsäure. |
| Unterchlorigsaures Flavindénoxydul $\ddot{\varphi}$ Čl <sup>2</sup>                                                                        | Chlorisatinèse. Bi-<br>chlorisatin.                         |
| 3. Radicale mit vermindertem Kohlen Anilinden = C14H12N2 = Av.                                                                             | nstoffgehalt.                                               |
| Anilindensäure Är Anthrani<br>Chrysinden = C <sup>28</sup> H <sup>20</sup> N <sup>4</sup> = X <sub>Q</sub> .                               | lsäure Fritzsche.                                           |
| Chrysindénsäure                                                                                                                            | ilsäure Fritzsche.                                          |
| Eigenthümli- Stenhouse*) hat gefunden, och krystalli-Kochen mit braunem Bleisupersirte Pflanzen- stoffe von Sauerstoff des letzteren zum T | oxyd auf Kosten                                             |
| Salicin. säure zersetzt wird, die sich, g                                                                                                  |                                                             |
| derer Theil unzersetztes Salicin,                                                                                                          | mit dem reducir-                                            |
| tem Bleioxyd verbindet, wodurc                                                                                                             | •                                                           |
| Bleioxyd und Salicin - Bleioxyd                                                                                                            | ,= ·                                                        |
| sich beide in der Flüssigkeit aufl                                                                                                         | osen.                                                       |

. Wird Salicin mit seiner halben Gewichtsmenge

kaustischer Kalkerde vermischt und dann der trock-

nen Destillation unterworfen, so erhält man in

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XIX, 39.

der Vorlage ein schweres, röthliches, dem Kreosot ähnlich riechendes Oel und ein wenig Wasser. Das Och wurde durch Rectification farblos, und lieferte danu bei einer nochmaligen Rectification, wobei das zuerst und das zuletzt Uebergehende besouders aufgesammelt wurde, als mittelstes Product ein Oel, welches nach dem Trocknen mit Chlorcalcium folgende Eigenschaften besass: Es ist farblos, ölartig, hat 1,0212 specif. Gewicht (bei einer nicht angegebenen Temperatur), fängt bei + 12201 an zu sieden, worauf der. Siedepunkt allmälig auf + 129° steigt. Es löst sich in Schwefelsäure mit röthlicher Farbe und schwärzt die Säure in der Wärme unter Entwickelung von schwefliger Säure. Durch Salpetersäure wird es mit Hestigkeit zersetzt. Alkali wirkt in der Kälte nicht darauf ein, aber in der Wärme verwandelt es sich dadurch in eine dunkle harzige Masse. Es wurde aus 75,59 Kohlenstoff, 7,72 Wasserstoff und 16,60 Sauerstoff zusammengesetzt gefunden, was vollkommen der Zusammensetzung des Kreosots entspricht. Aber in Rücksicht auf seinen Siedepunkt, sein specif. Gewicht und auf sein Verhalten zu Alkalien ist es von Kreosot verschieden.

Boullier") gibt in Rücksicht auf die Berei-Phloridzintung des Phloridzins an, dass man es auch aus der Rinde des Stamms und der Aeste von Apfelund Birnbäumen, so wie auch aus der Rinde von der Vogelkirsche (Cerasus Avium) gewinnen kann. Er empfiehlt alle Erde, die der Rinde anhängen kann, wohl abzuspülen, und dasselbe Decoct mit

<sup>\*)</sup> Journ. de Ch. Med. 2 Ser. VII, 520.

neuen Portionen von der Rinde zu kochen, bis es gesättigt ist, worauf es, kochend filtrirt, schon nach 6 Stunden fast farbloses Phloridziu absetzt.

Piperin.

Varrentrapp und Will ') haben durch die neue Bestimmungsmethode des Stickstoffs ausgemittelt, dass der Stickstoffgehalt des Piperins ungefähr 4,61 Procent entspricht. Sie leiteten trocknes Salzsäuregas über lufttrocknes Piperin und fanden, dass 100 Th. Piperin 13,05 Th. Salzsäuregas absorbiren, wonach sein Atomgewicht zu 3490 ausfällt. Diese Verbindung mit Salzsäure liess, in Alkohol aufgelöst und mit Platinchlorid im Ueberschuss vermischt, nach der freiwilligen Verdunstung eine schön orangegelbe, warzenförmig angeschossene Masse zurück, die nach dem Auswaschen mit ätherhaltigem Alkohol, worin sie jedoch nicht unlölich ist, ein platinhaltiges, citro nengelbes Pulver zurückliess, welches bei der Analyse variirende Platingehalte gab, die ein höheres Atomgewicht voraussetzen. Sie nehmen deher die nach Regnault's Analyse berèchnete Formel  $= C^{54}H^{38}N^2O^6$  (Atomgewicht = 3613) als die wahrscheinlich richtige an, wiewohl sie 0,3 Procent Stickstoff mehr voraussetzt, als sie als Maximum gefunden haben, was bei dieser Formel eine Unsicherheit ausweist, besonders da die aus der Salzsäure-Verbindung abgeleitete Formel. ebensalls niedriger ausgesallen ist. Im Uebrigen muss bemerkt werden, dass Regnault's Analyse mit folgenden Atomverhältnissen übereinstimmt:

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 284.

| •           | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 72,33     | 35     | -72,26     |
| Wasserstoff | 6,84      | 40     | 6,74       |
| Stickstoff  | 4,94      | 2      | 4,78       |
| Sauerstoff  | 15,89     | 6      | 16,32,     |

 $=C^{55}H^{40}N^2O^6$ . Atomgewicht = 3702,3.

Inzwischen scheint aus ihren Versuchen zu folgen, dass das Piperin in die Klasse der vegetabilischen Salzbasen gehört, wiewohl es dann eine der schwächsten sein würde. Dies verdient jedoch besser studirt zu werden.

Jonas") hat angegeben, dass wenn man grüne, Hesperidin. unreise Pomeranzen einige Monate lang in jungem, sogenannten Landwein, dem ein wenig Spiritus zugesetzt worden ist, ausbewahrt, sie sich während dieser Zeit aussen mit einem mässigen Ueberzug von Hesperidin-Krystallen umgeben, der beim Schütteln davon absällt und dann wie Magnesia aussieht. Löst man ihn in kochendem Wasser, so schiesst er daraus beim Erkalten in Nadeln an.

Das auf diese Weise erhaltene Hesperidin löst sich nicht in Salzsäure auf, aber es löst sich in siedender Essigsäure mit gelbgrüner Farbe. Aus dieser Lösung fällt Alkohol, nach Jonas, eine Verbindung des Hesperidins mit der Säure, die sich zu warzenähnlichen Krystallen vereinigt, die sich in Wasser auflösen, bitter schmecken, und aus der Lösung in Wasser nicht wieder anschiesen, sondern zu einer gummiähnlichen Masse eintrocknen. Es löst sich in Alkalien, auch in Ammoniak, mit grüngelber Farbe, und Säuren schla-

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharm. XXVII, 186.

gen es daraus nieder, aber gelb gefärbt, was ein Product der Metamorphose auszuweisen scheint. Sättigt man Kali oder Natron damit, so erhält man eine tief pomeranzenrothe Lösung, die beim Verdünnen mit Wasser dasselbe ziegelroth gefärbt absetzt. Diese Umstände scheinen für eine Verwandlung des Hesperidins zu sprechen, was genauer untersucht zu werden verdient. Vielleicht ist die gelbe Farbe in der Epidermis der Pomeranzen die Folge der Metamorphose dieses Körpers in einen gelben Farbstoff.

Im Uebrigen scheint man unter-dem Namen Hesperidin zwei krystallisirende Körper zusammen zu wersen, die nicht identisch sind. Je nas's Angaben stimmen mit denen von Widamann überein; aber das Hesperidin, was der Entdecker, Lebreton, beschrieben hat, ist so wenig in siedendem Wasser löslich, dass es davon 600 Theile nöthig hat, während sich das von Widnmann in 10 Theilen auslöst.

Caryophyllin.

Mylius ') hat das Caryophyllin untersucht, welches sich aus der Tinctura Caryophyllorum absetzt. Bekanntlich setzt sich zuweilen aus Nelkenstein krystallisirter Stoff ab, wenn man dasselbe lange Zeit aufbewahrt, von dem man nicht weiss, ob er dieses oder vielleicht der krystallisirte Körper ist, welchen Bonastre Eugenin genannt hat. Um demnächst zu einer bestimmteren Vergleichung der auf verschiedenen Wegen erhaltenen Krystalle zu gelangen, so hat Mylius die Eigenschaften desjenigen Körpers genauer bestimmt; welcher aus der Tinctur erhalten wird, nachdem

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Ch. XXII, 105.

er ihn mit kaltem Spiritus gewaschen und mehrere Male mit siedendem Alkohol umkrystallisirt hatte.

Er bildet farblose Krystalle, ist geruch - und geschmacklos, unlöslich in Wasser, wenig löslich in Spiritus, leichter löslich in siedendem Akkohol, leicht löslich in Aether. Alkalien und verdünnte Säuren wirken nicht darauf ein. Coucentrirée Salpetersaure scheint ihn nicht anzugreisen. Von concentrirter Schweselsäure wird er gelb, blutroth, carminroth und zuletzt braun, unter Entwickelung von schwesliger Säure. Aber wird dabei Wärme vermieden, so kann das Caryophyllin durch Verdünnung farblos wieder erhalten werden. Bei + 280° fängt er an schwach zu verdunsten und zu sublimiren, ohne dass er schmilzt oder sich färbt. Bei + 3200 fängt er an zusammen zu sintern, ist aber bei + 330° noch nicht flüssig geworden. In höherer Temperatur schmilzt er und erstarrt, wenn man ihn dann sogleich abkühlt, in Krystallen. In noch stärkerer Hitze fängt er an sieh zu verändern, und dann erstarrt er beim Erkalten zu einer durchsichtigen mit vielen Rissen zerspringenden Masse Zerspringen geschieht um so mehr, je höber die Temperatur war. Aber dann ist er nicht mehr unverändert; er löst sich nämlich jetzt viel leichter in Spiritus und hat sich, wenigstens theilweise, in einen bitter und zusammenziehend schmeckenden Körper verwandelt. Auf einem flachen Gefäss, z. B. auf einer Schale, lässt er sich zwischen + 2800 und 2900 gänzlich sublimiren, obne dabei zu schmelzen oder sich zu Mylius analysirte ihn durch Verbrennung und fand Dumas's Formel  $= C^{20}H^{52}O^2$  vollkommen bestätigt. Er ist demnach ein Oxyd von dem im Nelkenöl enthaltenen indifferenten Oel, welches  $= C^{20}H^{52}$  ist.

Mylius bemerkt, dass ich in meinem Lehrbuche, Th. VI, S. 625, die Angaben von Damas über das Caryophyllin unrichtig auf den Körper bezogen habe, welcher sich aus dem Och absetzt, während sie dem angehören, der sich aus der Tinctur abscheidet, und mit welchem Dumas's Versuche angestellt wurde.

Anémonin und Anemoninsäure. Im Jahresberichte 1841, S. 382 und 317, führte ich Löwig's Analysen des Anemonins und der, durch Einwirkung von Alkalien daraus entstehenden Säure an. Darüber ist eine neue Untersuchung von Fehling ') angestellt worden, welche darlegt, dass Löwig's Angaben über beide fehlerhaft sind.

Fehling's Versuche zeigen, dass das Andmonin nicht zu den flüchtigen Oelen gezählt werden kann, weil es, ungeachtet man es durch Destillation mit Wasser erhält, doch nicht flüchtig ist. Wahrscheinlich ist es das Product der Metamorphose eines flüchtigen Körpers, indem sich erst nach längerer Zeit aus dem destillirten Wasser absetzt, in welchem es dann unlöslich ist.

Es erweicht noch unter + 150°, aber bei dieser Temperatur fängt es an sich zu zersetzes, unter Entwickelung von Wasserdämpfen und eines scharfen, reizenden Geruchs, worauf der Rückstand gelb und fest ist. Darauf beginnt est über + 300° eine neue Zersetzung, bei welches

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 278.

zuletzt viel Kohle zurückbleibt. Wasser löst im Kochen nur eine Spur von dem Anemonin auf, kalter Alkohol nimmt sehr wenig, kochender Alkohol weit mehr davon auf, und dies schiesst daraus beim Erkalten in farblosen nadelförmigen Krystallen an. Aether löst auch im Kochen sehr wenig davon auf. Diese Lösungen reagiren nicht auf Lackmuspapier. Es verbindet sich mit Alkalien und Salzbasen. Die Alkalien können dadurch ganz neutralisirt werden, aber dabei verändert sich das Anemonin, die Lösung in Alkali ist gelb und die neue Verbindung krystallisirt nicht. Säuren scheiden daraus einen gelben Körper ab, der in Wasser löslich ist und beim Eintrocknen der Lösung gummiähnlich zurückbleibt. Kocht man das Anemonin mit Bleioxyd und Wasser, so verbinden sie sich, und man erhält eine im Wasser lösliche Verbindung, die beim Erkalten in Krystallen anschiesst, welche ein wenig freies Anemonin enthalten, das sich leicht durch Alkohol daraus entfernen lässt, indem in diesem das Bleisalz nicht löslich ist. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Für sich. Beioxydverbindung.

Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn.

Kohlenstoff 62,879 15 62,932 36,127 15 35,62

Wasserstoff 4,169 12 4,111 2,677 12 2,32

Sauerstoff 32,952 6 34,957 18,629 6 18,70

Pb 42,567 1 43,36,

C15 H12 O6. Atomgewicht = 1825,446. Beim Fällen der Lösung des Bleisalzes mit Alkohol bildete sich eine andere Bleioxydverbindung, die 2 Atome Bleioxyd enthielt.

Der gelbe im Wasser fösliche Körper, in welchen das Anemonin durch Behandlung mit histischen Alkalien verwandelt wird (Löwig's Ammoninsäure) soll nach des Letzteren Angabe dedurch entstehen, dass 1 Atom Anemonin die Bestandtheile von 1 Atom Wasser aufnimmt. Felling bereitete ihn nach Löwig's Methode durch Auflösung des Anemonius in Barytwasser, worauf er die freie Baryterde durch Kohlensäure aufällte und die Anemoninsäure durch essigsaum Bleioxyd abschied, wodurch ein hellgelber Niederschlag erhalten wurde. Die Analyse desseben gab:

| · ·         | Gefunden. | Atome. | Berechne |  |
|-------------|-----------|--------|----------|--|
| Kohlenstoff | •         | 9      | 27,13    |  |
| Wasserstoff | 2,19      | 8      | 1,97     |  |
| Sauerstoff  | 16,05     | 4      | 16,05    |  |
| Bleioxyd    | 54,75     | 1      | 55,06    |  |

= Pb + C<sup>9</sup>H<sup>8</sup>O<sup>4</sup>. Die kohlensaure Baryterde, welche aus der Baryterde abgeschieden wurde, war gelb gefärbt. Sie wurde in Essigsäure gelöst, aus dieser Lösung die Baryterde genau durch Schwefelsäure ausgefällt, die Lösung filtrirt und verdunstet, wobei ein gelber, krystallisirender Körper zurückblieb, der ausser der Anemonitssäure, in geringer Menge durch die Einwirkung des Baryts auf Kosten des Anemonins gebilder worden war.

Die von Schwarz schon früher entdeckte Anemoninsäure, welche ausserdem bei der Bereitung des Anemonins erhalten wird, und welche nicht krystallisirt, fand Fehling zusammengesetzt aus:

| <i>.</i>    | Gefunden. | Atome.    | Berechnet. |  |  |
|-------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| Kohlenstoff | 59,35     | <b>30</b> | 59,47      |  |  |
| Wasserstoff | 4,51      | <b>26</b> | 4,21       |  |  |
| Sauerstoff  | 36,14     | .14       | 36,32.     |  |  |

Sie kann also durch die Verbindung von 2 Atomen Anemonin mit 1 Atom Sauerstoff und 1 Atom chemisch gebundenen Wassers entstanden sein, = C<sup>30</sup> H<sup>24</sup>O<sup>15</sup> + H.

Walz') hat aus der Paris quadrifolia, vor-Eigenthümlizüglich aus den Blättern derselben, einen eigen-cher krystallisirender Körper ausgezogen, per aus der der viel Aehnlichkeit mit dem Smilacin hat. Man Paris quadrierhält ihn aus dem ausgepressten Saft, wenn man ihn mit Ammoniak fällt und dem Niederschlag mit Aether extrahirt. Das Ungelöste wird in siedendem Alkohol aufgelöst, die Lösung mit Blutlaugenkohle digerirt, filtrirt und zur Krystallisation verdunstet. Aus dem ausgepressten Rückstand kann noch viel davon ausgezogen werden.

eder in langen Nadeln, hat anfänglich keinen Gechmack, der aber nach einer Weile beissend
wird, aber nicht bitter. Er ist in kaltem Wasser
wenig löslich, löst sich aber in siedendem etwas
mehr, und fällt beim Erkalten in feinen, schimmernden Krystallschuppen wieder nieder. Er löst
sich leicht in Alkohol, auch in wasserhaltigem,
and fällt daraus durch Wasser krystallinisch nieder. Die Lösung schmeckt höchst beissend. In
Aether ist er wenig löslich. Die Lösung in Alphol und in warmem Wasser schäumt stark. Er

<sup>\*)</sup> Pharm. Centralbl. 1841, S. 690.

ist völlig neutral und scheint mit gewöhnlichen Reagentien keine Veränderungen hervorzubringen.

Die beste Methode, diesen Körper aus der Pslanze in grösster Menge zu erhalten, ist solgende: Man zerstösst die trockne Pflanze zu einem groben Pulver, extrahirt dieses in der Real'schen Presse mit Wasser, welches mit 1 Procent Essigsäure vermischt worden ist, presst das Ungelöste stark aus und laugt es dann mit Alkohol von 0,85 specif. Gewicht so lange aus, als das Durchgehende einen beissenden Geschmack besitzt. Dann wird der Alkohol zur Hälfte abdestillirt, der Rückstand mit 4 Wasser vermischt, mit Blutlaugenkohle digerirt, bis die Flüssigkeit nur noch schwach grünlich ist, einen Augenblick aufgekocht und heiss filtrirt, worauf der eigenthümliche Körper beim Erkalten auskrystallisirt, wiewohl er sich nur langsam absetzt. Die davon absiltrirte Mutterlauge gibt beim Verdunsten des Alkohols noch mehr davon, aber dies ist nicht weiss, sondern es muss durch Waschen mit Aether von anhängendem Blattgrün befreit werden. Zuletzt wird alles in starkem Alkohol aufgelöst und daraus krystallisiren gelassen.

Theobromin.

Woskresensky \*) hat in den Cacaobohnen einen neuen krystallisirenden Körper entdeckt und denselben Theobromin genannt. Die Cacaobohnen, so wie sie im Handel vorkommen, werden im Wasserbade eine längere Weile mit Wasser behandelt, die Lösung filtrirt, mit essigsaurem Bleioxyd gefällt, filtrirt, von aufgelöstem Bleioxyd durch Schwefelwasserstoff befreit, bis zur Trockes

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Ch. XXIII, 394.

verdunstet, und der dann zurückbleibende weisse. Rückstand bis zur Sättigung in siedendem Alkohol gelöst, woraus sich beim Erkalten ein weisses krystallinisches Pulver absetzt, welches einen schwachen Stich in's Rothe hat, aber durch neue Behandlung mit Alkohol ziemlich weiss und rein erhalten wird. Bis zu + 100° erhitzt verliert es nur 0,81 von 1 Proc. Wasser, und verträgt dann eine Temperatur bis zu + 2500, ohne sich zu verändern, aber bei dieser Temperatur wird es braun und in einer noch köheren gibt es ein krystallinisches Sublimat mit Zurücklassung von ein wenig Kohle. Es ist wenig löslich in kaltem Wasser, kochendes löst eine bemerklichere Menge davon auf und wird beim Erkalten opa-Es löst sich in Alkohol, und ist lisirend. in Aether weniger löslich als in Wasser. Es verbindet sich weder mit Säuren noch mit Alkalien. Dagegen verbindet es sich mit Gerbsäure, die es im Ueberschuss auflöst. Die Verbindung ist in Alkohol und in siedendem Wasser löslich. Eine Lösung des Theobromins in Alkohol gibt mit Quecksilberchlorid einen weissen, krystallinischen Niederschlag, der in Wasser und in Alkohol schwer löslich ist.

Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| ·<br>•      | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 46,705    | 9      | 46,436     |
| Wasserstoff | 4,515     | 10     | 4,211      |
| Stickstoff  | 35,381    | 6      | 35,853     |
| Sauerstoff  | 13,399    | 2      | 13,500,    |

= C<sup>9</sup>H<sup>4</sup>N<sup>4</sup>O<sup>2</sup> + NH<sup>3</sup>. Atomgewicht = 1481,43. Die Verbindung mit Gerbsäure und der Niederschlag mit Quecksilberchlorid scheinen auszuweisen, das es eine vegetabilische Salzbasis ist,

Woskresensky's Erklärung entgegen, dass es sich nicht mit Säuren verbinde, so dass es sich wohl nach einem genaueren Studium jenen hinzugesellen dürste, gleichwie das Thein.

Krystallisirter Körper aus Lactuca sativa.

Pagenstecher,\*) bat angegeben, dass sich aus, einem Alkohol-Extract von getrocknetem Lactuca sativa nach läugerer Ausbewahrung Krystalle von Salpeter absetzen, und dass das Extract durch Anziehung von Wasser dünnflüssiger wird. Durch Leinwand daven abgeschieden, im Wasserbade wieder eingetrocknet und mit Alkohol von 95 Procent behandelt, trennt es sich in einen unlöslichen schwarzbraunen und in einen löslichen Theil. Der Alkohol bekommt eine hellbraune Farbe, die mit Blutlaugenkohle weggenommen werden kann, worauf er bei freiwilliger Verdunstung einen halbweichen, krystallinischen Rückstand liefert, der einen bitteren, aber nicht unangenehmen Geschmack besitzt. Er hat einen Stich ins Braune, kann aber durch Waschen mit kleinen Quantitäten Alkohol, worin er jedoch nicht unlöslich ist, weiss erhalten werden. ist neutral, gibt keine salzartige Verbindungen, weder mit Säuren noch mit Basen. Er ist in Wasser und in Alkohol, aber nicht in Aether und in flüchtigen Oclen auflöslich. Durch Schwefelsäure und durch Salpetersäure wird er zersetzt. Dieser Körper unterscheidet sich von dem Lactucin durch die gelbe Farbe und durch die Leichtlöslichkeit des letzteren in Aether.

Syringin.

Bernays ") hat in den Blättern, Schösslis-

<sup>\*)</sup> Buchn. Repert. XXXIII, 17.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. XXIV, 348.

gen und der Rinde von Syringa vulgaris einen eigenthümlichen krystallisirenden Körper entdeckt und denselben Syringin genannt. Aus der Rinde wurde er durch zweimal wiederholtes Auskochen mit Wasser erhalten. Das filtrirte Decoct wurde mit Bleiessig gefällt, filtrirt, durch Schwefelwasserstoff von Blei befreit, filtrirt, bis zur Syrupdicke verdunstet und mit Alkohol von 90 Proc. vermischt, wodurch Gummi und andere Stoffe abgeschieden wurden. Die Alkohollösung wurde abgegossen, der Alkohol daraus abdestillirt, die rückständige Flüssigkeit zur Syrupdicke verdunstet und in Ruhe gelassen. Nach 24 Stunden hatte er sich in einen Brei von glänzenden Krystallnadeln ... verwandelt, die auf Leinwand gesammelt, durch . Waschen mit ein wenig kaltem Wasser von der Mutterlange befreit und dann getrocknet wurden. Aus 3 Pfd. Rinde wurden 2 Drachmen Syringin erhalten.

Es bildet weisse, glänzende prismatische Krystalle, die sich gewöhnlich sternförmig um ein Central-Prisma ausbreiten. Sein Geschmack ist schwach, aber er nimmt nach einer Weile zu, ist dann süsslich und widrig, aber nicht sehr scharf und wenig bitter. Es wird bei der trockmen Destillation zerstört und verbrennt auf Platinblech ohne Rückstand. Es löst sich in 8 bis 40 Theilen Wasser, ist in Spiritus ehen so leicht löslich, aber unlöslich in Aether. Die ausgezeichmetste Reaction besteht darin, dass es sich in Schwefelsäure auflöst, anfänglich mit gelber oder grünlicher, aber bald in prächtig Violettblau übergehender Farbe. Durch Verdünnung mit Wasser wird die Farbe amethystroth. Durch Sättigung

der Säure entsteht bein Niederschlag, aber die Farbe verschwindet. Es scheint in dieselbe Klasse von Körpern zu gehören, wie Salicin und Phloridzin.

Crataegin.

Leroy\*) hat auf dieselbe Weise einen krystallisirenden Körper aus der Rinde von Crataegus Oxyacantha ausgezogen. Derselbe ist nicht genauer beschrieben, hat aber den Namen Crataegus erhalten. Als er die frische Rinde anwandte und das Decoet mit Kalkhydrat fällte, anstatt mit Bleicssig, so erhielt er einen anderen Körper, welcher warzenähnliche, aus Körnern zusammengesetzte Krystalle bildete, und welcher nicht derselbe zu sein schien, welcher aus alter Rinde mit Anwendung von Bleiessig erhalten wurde.

Rhampin.

Fleury ') hat in den Beeren von Rhamnus cathartica einen neuen krystallisirenden Körper entdeckt und denselben Rhamnin genannt. presst aus noch nicht völlig reifen, etwas grünen Beeren den Sast aus, kocht den ausgepressten Rückstand wiederholt mit Wasser aus, so lange, als das filtrirte Decoct noch etwas Krystellinisches absetzt. Die beim Erkalten des filtrirten Decocts sich absetzenden Krystalle scheinen sehr viel zu betragen, aber dem ist nicht so; die Krystallisation ist blumenkohlähnlich und geht beim Anspressen der Flüssigkeit zu einer unbedeutenden Quantität zusammen. Nach dem Auspressen werden sie mit kaltem Wasser und darauf mit kaltem Alkohol gewaschen, dann in siedendem Alkohol aufgelöst, die Lösung, wenn

<sup>\*)</sup> Journ. de Ch. Med. VII, 3.

<sup>\*\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 666.

man es für nöthig hält, mit Blutlaugenkohle behandelt und siedend filtrirt, worauf sie das Rhamnin krystallisirt absetzt.

Es ist auch in dem ausgepressten Sast, aber in geringer Menge, enthalten. Es ist meistens nicht sehr regelmässig krystallisirt, sondern nur blumenkohlähnlich, selten in mikroscopischen Na-Es hat eine blassgelbe Farbe, eineu wenig bestimmten, dem Mehlteig ähnlichen Geschmack, ist wenig löslich in Wasser. In kochendem Wasser schwillt es zu einer voluminösen Masse an, aus welcher sich das Wasser nachher wieder auspressen lässt. Es ist wenig löslich in kaltem Alkohol, und die im Kochen gesättigte Lösung erstarrt zu einer ähnlichen aufgequollenen Masse, aus welcher der Alkohol ausgepresst werden kann, mit Zurücklassung eines wenig voluminösen Rückstandes. In Aether ist es unlöslich. Von kaustischen und kohlensauren Alkalien wird es mit schöner safrangelber Farbe aufgelöst, und diese Lösung besitzt, wenn sie gesättigt ist, einen Sie gibt beim deutlichen süssen Geschmack. Verdunsten nichts Krystallinisches, sie wird braun aber wenig feucht in der Lust. Aus der ersten Auflösung in Alkalien wird es durch Säuren unverändert wieder gefällt.

Es löst sich in concentrirter Schweselsäure und Salzsäure mit sasrangelber Farbe, Wasser fällt es daraus wieder, wobei die Flüssigkeit sarblos wird. Mit Salpetersäure gibt es eine Auslösung, die beim Erhitzen zuerst braun wird, dann verschwindet diese Farbe sast ganz wieder, und darauf kommt allmälig eine gelbe hervor. Bei der Verdunstung bleibt eine gelbe krystallisirte

Masse zurück, die sich dem grösseren Theil nach in Wasser löst, mit Zurücklassung eines gelben Pulvers, welches einen bitteren Geschmack hat und Pikrinsalpetersäure sein könnte.

Die Lösung in Wasser setzt, wenn man sie ziemlich stark concentrirt und dann auf ein Mal mit ein wenig kaltem Wasser verdünnt, eine Menge kleiner gelber Krystalle ab, und das Aufgelöste besteht grösstentheils aus Oxalsäure.

Diese Krystalle, welche aus kleinen, farmkrautäbnlich zusammengefügten Prismen bestehen,
sind schön gelb, schwer löslich in kaltem Wasser, leichter löslich in siedendem, und diese
Lösung gibt mit den Salzen der Erden und
Metalle keine Fällungen. Sie lösen sich leicht
in Alkohol. In Schwefelsäure und Salzsäure lösen sie sich mit Verlust ihrer Farbe und können
daraus farblos und in derselben Krystallform, wie
vorher, erhalten werden. Die Ammoniaklösung
gibt durch freiwillige Verdunstung goldgelbe Nadeln, eingehüllt in eine pomeranzengelbe, nicht
krystallisirende Masse.

Rumicin.

Riegel\*) hat in der Wurzel von Rumex obtusifolius L. (Radix Lapathi) einen eigenthümlichen, krystallisirenden Körper entdeckt und Rumicin genannt. Die beste Bereitungsmethode deselben besteht darin, dass man die zu Pulver geriebene Wurzel in dem Robiquet'schen Deplecirungs-Apparate mit Aether behandelt. Die Aetherlösung wird bis auf einen geringeren Rückstand abdestillirt, aus dem sich dann beim Erkalten eine körnig krystallisirte, braungelbe Masse

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralb. 1841, S. 697. ·

abscheidet, die man auf ein Filtrum nimmt, auspresst, trocknet und mit 75 procentigem Alkohol
kocht, woraus sich dann beim Erkalten das Rumiein in kleinen, schön gelben Krystallen absetzt,
welche noch ein Paar Mal auf dieselbe Weise
umkrystallisirt werden müssen.

Es bildet dann ein körniges Pulver, welches eine schöne, hochgelbe Farbe mit einem Stich ins Rothe hat, schwach und etwas bitter sehmeckt, und eigenthümlich, etwas reizend riccht. schmilzt beim Erhitzen leicht, gibt gelbe Dämpfe, die an einem hineingehaltenen kalten Körper unverändertes Rumicin absetzen, darauf folgen weisse Dämpfe, die anders, aber nicht ammoniakalisch riechen, mit Zurücklassung einer porösen Kohle, die zuletzt ohne Rückstand verbrennt. Es löst sich in ungefähr 500 Th. kaltem und in 300 Th. siedendem Wasser. Die Lösung ist gelb. Von 75 procentigem Alkohol erfordert 1 Th. Rumicin 410 Th. und von siedendem etwas weniger. 100 Th. siedenden wasserfreien Alkohols lösen 1 Th. Rumicin auf. Aether löst auch nicht viel davon Es löst sich auch in geringer Menge in Schwefelkohlenstoff, fetten und flüchtigen Oelen.

Das Rumicin bildet mit den Alkalien, so wie auch mit den vegetabilischen Salzbasen tief und schön purpurreth gefärbte Verbindungen, aus demen es durch Säuren mit gelber Farbe wieder abgeschieden wird. Daher gehört es zu den empfindlichsten Reagentien auf Alkali. Diese Lösungen bleiben auch bei starker Verdünnung roth, bo dass durch Lösung von 1 Gran Rumicin in 5000 Th. Wasser und Zumischung von Alkali eine schöne blassrothe Flüssigkeit erhalten wird,

die aber bei 30000 Th. Wasser nur gelblich ist. Die Verbindung des Rumicins mit Ammoniak gibt gelbrothe Fällungen durch die Salze von Bleioxyd, Kalkerde und Baryterde, und durch Alaun einen schön amethystrothen Niederschlag. Durch Kochen mit Kalkwasser erhält man eine schön rothe Lösung, die beim Erkalten Rumicin-Kalk absetzt und farblos wird. Es löst sich in der Kälte in Schwefelsäure mit violettrother Farbe und in der Wärme in Salpetersäure auf; aus diesen Lösungen wird es durch Wasser wieder gefällt. Die Wurzel gab 2,11 Procent Rumicin.

Nieht krystallisirende Pflanzenstoffe Monesin.

Payen und O. Henry \*) haben aus einer in den Droguenhandel gekommenen Rinde, welche von einem grösseren noch unbekannten Baum abstammt und Cortex Monesiae genannt wird, einen eigenthümlichen Körper ausgezogen, welchen sie Monesia nennen, und welcher in seinen Verhältnissen dem Senegin und Saponin am meisten ähnlich ist.

Die Rinde wird vollkommen mit warmem Alkohol extrahirt, die abgeschiedenen Lösungen mit
Kalkhydrat vermischt, filtrirt, der Alkohol abdestillirt, der Rückstand bis zum Extract eingedickt,
in Wasser aufgelöst, die Lösung mit Thierkohle
behandelt, filtrirt, und zur Trockne verdunstet.
Dann bleibt eine durchscheinende, sich kaum in's
Gelbe ziehende Masse zurück, die leicht zu einem weissen Pulver gerieben werden kann. Sie ist
geruchlos, schmeckt bitter und hintennach scharf,
löst sich leicht in Wasser und in Spiritus, aber
wenig in reinem Alkohol und in Aether. Ihre
Lösung schäumt stark wenn man sie schüttelt.

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. und Pharm. XXXVII, 352.

In Bezug auf Boutin's im vorigen Jahres. Aloë; Producte der Meberichte, S. 390, angegebene Versuche über einen tamorphose Farhstoff aus der Aloë, hat Schunk") unter derselben durch Salpe-Lieb ig's Leitung die Producte der Metamorphose der Aloë durch Salpetersäure genauer studirt. Dadurch ist er zu dem Resultat gekommen, dass die Aloë wenigstens 4 Säuren von verschiedener Zusammensetzung hervorbringt, von denen eine die von Boutin angegebene ist. Das, was man Aloëharz genannt hat, scheint nichts-anderes als ein Gemenge von wenig veränderter Aloë mit den ersten Producten der Metamorphose, und daher kein eigner selbstständiger Körper zu sein. Es entsteht, wenn man zur Zersetzung der Aloë eine zu geringe Menge Salpetersäure anwendet.

Man kann die Phänomene der Metamorphose der Aloë deutlich in zwei Perioden theilen, deæen jede verschiedene Säuren hervorbringt. In der ersten Periode entstehen zwei Säuren, welche Schunk Aloëtinsäure und Aloëresinsäure mennt. Die in der zweiten Periode entstehenden Säuren nennt er Chrysolepinsäure, von lenoc, Schuppe, und Chrysamminsäure, von appos, Sand, mach der Aggregationsform, worin sie erhalten werden, und von youvos, Gold, welches ihre gelbe Farbe andeutet.

1 Theil Aloë socotrina oder hepatica wird mit Aloëtinsäure 8 Theilen starker Salpetersäure übergossen und und Aloëregelinde erhitzt; die Aloë löst sich auf und die Lösung wird zuweilen braun und zuweilen grün. Nach einer Weile beginnt eine Entwickelung von Gas in der Flüssigkeit, dann nimmt man das Ge-

sinsäure.

tersäure.

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 1.

fäss aus der Sandkapelle, weil nun die Flüssigkeit bald von selbst ins Kochen kommt und eine
solche Menge Stickoxydgas entwickelt, dass sie
übersteigt, wenn das Gefäss nicht hinreichenden
Raum darbietet. Nachdem diese heftige Wirkung
beendigt ist, wird die Flüssigkeit wieder im Sandbade verdunstet, wobei sich noch mehr Stickoxydgas entwickelt, bis sich gelbe Flocken daraus absetzen. Dann wird sie mit Wasser verdünnt,
wodurch noch mehr davon abgeschieden wird.
Das Abgeschiedene wird auf ein Filtrum genommen, mit kaltem Wasser gewaschen, bis das Durchgehende tief purpurroth ist. Die abgeschiedens
saure Flüssigkeit enthält ausser Oxalsäure sehrwenig von diesen beiden gelben Säuren.

Man löst sie nun in einer Lösung von kohlensaurem Alkali, wobei sich gewöhnlich ein Geruch nach Bittermandelöl oder nach Spiraeaöl zuerkennen gibt. Meistens bleibt dabei ein rothes Kalisalz von Chrysamminsäure, welches sehr schwerlöslich in Wasser ist, ungelöst zurück, von demman die blutrothe oder braunrothe Lösung abfiltrirt. Die Lösung wird mit Chlorbarium ausgefällt, der braunrothe Niederschlag; welcher aloëresinsaurer Baryt ist, abfiltrirt und mit Wasser
gewaschen, bis dieses fast farblos durchgeht.

Die mit Chlorbarium ausgefällte Lösung wird, mit Salpetersäure übersättigt, wodurch die Aloëtinsäure in Gestalt eines unlöslichen gelben Pulvers ohne alle Spur von Krystallisation abgeschiedden wird. Diese Säure gibt grösstentheils leicht lösliche Salze. Das Kalisalz bildet bei langsmer freiwilliger Verdunstung nubinrothe, lange, glänzende Nadeln.

Die Aloëresinsäure erhält man durch Zersetzung des gefällten Barytsalzes mit Salpetersäure. Sie bildet mit Erden und Metalloxyden schwerlösliche braunrothe Salze. Ihre Verbindungen mit Alkalien krystallisiren nicht, sondern bleiben beim Verdunsten als dicke, braunrothe, gelatinöse Massen zurück. Weiter sind diese beiden Säuren nicht untersucht worden.

Die der letzteren Periode der Metamorphose Chrysolepinangehörigen Säuren erfordern eine längere Ein- säure und wirkung der Salpetersäure und eine grössere Menge von dieser. Man verfährt so, wie bei der Bereitung der ersteren, aber man giesst, nachdem die heftigere Einwirkung aufgehört hat, die Flüssigkeit in eine Retorte, und destillirt die Säure, aber nicht völlig bis zur Trockne, setzt dann allmälig 3 bis 4 Theile Salpetersäure hinzu und destillirt aufs Neue, was mehrere Tage fortgesetzt werden muss, weil die Einwirkung der Salpetersäure nur sehr langsam stattfindet. Nachdem dann der grössere Theil von der Säure abdestillirt worden ist, setzt man Wasser zu dem sauren Rückstand, bis sich dadurch nichts mehr abscheidet, und filtrirt die Flüssigkeit. Die Chrysamminsäure bleibt auf dem Filtrum zurück, und in dem Dorchgegangenen ist, ausser Oxalsäure, die Chrysolepinsäure, in Salpetersäure aufgelöst, enthalten. Wir kommen auf die erstere wieder zurück.

Die saure durchgegangene Flüssigkeit wird mit dem ersten Waschwasser verdunstet, bis sie so concentrirt geworden ist, dass sie während der Verdunstung krystallisirt. Das, was anschiesst, ist Oxalsäure, gemengt mit Chrysolepinsäure in gelben Schuppen, die mit kaltem Wasser, worin

sich die Oxalsäure auflöst, abgeschieden werden. Die Oxalsäure wird vollkommen ausgewaschen, bis das durchgehende Wasser braungelb ist und nicht mehr Kalksalze fällt.

Die ausgewaschene Säure besteht nun aus goldgelben, stark glänzenden, aber vollkommen unregelmässigen Schuppen. War die Einwirkung der Salpetersäure vollendet worden, so- ist die Säure rein, im entgegengesetzten Fall enthält sie Aloëtinsäure, die sich unter dem Mikroscope unkrystallisirte, pulverförmige Theile zu erkennen gibt. Man kann sie trennen, wenn man sie in kohlensaurem Kali auflöst und die Lösung det Salzes verdunstet, wobei das chrysolepinsaute Kali zuerst in krystallinischen Krusten anschiesst die man herausnimmt; darauf schiessen beide zu sammen an, aber das aloëlepinsaure Kali in leich ten feinen Flocken, die sich abschlämmen lasset worauf man das chrysolepinsaure Salz mit Was ser wieder umkrystallisirt. Hierauf löst man et in siedendem Wasser und vermischt die siedend heisse Lösung mit Salpetersäure bis zur Sättigung des Alkali's; beim Erkalten schiesst dann Chrysolepinsäure in ihrer gewöhnlichen Form vol Schuppen an.

Diese Säure zeigt die Eigenthümlichkeit, das sie isomerisch ist mit der Pikrinsalpetersäure (\$ 409), der sie im Ansehen etwas ähnlich ist, volder sie sich aber im Aeussern unterscheidet durch eine tiefere gelbe Farbe, durch einen stärkere Glanz, und durch den Mangel einer regelmässigen Krystallform. Sie ist schwerer löslich in Walser als die letztere, sie löst sich jedoch in sie dendem Wasser mehr auf als in kaltem. Die Lä-

bitter. Durch Zusatz von ein wenig Salpetersäure wird die Farbe heller. Eine im Sieden gesättigte Lösung von reiner Chrysolepinsäure setzt beim Erkalten die Säure pulverförmig ohne Merkmahl von krystallinischen Schuppen ab. Durch einen geringen Zusatz von Salpetersäure zu der Flüssigkeit vor dem Erkalten gibt man dem Abgesetzten seine schuppige Beschaffenheit wieder. Sie ist leicht löslich in Alkohol und in Aether, so wie in Salpetersäure und in anderen Mineralsäuren.

Beim Erhitzen schmilzt sie zuerst zu einem braungelben Liquidum, und erstarrt darauf beim Erkalten krystallinisch. Noch ein wenig höher erhitzt stösst sie einen gelben, erstickenden Dampf aus, der einen starken Reiz und einen bitteren Geschmack im Schlunde erregt, und auf weniger heissen Theilen die Säure flüssig absetzt, welche bald krystallisirt. Noch stärker erhitzt geräth sie in heftiges Sieden, und einen Augenblick darauf explodirt sie mit Feuer-Erscheinung, mit Zurücklassung von wenig Kohle, und Entwickelung eines Geruchs, der aus dem der salpetrigen Säure und des Bittermandelöls gemischt ist. Chlorgas wirkt auf diese Säure nicht ein. Concentrirte Schweselsäure löst sie auf, ohne sie zu zersetzen. Kalihydrat zerstört sie, wenn man es mit ihrem Kalisalz kocht, mit Entwickelung von Ammoniak.

Sie hat dieselbe Formel und dieselbe Sättigungscapacität, wie die Pikrinsalpetersäure. Ich halte es für überslüssig, die von Schunk darüber angesührten speciellen analytischen Besultate mitzutheilen.

Die chrysolepinsauren Salze gleichen denen

der Pikrinsalpetersäure in Betreff der Farbe und Eigenschaft heftig zu explodiren, aber sie sind viel leichter löslich und bilden deshalb grössen und regelmässigere Krystalle.

Die Lösung des Kalisalzes ist dunkelbrum. Eine verdünnte Lösung liesert während der Verdunstung lange Nadeln, und beim Erkalten einer concentrirten Lösung bilden sich kleine Blätter. Die Krystalle sind gelbbraun im Durchsehen, aber im zurückgeworfenen Licht besitzen sie einen schönen violetten Metallglanz.

Das Natronsalz schiesst in sehr langen, gestreiften, stark zugespitzten Nadeln an, die officien grünliches Licht reflectiren.

Das Ammoniaksalz krystallisirt in kleinen dukkelbraunen Nadeln (saures?)

Das Barytsalz ist leicht löslich und krystallisirt in kurzen dunkelgelben Prismen.

Das Bleioxydsalz wird in mehreren Sättigung graden erhalten. Vermischt man das Kalisalz sindend mit einer ebenfalls heissen Lösung von Bleizucker, so dass dieser in Ueberschuss hinzukommt so entsteht ein geringer brauner Niederschlag und die von diesem siedendheiss abfiltrirte Lösung setzt hernach stark glänzende, blassgelbe Krystall ab, die aus 4 Atom Pb A und 2 Atomen bat schem chrysolepinsauren Bleioxyd, — Pb<sup>5</sup>XI worin X die Chrysolepinsäure bedeutet, ohn Wasser bestehen. Das essigsaure Bleioxydsal kann daraus durch Kochen mit Wasser ausgen werden, wobei ein gelbes Pulver zurück bleibt, welches durch Kochen mit mehr Bleioxydsal bleibt, welches durch Kochen mit mehr Bleioxydsal bleibt, welches durch Kochen mit mehr Bleioxydsal bleibt, welches durch Kochen mit mehr Blei

zucker in dasselbe Salz verwandelt wird. Löst man es mit Wasser und vermischt die Lösung mit Essigsäure, so erhält man daraus beim Verdunsten braune glänzende Krystallschuppen, welche das neutrale Bleisalz zu sein scheinen, die aber zu leicht löslich sind, um von dem essigsauren Salze geschieden werden zu können. Salpetersaures Bleioxyd scheint zur Bereitung des Bleisalzes nicht versucht worden zu sein. Die Pikrinsalpetersäure gibt kein solches Doppelsalz mit essigsaurem Bleioxyd.

Das Silbersalz, bereitet durch doppelte Zersetzung in der warmen Flüssigkeit, schiesst beim Erkalten in kleinen dunkelrothen Nadeln an, die im zurückgeworfenen Lichte zwischen Roth und Grün spielen.

Die Chrysamminsäure, welche wir vorhin verlassen haben, wird mit Wasser wohl ausgewaschen, bis dieses keine Oxalsäure' mehr enthält und rothbraun durchgeht, worauf man sie siedend mit einer etwas verdünnten Lösung von kohlensaurem Kali behandelt, wodurch man eine rothbraune Lösung erhält, aus welcher sich das chrysamminsaure Salz beim Erkalten als ein in kaltem Wasser fast unlösliches, dunkelrothes Pulver absetzt, während die eingemengten Kalisalze. der anderen Säuren in der Flüssigkeit zurückbleiben. Ist die erkaltete Flüssigkeit hellroth, so braucht das Gefällte nicht ausgewaschen zu werden, ist sie dunkelroth, so wird das Salz gewaschen, bis das Waschwasser hellroth durchgebt, indem dann von den anderen Salzen nichts mehr eingemengt ist.

Das Salz wird nun in siedendem Wasser aufgelöst, von Sandkörnern und anderen in der Aloë enthaltenen fremden Einmengungen siedend abfiltrirt, worauf es beim Erkalten in kleinen dunkelgrünen Schuppen oder Nadeln anschiesst, die einen gelbgrünen Glanz zurückwerfen. Aus der Lösung des auf diese Weise gereinigten Salzes in siedendem Wasser wird die Säure durch Salpetersäure abgeschieden, wodurch sie in Gestalt eines gelben Pulvers niederfällt, welches mit Wasser gewaschen wird, bis dieses eine schwach purpurrothe Farbe bekommt.

Sie bildet nach dem Trocknen ein grüngelbes Pulver, welches in Wasser aufgeschlämmt, aus schillernden Schuppen bestehend erscheint. In erhöhter Temperatur schmilzt es unter starker Entwickelung von Gas und grünlichen Dämpfen, und zuletzt verpufft es heftig mit stark leuchtendem, rauchigem Feuer, und Zurücklassung von Kohle. Dabei entwickelt sich auch der Geruch nach Blassäure und salpetriger Säure. Sie ist wenig löslich in Wasser, auch in siedendem, welches jedoch eine purpurrothe Farbe und einen bitteren Geschmack davon annimmt. In Alkohol ist sig in grösserer Menge löslich, als in Aether. löst sich auch in Salpetersäure und in anderen Chlorgas entwickelt daraus be Mineralsäuren. der Schmelzhitze viel Salzsäuregas, aber die Masse brennt bald ab. Kocht man sie mit überschüssigem Kalihydrat, so zersetzt sie sich mit Ent wickelung von Ammoniak.

Die Säure und das Kalisalz derselben wurdet zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Die Säure. |     |          | Das     | Kalisalz. |          |  |
|-------------|------------|-----|----------|---------|-----------|----------|--|
|             | Gefund.    | At. | Berechu. | Gefund. | At.       | Berechn. |  |
| Kohlenstoff | 40,44      | 15  | 40,57    | 34,79   | 15        | 34,70    |  |
| Wasserstoff | 1,18       | 4   | 0,88     | 0,82    | 2         | 0,37     |  |
| Stickstoff  | 12,48      | 4   | 12,53    | 10,79   | 4         | 10,72    |  |
| Sauerstoff  | 45,90      | 13  | 46,02    | 35,72   | 12        | 33,65    |  |
|             | -          |     | Ŕ        | 17,88   | 1.        | 17,86,   |  |

= C15H2O2Ñ + HÑ, worin das H gegen R ausgewechselt werden kann. Die Analysen der Salze von Blei und von Baryt bestätigten dasselbe Verhältniss. Pelouze's Analyse (Jahresh. 1842, S. 390), weist aus, dass sie dieselbe Säure ist, welche Boutin Acide polychromatique genannt hat.

Diese und die vorhergehende Säure werden, so wie wahrscheinlich auch die beiden anderen Säuren, aus verschiedenen Bestandtheilen der Aloë gebildet, und die Chrysamminsäure lässt sich nicht durch Salpetersäure in Chrysolopinsäure verwandeln.

Die chrysamminsauren Salze zeichnen sich durch eine grosse Schwerlöslichkeit aus. Es ist ungewöhnlich, dass Salze mit alkalischer Basis eine solche Schwerlöslichkeit besitzen, wie diese. Wenn sie krystallisiren, so sind die Krystalle mikroscopische Nadeln oder Schuppen. Sie zeichnen sich durch einen gelbgrünen Metallglanz aus, den sie, wenn sie ihn an sich nicht haben, durch Reiben annehmen. Sie detoniren beim Erhitzen beftig.

Die Krystallisation des Kalisalzes ist schon Ingeführt worden. Dieses Salz bedarf 1520 Theile kaltes Wasser zu seiner Lösung, aber es löst sich ziemlich leicht in siedendem Wasser. Kühlt man die Lösung rasch ab, so fällt es in Gestalt eines carminrothen Pulvers nieder, was sich jedoch unter dem Mikroscope als aus glänzenden Nadels bestehend zeigt, die goldgelbes Licht zurückwersen.

Das Natronsalz ist dem vorhergehenden in Betreff der Löslichkeit und des Ansehens ähnlich.

Das Ammoniaksalz zersetzt sich auf eine eigenthümliche Weise, wie weiter unten angeführt werden soll.

Das Barytsalz fällt als ein zinnoberrothes Pulver nieder, welches in Wasser vollkommen und löslich ist. Das Kalksalz ebenfalls, aber es zeigt Spuren von Krystallisation. Das Talkerdesalz verschält sich eben so. Das Kupferoxydsalz löst sich mit rother Farbe in siedendem Wasser und schiesst daraus in dunkel purpurrothen Nadeln an. Das Bleioxydsalz ist ein unlösliches ziegelrothes Pulver, welches einen goldgelben Strich annimmt. Das Silberoxydsalz bildet einen dunkelbraume. Niederschlag, der sich ein weuig in siedenden Wasser auflöst, welches davon eine dunkelrotter Farbe annimmt.

Durch Ammoniak wird die Chrysamminsäure beim Kochen auf die Weise verändert, dass sich die Bestandtheile des ersteren der Säure incorporiren, wodurch ein neuer elektronegativer Könper entsteht, der sich sowohl mit Ammonialals auch mit anderen Basen verbindet.

Kocht man die Chrysammineäure mit Ammoniak, so erhält man eine dunkel purpurrothe Auflösung, aus welcher sich das Ammoniaksalz det neuen Säure beim Erkalten in dunkelgrünen Kry-

der Ammoniaklösung, so wird die Farbe derselben hell purpurroth, und beim Erkalten setzt
sich der neue elektronegative Körper in schwarzen,
aber diamantglänzenden Blättern ab. Salpetersäure verwandelt ihn beim Kochen wieder in Chrysamminsäure. Kocht man die Ammoniaklösung,
bis daraus der Ueberschuss von Ammoniak weggedunstet ist, und vermischt man sie dann noch
warm mit Salzen von Erden oder Metallen, so
fallen die Salze von dem neuen Körper nieder,
welche denen der Chrysamminsäure nicht ähnlich
sind. Das chrysamminsaure Silberoxyd löst sich
nicht in Ammoniak, wird aber durch dieses in
das Silbersalz der neuen Säure verwandelt.

Durch langes Kochen der Chrysamminsäure mit höchst concentrirter Salpetersäure wird jeue in eine ganz neue Säure verwandelt, die in kleinen goldglänzenden Schuppen auskrystallisirt, und deren Kalisalz dunkelroth und sowohl in siedendem als auch in kaltem Wasser unlöslich ist. Das Natronsalz ist dagegen leichter löslich, und wird in gelbgrünen Nadeln erhalten.

Löst man die Chrysamminsäure in warmer concentrirter Schweselsäure, so erhält man eine dunkelbraune Lösung, ohne dass sich dabei schweselige Säure entwickelt. Beim Erkalten schiessen daraus schwarzgraue, diamantglänzende Blätter an, die sich durch Wasserzusatz noch vermehren. Sie sind eine neue Säure, welche mit Kali ein in seinen Nadeln krystallisirendes Salz bildet, woraus Salpetersäure eine von der Chrysamminsäure ganz verschiedene Säure abscheidet.

. Gährung.

Producte der De Saussure ') hat einige Versuche über Weingährung den Einfluss der Luft bei der Gährung mitge-Lust bei der theilt. ... Aus Gay-Lussac's Versuchen ist es bekannt, dass in einem zuckerhaltigen Pflanzensafte beim Abschluss der Luft keine Gährung beginnt, dass aber die Quantität von Luft, welche zur Einleitung der Gährung erfordert wird, auserst gering ist, und dass dann die einmal begennene Gährung ununterbrochen fortschreitet. De Saussure's Versuche zeigen, dass der Travbensaft beim Pressen gerade die Menge von Last aufnimmt, welche zur Erregung der Gährung erforderlieh ist. Er suchte auszumitteln, ob Laft für den nachherigen Fortgang der Gährung nützlich sei, und stellte deshalb Gährungsversnehe an mit frisch gepresstem Traubensaft, den er mit ein wenig Hese im lustleeren Kaume versetzt batte, sowohl in einem Gefässe, in welchem die Luft keinen Zutritt zu der Flüssigkeit fand, als auch in einem anderen Gefässe, worin die Lust über der gährenden Flüssigkeit frei gewechselt werden konnte, und zwar bei Temperaturen, welche zwischen + 15° und + 30° variirten. Die Resul tate, zu welchen er durch diese Versuche geführt worden ist, bestehen darin, dass im luft leeren Raume und in einem Gefässe, worin die Flüssigkeit während der Gältrung nicht weiter mit Luft in Berührung kommt, eben so viel Koblen säure und Alkohol gebildet wird, und dass siel die freie Säure, die der Traubensaft anfänglich enthält, dabei nicht vermehrt, sondern ihrer Quan tität nach unverändert bleibt. dagegen di Hat

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Chem., XXIV, 47.

Lust freien Zutritt zu der Flüssigkeit, so gülert sie eben so gut, wie wenn dies nicht stattfindet, aber der Alkohol wird durch den Zutrittuder Lust zerstört, so dass die ausgegobrene Flüssigkeit wenig mehr Alkohol liefert als 1 von dem, welchen die bei Abschluss der Lust gegohrene Flüssigkeit gibt, und die von dem Alkohol befreite Flüssig. keit sättigt 5 Mal so viel Basis, wie vor dem Beginn der Gährung. Was die Temperatur zwischen + 450 und + 300 betrifft, so entsteht daraus keine andere Veränderung, als dass die Gährung bei einem niedrigeren, an + 450 näheren Wärmegrade viel langsamer stattfindet, als bei einem höheren, an + 300 näheren, aber die Producte werden in Rücksicht auf Qualität und Quantität dieselben, mit dem kleinen Unterschied in erhaltenem Alkohol, welcher davon herrührt, dass bei + 30° mehr Alkohol in dem fortgehenden Kohlensäuregase abdunstet.

De Saussure bemerkt, es gereiche zum grossen Nachtheil, dass in Folge eines Gutachtens von Gay-Lussac (Jahresb. 1824, S. 184), der von Demoiselle Gervais erfundene Gährungsapparat wenig oder nicht in Anwendung gekommen ist. In diesem Apparate geschieht die Gährung, ohne dass die Luft mit der gährenden Flüssigkeit in Berührung kommt. Dem. Gervais erhielt darin 15 Procent Alkohol mehr, als andere Brantweinbrenner. Aber sie irrte sich in Betreff der Ursache, indem sie als Grund davon ansührte, dass das bei der Gährung sich entwickelnde Kohlensäuregas, wenn es durch ein in Wasser geleitet wird, in diesem Alkohol absetze, der, wenn man dieses Wasser mit der gegohrenen Masse destillire, auch erhalten werde. Gay-Lussac zeigte durch eine sehr richtige Berechaung, dass der Alkohol, welcher auf diese Weise weggeführt werden kann, so wenig beträgt, dass er keinesweges die Vorrichtung lohnt. Aber die Wirkung des Apparats ist von ganz anderer Art. Er verhindert den neugebildeten Alkohol, sich auf Kosten der Luft in Essigsäure zu verwandeln, und er bringt wirklich den Effect hervor, den Dem. Gervais davon angegeben hat.

Döbereiner's Angabe, dass Sättigung der gührungsfähigen Flüssigkeit mit Kohlensäuregas dieselbe Wirkung wie Hese, hervorbringen soll, sand De Saussure nicht bestätigt, im Gegentheil sie verzögerte die Gührung des Traubensastes um mehrere Monate.

Quevenne ') hat seine Versuche über Hese und Gährung (Jahresb. 1840, S. 556) fortgesetzt. Er vertheidigt die jetzt herrschende Mode - Ansicht, dass die Gährung und die Bildung der Hese ein Vegetations-Process sei, und fügt nun in Rücksicht aus die Angabe, dass die Gährung über + 50° eben so gut stattsinde wie unter dieser. Temperatur, dass aber dann kein Alkohol gebildet werde, hinzu, dass anstatt des Alkohols ein Körper entstehe, der dieselbe Natur wie Humin habe, aber in Wasser leicht löslich sei. Aus diesem Widerspruche ergibt sich, dass er der Ersorschung des Gegenstandes nicht gewachsen war.

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 589.

Mitscherlich '), welcher der Ansicht beizutreten scheint, dass die Bildung der Hese mehr ein Vegetations-Process sei, als eine fortschreitende Fällung eines organischen Körpers, der in der Flüssigkeit unlöslich wird und dabei die, bei unkrystallinischen, auch unorganischen, Fällungen gewöhnliche Gestalt von Kugeln annimmt, die sich allmälig perlschwurähulich an einander reihen (vergl. S. 33), hat durch Versuche dargelegt, dass zur Hervorrufung der Gährung die unmittelbare Berührung der Hesekügelchen und der Zuckerlösung nothwendig ist, und dass die Entwickelung des Kohlensäuregases, nur, von der Obersläche der Hesekügelchen geschieht. Hängt man in eine Zuckerlösung, bei einer für die Gährung erforderlichen Temperatur, ein weites, an beiden Enden offenes Glasrohr, dessen untere Oeffnung mit Papier überbunden ist, und setzt man, wenn die Flüssigkeit in das Robr eingedrungen ist, Hefe hinzu, so entsteht das Gälrungs · Phänomen nur in diesem Rohr. und Kohlensäuregas wechseln sich zwar, zufolge der Endosmose, durch das Papier gegen Zucker in der umgebenden Flüssigkeit aus, aber in dieser entsteht kein Zeichen von Gährung. Lässt man dann einige Hefekörperchen in die Flüssigkeit in dem Rohr treten, so sieht man, wie an der Oberstäche dieser Kügelchen das Kohlensäuregas gebildet wird. Mitscherlich führt dies als Beweis an, dass die Wirkung der Hese von katalytischer Art sei.

H. Rose ") hat darzuthun gesucht, dass die

<sup>\*)</sup> Monats-Bericht der K. Preuss. Ac. d. Wiss. 1811, S. 392.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. Lll, 293.

Eigenschaft, sich durch Gährung in Alkohol und Kohlensäure zu verwandeln, keinem anderen Körper angehört, als dem Traubenzucker, und dass der Robrzucker diese Eigenschaft nicht eher er langt, als bis er in Traubenzucker verwandelt worden ist. Rose liess gleiche Portionen Rohrzucker und Traubenzucker, in einerlei Quantität Wasser aufgelöst und mit einer geringen Quantität gut ausgewaschener Hefe vermischt, in einer gleichen Temperatur stehen; der Traubenzucker hatte ausgegohren, ehe der Rohrzucker zu gähren anfing. Der Rohrzucker bedurste 6 bis 9 Mal so viel Hese, um eben so vollkommen und schnell gähren zu können, als der Traubenzucker. Durch Vermischung einer in Gährung begriffenen Lösung von Rohrzucker mit so viel Alkohol, dass die Gährung ausbörte, Filtriren und Verdansten wurde ein nicht krystallisirender Syrup erhalten, welchen Rose für Traubenzucker hält, in welchen der Rohrzucker durch die Gährung verwandelt worden sei. Vermischt man Rohrzucker mit & seines Gewichts feingeriebenen weinsauren Kali's, so gährt er eben so leicht, wie Traubenzucker, was Rose der schnelleren Verwandlung des Rohrzuckers in Traubenzucker durch den katalytischen Einfluss der Weinsäure zuschreibt.

Mitscherlich ') bemerkt, dass der Zucker, welcher durch die Einwirkung auch der vegetabilischen Säuren, aus Rohrzucker hervorgebracht wird, auch wirklich Traubenzucker sei, dass aber die Zuckerart, in welche er ohne Zusatz einer freien Säure

<sup>\*)</sup> Monats - Bericht, u. s. w. 1841, 390.

und nur durch die Binwirkung der Hese verwandelt wird, eine ganz eigenthümliche zu sein scheine. Brikanninicht krystallisirt werden, und polarisirt des Licht viel weniger, als eine gleich dicke Schieht von Traubenzucker. Seine Bildung rührt nicht von den Hefekügelchen her, sondern von einem in Wasser föslichen Körper, mit dem jene gemengt sind. Lässt man die Flüssigkeit von der Hefe durch ein Filtrum abtropfen, so besitzt diese klare Lösung die Eigenschaft, den Rohrzucker in diesen nicht krystallisirenden Zucker zu verwandeln, während sie den mit Wasser ausgewaschenen Hesekügelchen ganz mangelt, weshalb diese den Rohrzucker auch nur sehr schwierig oder kaum in Gährung bringen, wie auch Rose's Versuche zeigen. Wäscht man aber die Hesekügelchen nicht aus, sondern lässt man jenen Körper darin, so gährt der Rohrzucker mit derselben Quantität davon eben so schnell, wie Traubenzueker. Mitscherlich fand, dass der bei + 1600 geschmolzene Rohrzucker, welcher dann zersliesslich ist und nicht mehr krystallisirt, das Licht weniger polarisirt, als Rohrzucker, und dass er chenfalls mit ausgewaschener Hefe gährt. Aber dieser Zucker ist nicht mit Caramel zu verwechseln, welcher noch wirklicher Rohrzucker ist, geschmolzen unter Zusatz einer geringen Quantität Wasser, in einer Temperatur, die noch nicht + 1540 Wiewohl sich dieser beim Erkalten erreicht. glasig erhält, so kann er doch noch krystallisirt werden.

Lüdersdorf \*) bat eine interessante Verglei- Saure in den Weinen.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Ch. XXIV, 482.

chung zwischen dem Gehalt verschiedener Weine an freier Säure angestellt, bei der es sich ergab, dass ihr Handelswerth mit ihrem Gehalt an freier Säure, welche sowohl Weinsäure als auch Essigsäure ist, im umgekehrten Verhältnisse steht. Zur Bestimmung der Säure - Quantität wandte er verdünntes kaustisches Ammoniak von bekannten Ammoniakgehalt an, und bestimmte die Quantität davon, welche zur Sättigung der Säure in jeder Weinsorte nöthig war. In Betreff der Einzelheiten, die in das Bereich der Technologie gehören, muss ich auf die Abbandlung verweisen.

Alkohol, von mit Wasser.

Kopp ') hat einige merkwürdige Verhältnisse Gemische da- bei Gemischen von Alkohol und Wasser beschrieben. Sie können in 2 Arten eingetheilt werden; die durch die Vermischung entstehende Contraction der einen Art nimmt mit einer steigenden Temperatur ab, die der anderen nimmt zu. Gemische von 90 Volumen Alhohol mit 10 Vol. Wasser hat bei folgenden Temperaturen ein Volum von:

|   | 10    | • | • | • | • | • | 98,34 |
|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| + | 15°,5 | • | • | • | • | • | 98,43 |
|   | 270   | • | • | • | • | • | 98,50 |
|   | 380   | • | • | • | • | • | 98.54 |

Ein Gemische von 10 Volumen Alkohol mit, 90 Vol. Wasser zeigt folgende Volumen:

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 356. Auszug aus Kopp's Schrift: Ueber die Modification der mittleren Eigenschaft.

Zwischen diesen; beiden muss dann ein gewisses Gemische liegen; welches bei allen Temperaturen eine gleiche Wolumen-Veränderung erleidet, und dies entsteht auf 16,5 Alkohol mit 83,5 Wasser, entsprechend 1 Atom Alkohol (= C2H6O) und 26 Atomen Wasser.

Gemische, weiche mehr als 16,5 Proc. Alkohol enthalten, dehnen sich beim Erwärmen stärker aus, als nach der Berechnung aus den Bestandtheilen geschehen sollte, und Gemische, welche unter 16,5 Proc. enthalten, dehnen sich weniger aus, was auch mit ihrer ungleichen Contraction durch die Vermischung im directen Zusammenhange steht.

Im Uebrigen führt Kopp aus seinen Versuchen folgende Resultate an: Ein Gemische von 4 Atom Alkohol und 6 Atomen Wasser, welches die grösste Contraction erleidet, dehnt sich durch ungleiche Wärmegrade gleichförmig aus.

Das Gemische, bei welchem sich der grösste Unterschied zwischen dem wahren und dem berechneten specif. Gewicht zeigt, ist = C<sup>2</sup>H<sup>6</sup>O + 7 H, und auch dieses hat bei verschiedenen Temperaturen eine gleichförmige Ausdehnung.

Zwei Gemische von Alkohol und Wasser, von denen jedes weniger als 16 Gewichtsprocente an Alkohol enthält, zeigen immer, in welchem wechselseitigen Verhältnisse man sie auch vermischt, eine Ausdehnung im Volum, während sie, wenn sie mehr als 16 Proc. Alkohol enthalten, stets eine Contraction erleiden.

Wasser bewirkt, wenn man es mit einem Spiritus vermischt, der weniger als 23,87 Proc. Al-

kohol enthält, in Allen Verhältnissen immer eine Ausdehnung. Enthält der Spiritus mehr als 23,87 Proc. Alkohol, so kann Wüsser Contraction bewirken. Eben so kann Wüsser in einem Spiritus, der weniger als 56,89 Proc. Alkohol enthält, Ausdehnung bewirken; aller wenn er mehr als 56,89 Proc. Alkohol enthält, so bringt Wasser in allen Verhältnissen. Zusatnumenziehung her vor. Vermischt man Spiritus, dessen Alkoholge halt zwischen 23,87 und 56,80 Gewichtsprocente füllt, mit Wasser, so bewirkt dieses je nach der ungleichen Zumischung bald Ausdehnung half Contraction.

Alkohol bei starker Kälte.

Mitchell") hat bei seinen Versuchen über die Kälte, welche durch feste, mit Aether befeuchtete Kohlensäure hervorgebracht wird, gefunden, dass der Alkohol in höheren Kältegraden schwerflüssiger und bei — 980,9 dem geschmolzenen Wachs ähnlich wird, ohne jedoch zu erstarren, dass aber Spiritus von 0,820 auch unter dieser Temperatur leicht gefriert. Der Aetherbleibt unverändert.

Aetherarten. Natur derselben. Ueber die Bildung der Aetherarten hat Mitscherlich ") seine Ansichten mitgetheilt. Es hält es, und nach meiner Ansicht mit vollkommenem Grunde, für entschieden, dass die Bildung der Aetherarten aus Alkohol und Säuren oder elektronegativen Körpern nicht die Felst von chemischer Affinität ist, sondern von katalytischer Einwirkung des elektronegativen Körpers.

Der Körper, welcher sich in den Aethersries

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVII, 356.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 109.

mit der Säure in Verbindung besindet, ist, wie bereits Couërba (Jahresh. 1840, S. 561) darzulegen gesucht hat, auch mach Mitscherlich's Ansicht wahrscheinlich nicht Aether, sondern ein damit isomerischer Körper, für den sich der Name Aethyloxyd eignet, während man mit Aether die gewöhnliche Modification versteht, die sich nicht mit Säuren verbinden lässt und nicht in Alkohol zurückkehrt. Wird das Aethyloxyd durch stärkere Basen von den Säuren abgeschieden, so verwandelt es sich immer in Alkohol; er glanbt, dass dies zu der Vermuthung berechtige, dass der Alkohol nichts anderes als Aethyloxyd - Hydrat bei. Dagegen könnte jedoch erinnert werden, dass wenn es sich damit wirklich so verhielte, so müsste die Bildung von Aethyloxyd-Verbindungen "uns Alkohol durch Affinität direct geschehen, ohne dass sie des exceptionellen Einflusses der katalytischen Kraft bedürfte, welches Verhalten wohl darzulegen scheint, dass der Alkohol ein selbst-Viandiges organisches Oxyd ist. Mitscherlich vermuthet, dass die zusammengesetzten Aetherarten eine andere Gruppirung der Bestandtheile hahen, als die Verbindungen der Säuren mit Salz-Maseu, d. h. als die Salze, und führt in Bezug Marauf an, dass weinschwofelsaures Kali beliebig Mange mit überschüssigem Kalihydrat gekocht wer-Meu könne, ohne dass das schwefelsaure Aethylloxyd darin zersetzt wird.

Die Bildung des Aethers durch Chlorzink erklärt Mitscherlich so, dass bei der Destillation der Lösung dieses Salzes in Alkohol zuerst Alkohol übergehe mit Zurücklassung einer chemischen Verbindung zwischen Chlorzink und Alko-

hol, die sich bis zu einer Temperatur von nahe + 2000 erhalte, in welcher dann die Aetherbildung beginne, so dass das Chlerzink 1 Atom Wasser zurückhalte und den Acther abgebe, was am schnellsten zwischen + 210° und + 220° geschehe, über welche Temperatur hinaus der Al-. kohol in die von Masson beschriebenen sauer-'stofffreien Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasserstoff, und in 2 Atome Wasser, die das Chlorzink zurückhält, getheilt werde. Mitscherlich schreibt auch diese Verwandlung dem katalytischen Einflusse des Chlorzinks zu. Aber hier, wie bei der Bildung von Aethyloxydkali aus Kalium und wasserfreiem Alkohol, doch wahrscheinlicher aus, wenn man die Hervorbringung des Aethers und des Kohlenwasserstoffs von der starken chemischen Verwandtschaft' des Zinksalzes zum Wasser ableitet.

Als ferneren Beweis für den katalytischen Einflass der Säuren bei der Verwandlung des Alkehols in Aether und in Elaylgas führt Mitscher lich an, dass wenn man in Schwefelsaure, die mit so viel Wasser verdünnt ist, dass ihr Siedepunkt + 1600 ist, und während sie bei + 1600 bis 1650 im gelinden Sieden erhalten wird, die Dämpfe von 80 procentigem Alkohol einleitet, so geht zunächst eine Portion Wasser weg, aber daranf entwickeln alle Theile der Flüssigkeit Elaylgas, verunreinigt durch sehr wenig Aetherdämpfe, und man kann, wenn die Temperatur niemals auf +1700 steigt, ein Cub. Fuss Gas aufsammels, ehe sich die Flüssigkeit in der Retorte färbt, was mit einem Alkohol von diesem Wassergehalt erst über + 470° beginnt.

Kopp ') hat solgende Verhältnisse zwischen Relative Verspecif. Gewicht und Siedepunkt bei dieser Art hältnisse zwivon Verbindungen bemerkt, die ich mit seinen schem Gewicht eigner Worten mittheile:

Siedepunkt.

"Aus dem bekannten specis. Gewicht eines der drei solgenden Körper: der Verbindung einer Säure mit 1 Atom Wasser, der Verbindung derselben Säure mit Aethyloxyd und der mit Methyloxyd, kann das der beiden anderen berechnet werden, nach folgenden Gesetzen: Das specifische Volum einer wasserhaltigen Säure (Säurehydrats) ist um 534 kleiner, als das der entsprechenden Aethyloxydverbindung, und um 300 kleiner, als das der entsprechenden Methyloxydverbindung; aber die Aethyloxydverbindung bat ein um 234 grösseres specifisches Volum, als die entsprechende Methyloxydverbindung. Die so berechneten specif. Gewichte stimmen auf eine ausgezeichnete Weise mit den durch directe Wägung bestimmten überein. Achnliche Gesetze gelten für alle analogen organischen Verbindungen, und iiberall, wo ein Körper durch einen anderen substituirt wird."

"Ich habe bei diesen Untersuchungen noch eine Beobachtung gemacht, die von Interesse ist. Alle Aethylverbindungen baben einen um 189 höheren Siedepunkt, als die entsprechenden Methylverbindungen, und der Siedepunkt der Säurehydrate ist um 450 höher, als der der entsprechenden Methylverbindungen. Nach allen mir bekannten Beobachtungen kann die Richtigkeit dieser Gesetze nicht bezweiselt werden."

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 207.

Ueberchloroxyd.

Bekanntlieh verwandelt, nach Weppen's Versaures Acthyl-suchen, die Ueberchlorsäure im concentrirten Zu stande den Alkohol in Acther, ohne dass sie sich mit Aethyloxyd verbindet. .. Aber eine solche Ven bindung existirt und ist von Clarke Hare und Martin K. Boyé') entdeckt worden. jedoch so gefährlich zu behandeln, dass sich ge wiss nicht viele Chemiker der Gesahr aussetze werden, sie durch Autopsie kennen zu lernen.

Sie wird erhalten, wenn man 70, höchster 90 Gran trocknes schwefelsaures Aethyloxyd-Kal mit einer gleichen Gewichtsmenge, von Wass wohl befreiter überchlorsaurer Baryterde vermisch Man reibt sie in einem Mörser sehr genau zusan men und bringt sie in eine kleine Retorte, die sie mit einer Abkühlungs.- Anstalt, welche mit E umgeben ist, in Verbindung befindet, und in eit kleine Vorlage mündet, z. B. in ein an eine Ende zugeblasenes Glasrohr, welches auch Eis umgeben wird. Die Destillation geschie aus einem Oelbade. Erst nachdem das Bad üb + 1000 hat, beginnt die Entwickelung des A thers, worauf die Temperatur allmälig erkö wird, aber +170º nicht übersteigen darf, w geschieht die Temperatur-Erhöhung recht vorsicht und langsam, so ist noch unter + 170° aller Acth gebildet und überdestillist. Wiewohl bei d Destillation keine besondere Gefahr stattfinde wenn die angeführte Temperatur gehörig beobae tet wird, so muss doch der Destillations - Appar mit Schirmen umgeben werden, und der Arhe ter muss sich mit einer Maske, mit einer Bril

<sup>)</sup> L. and E. Phil. Mag. XIX, 370.

von starkem Glas und mit dicken ledernen Handschuhen verschen, um für den Fall einer Explosion geschützt zu sein.

Der Aether bildet sich nicht mit überchlorsaurem Kali, auch nicht aus zweisach schweselsaurem Aethyloxyd und überchlorsaurer Baryterde.

Die eigentliche Gefahr liegt in der Behandlung des Aethers, indem derselbe eben so hinterlistig explodirt, wie Chlorstickstoff und Knallsil-, ber, oft ohne dass man die Ursache davon einsehen kann. Dem Aether folgt gewöhrlich ein wenig Wasser mit, und versucht man dieses mechanisch auf andere Weise davon abzuscheiden, als durch einen am Ende beseuchteten Streisen von Löschpapier, so explodirt er meistens. Sie rathen daher an, ein wenig wasserfreien Alkohol in die Vorlage zu giessen, mit dem der Aether dann eine Lösung bildet, in welcher er nicht explodirt. Will man mit dem Aether Versuche anstellen, so fällt man ihn mit Wasser aus einer kleinen Portion von dieser Auflösung, und giesst las Liquidum auf ein Filtrum, worauf der Aethertropfen zurückbleibt und dann mit weniger Gefahr von dem Papier abgenommen werden kann:

Das überchlorsaure Aethyloxyd, Aecl, ist ein Inrchsichtiges, farbloses Liquidum, riecht eigenhümlich angenehm, schmeckt süsslich und hintennach beissend, und sinkt in Wasser schnell in Boden. Es explodirt durch brennende oder flühende Körper, durch Reibung, durch einen ichlag, und zuweilen ohne deutliche Ursache. Die Explosion schien ihnen gewaltsamer zu sein, ist wie von irgend einem anderen Körper. Es

löst sich nicht in Wasser, aber leicht in Alhohol, und diese Lösung kann, wenn sie nicht gar zu concentrirt ist, angezündet werden, worauf sie ohne Explosion verbrennt. In kochendem Wasser kommt es nicht ins Sieden und explodirt auch nicht "). Bei seiner Fällung aus Alkohol durch Wasser wird ein Theil davon zersetzt. Durch eine Lösung von Kali in Alkohol wird es sogleich zersetzt, unter Ausscheidung von überchlorsaurem Kali. Bei seiner Explosion wird es gerade auf in 1 Doppelatom Salzsäure, 4 Atome Kohlenoxyd und 4 Atome Wasser zersetzt.

Oxaminsaures Acthyloxyd. Ich erwähnte bei der Beschreibung der Oximinsäure, S. 80, der Entdeckung von Balard, dass das Oxamethan oxaminsaures Aethyloxyd ist. Es glückte ihm, durch tropfenweises Vermischen einer siedenden Lösung des Oxamethans in Wasser mit Ammoniak oxaminsaures Ammoniak bervorzubringen, während sich Alkohol mit den Wasserdämpfen verflüchtigte, und er bemerkt, dass schon Dumas und Boullay, welche das Oxamethan entdeckten, bei der Zersetzung desselben mit Barythydrat ein in Wasser schwer lösliches Barytsalz erhalten bätten, dessen Beschreibung mit oxaminsaurem Baryt übereinstimme.

Weinsaures Aethyloxyd-Kali u.s.w.

De la Provosta y è \*\*) hat die Krystallform dei weinsauren Aethyloxyd-Kali's, des traubensauren Aethyloxyd-Kali's und des weinsauren Aethyloxyd-

<sup>&</sup>quot;) In der Abhandlung steht: "We have tryed it in boiling water with explosion or ebullition", worin with ein Druckfehler statt without zu sein scheint.

<sup>\*\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, p. 139.

Baryts beschrieben. In Betreff der Einzelheiten muss ich auf die Abhandlung verweisen.

Hagen\*) hat gefunden, dass wenn man Aepfel- Fumarsaures säure oder Fumarsäure, gleichgültig welche von beiden, in wenigem wasserfreiem Alkohol auflöst, diese Lösung mit Salzsäuregas sättigt und destillirt, so erhält man zuerst Chloräthyl, und bei einer viel höheren Temperatur geht fumarsaures Aethyloxyd Dasselbe glückte nicht mit Alkohol und concentrirter flüssiger Säure. Es bildet eine ölartige Flüssigkeit, die nach Obst riecht und in Wasser untersinkt, worin es jedoch so auflöslich ist, dass es vortheilhafter ist, dasselbe aus der sauren Flüssigkeit abzudestilliren, als es aus dieser durch Wasser auszufällen. Durch Kali wird es bei gelinder Erwärmung in Fumarsäure und Alkohol zersetzt. Die Analyse eutsprach der Formel  $C^4H^{10}O + C^4H^2O^5$ .

Uebergiesst man diese Aethyloxyd-Verbindung mit ihrer mehrfachen Volummenge kaustischen Ammoniaks und stellt das Gemenge einige Zeit bei Seite, so setzen sich daraus glänzende, weisse Schuppen ab, die eine Verbindung sind, welche Fumaramid genannt werden kann, und welche aus C<sup>4</sup>H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> + NH<sup>2</sup> zusammengesetzt ist. Sie ist unlöslich in kaltem Wasser, aber löslich in siedendem, woraus sie wieder anschiesst. Beim längeren Verweilen unter Wasser verwandelt sie sich in fumarsaures Ammoniak. Kali bildet damit, unter Entwickelung von Ammoniak, fumarsaures Kali. Bei der trocknen Destillation geht zuerst Ammoniak weg, und darauf folgt,

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 274.

unter Zurücklassung von Kohle, ein krystallinisches Sublimat, welches Maleinsäure zu sein scheint.

Will ') hat veratrumsaures Aethyloxyd herres Aethyloxyd. vorgebracht und analysirt. Diese Säure (Jahresb. 4841, S. 304) besteht aus C18H18O7 + H. Aethyloxydverbindung bildet sich leicht, wenn man sie in starkem Alkohol auflöst, and die Lösung, welche nicht gar zu concentrirt sein muss, in der Wärme mit Salzsäuregas sättigt. Hat man zu wenig Alkohol augewendet, so krystallisirt die Säure leicht aus, wenn das Salzsäuregas hinzukommt. Dann werden Chloräthyl und Salzsäure aus der Lösung abdestillirt und der Rückstand mit Wasser verdünnt, wodurch sich der neue Aether in Gestalt eines dicken öligen Liquidams abscheidet, welches mit einer verdünnten Lösung von kohlensaurem Natron gewaschen wird, wobei es erstarrt. Darauf wird es mit Wasser gewaschen und getrocknet. Es bildet eine feste, strahlig-krystallinische Masse, die sich leicht zu Pulver reiben lässt, 1,121 specis. Gewicht bat, unter Wasser bei + 420 schmilzt, aber beim Erkalten wieder erstarrt. Es ist fast geruchlos, schmeckt schwach gewürzhaft, bitter und brennend, ist fast unlöslich in Wasser, aber auflöslich in Alkohol, und krystallisirt bei dessen Verdunstung in sternförmig gruppirten Nadeln. der trocknen Destillation wird es theilweise zersetzt. Es kann angezündet werden, und brennt dann mit gelblicher, leuchtender Flamme. Die Analyse stimmte mit C4H10O + C18H18O7 überein.

Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIV, 198.

Gerhardt und Cahours.") haben cuminsau- Cuminsaures res Aethyloxyd, wie bereits S. 307 angeführt Aethyloxyd. wurde, dargestellt und analysirt. Es wird auf die Weise erhalten, dass man Cuminsäure in wasserfreiem Alkohol auflöst, die Lösung mit Salzsäuregas sättigt, dann Chloräthyl und Salzsäure daraus abdunstet und den Rückstand über offenem Feuer bis zur Trockne destillirt. Das Destillat wird mit einer Lösung von kohlensaurem Natron gewascheh, getrocknet und über Bleioxyd rectificirt. Es ist ein farbloses Liquidum, leichter als Wasser, und besitzt einen angenehmen Aepfelgeruch. Sein Siedepunkt ist + 240°, sein specis. Gewicht in Gassorm nach Versuchen = 6,45 und nach der Rechnung = 6,583. ist unlöslich in Wasser, aber mit Alkohol und Aether nach allen Verhältnissen mischbar. Durch Kali wird es in Alkohol und in Cuminsäure zersetzt. Es ist  $= C^4H^{12}O + C^{20}H^{22}O^3$ .

Cahours ") hat anissaures Aethyloxyd her- Anissaures vorgebracht und analysirt. Es wird auf dieselbe Aethyloxyd. Weise erhalten, wie das vorhergehende. Seiner Eigenschaften hat er mit keinem Wort erwähnt. Seine Zusammensetzung wurde = C4H10O+ C16H12O5 gefunden (vergl. S. 317).

Playfair \*\*\*) hat myristinsaures Aethyloxyd Myristicins. dargestellt und analysirt. Es wird erhalten, wenn man die Säure in wasserfreiem Alkohol auflöst und die Lösung in der Wärme mit Salzsäuregas sättigt, wobei sich die Verbindung abscheidet

Aethyloxyd.

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 47.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. II, 292.

Ann. der Ch. u. Pharmac. XXXVII, 157.

und auf der Oberfläche ansammelt. Man wäscht sie mit destillirtem Wasser und trocknet sie über Beim Waschen mit kohlensauren Chlorcalcium. Natron wird viel davon zersetzt.

Es ist farblos oder zuweilen gelblich, ölartig, hat 0,864 specif. Gewicht, löst sich wenig in kaltem, aber leicht in warmem Alkohol und Aether. Es weicht in seiner Zusammensetzung in so fern von einer eigentlichen Aetherart ab, als es aus 1 Atom wasserhaltiger Säure und 1 Atom der Aethyloxydverbindung besteht = AeMy + HMy, analog der Aetherschweselsäure, der Aetherweinsäure, dem Talgsäure-Aether (Jahresb. 1831, S. 463) u.s. w. Sonderbarer Weise hat Playfair bemerkt, dass es sich durch kohlensaures Natron vermindert, ohne dass er aber versuchte, Salze damit hervorzubringen.

Oenanthylsau-

Tilley \*) hat oenanthylsaures Aethyloxyd darres Aethyloxyd. gestellt (Vergl. S. 290). Es wird wie das vorhergehende dargestellt und gereinigt. Es bildet ein farbloses Liquidum, riecht angenehm, schmeckt brennend, ist leichter als Wasser, und unlöslich darin, aber löslich in Alkohol und in Aether. Es krystallisirt, wenn man es stark abkühlt. wurde aus C4H10O+C14H26O3 zusammengesetzt gefunden.

Aether mit Phosphor.

Zeise \*\*) hat das Verhalten des Phosphors zu Aether, zu einer Lösung von Kalihydrat in Alkohol, und zu Aceton untersucht und hat gefunden, dass sich dabei Verbindungen des Phosphors und

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 162.

<sup>\*\*)</sup> Forhandlinger vid de skandinaviske Naturforskeres andet Möde. p. 203.

seiner Säure mit organischen Oxyden bilden, von einer Art, woven wir früher nur wenige Beispiele kannten. Lässt man Phosphor mit Aether oder mit Aceton zusammen in einem verschlossenen Gefäss stehen, so löst sich viel Phosphor auf und die Lösung wird sauer, aber nicht auf Kosten der Luft. Zeise hat diese Säuren concentrirt und eine Untersuchung mit denselben begonnen, deren Endresultat jedoch noch nicht allgemein bekannt gemacht worden ist. Ich verschiebe daher die Mittheilung dessen, was er bereits über diese Phosphorverbindungen angeführt hat, bis ich, wie ich hoffe, Gelegenheit haben werde, über die Arbeit in ihrem ganzen Umfange berichten zu können.

Bekanntlich fand Fremy vor nicht langer Zeit, Saure Gähdass sich eine Lösung von Zucker, wenn man rung. Bildung der sie bei + 30° mit Lab einige Zeit in Berührung Milchsäure. stehen lässt, in Milchsäure verwandelt. diesen Gegenstand hat er in Gesellschaft mit Boutron-Charlard \*) eine interessante Abhandlung mitgetheilt, aus der hervorgeht, dass nicht allein Lab, sondern auch thierische Häute, stickstoffhaltige Körper im Allgemeinen, und auch Diestas diese Eigenschaft besitzen. Was das letztere anbetrifft, so ist es jedoch noch nicht so sicher, dass es diese Eigenschaft hat, weil das Resultat nicht mit Anwendung von reinem Diastas, sondern von mit Wasser angerührtem Malzschrot erhalten wurde, in welchem die stickstoffhaltigen Bestandtheile die Wirkung hervorgebracht ba-

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 181.

ben können, welche hier dem Diastas zugeschrieben wird. Inzwischen bringen diese Häute, das Lab oder das Malz diese Milcheäure-Gährung nicht im frischen Zustande hervor, sondern sie müssen erst vorher, gleichwie der hörber, welchem sich die Weinhese bildet, im ausgeweichten Zustande eine Veränderung auf Kosten der Lust erlitten haben. Trifft man dann den richtigen Grad der Veränderung, so verwandeln sie. den Zucker in Milchsäure ohne Gasentwickelusg und ohne andere Nebenproducte. Hat man aber den richtigen Punkt nicht getroffen, was immer von einem glücklichen Zusall abhängt, so wird zwar der Zucker zerstört, aber es Entstehen andere Producte, z. B. ein Schleim, Mannazueker, und es findet selbst statt, dass die Membran Weingährung hervorbringt. Hat man dann eine Membran, die sich an verschiedenen Stellen in ungleich weit vorgeschrittener Veränderung befindet, se kann man durch ihre Einwirkung auf Zucker alle diese Körper zugleich und also ein complexes Resultat bekommen. Der Milchzucker hat dieselbe, wenn nicht noch grössere, Neigung, in Milchsäure-Gährung überzugehen, wie der Traubenzucker, und er wird durch aufgeweichtes und ein wenig sauer gewordenes Malzschrot leicht in Säure verwandelt.

Die vortheilhafteste Bereitungsmethode der Milchsäure durch diese Art von Gährung ist nach ihrer Erfahrung folgende: Man vermischt 6 bis 8 Pfund Milch mit einer Lösung von 200 bis 300 Grammen Milchzucker und lässt das Gemenge einige Tage lang in der Sommerwärme sauer werden. Die Milch gerinnt dann dadurch, dass sich

das Casein mit Milchsäure verbindet und unlöslich wird, wodnrch sich der katalytische Einstuss desselben vermindert, daher setzt man dann Natronbicarbonat zu bis zur genauen Sättigung der freien Säure. Nach 24 bis 36 Stunden ist sie aufs Neue gesäuert, wo man sie wieder mit Natronbicarbonat versetzt und wieder saner werden lässt, was dann noch so oft abwechselnd wiederbolt wird, als noch Milchzueker übrig ist. Nach Beendigung der sauren Gährung wird die Flüssigkeit aufgekocht, von dem coagulirten Cascin abhltrirt, und in gelinder Wärme bis zur Syrupdicke verdunstet. Der Rückstand wird mit starkem Alkohol übergossen, welcher das milchsaute Natron auflöst, worauf man ihn wieder abfiltrirt. Aus dieser Lösung wird das Natron so genau wie möglich durch Schwefelsäure ausgefällt, und dann daraus der Alkohol abdestillirt. Die rückständige saure Flüssigkeit wird mit kohlensaurem Kalk gesättigt, filtrirt, krystallisiren gelassen und aus dem erhaltenen Kalksalze die Säure auf die gewöhnliche Weise abgeschieden.

Hermann\*) hat eine Untersuchung über die Bestandtheile des Humus oder der eigentlichen Dammerde angestellt. Er theilt sie in vier Klassen, nämlich 1) in solche, welche durch Wasser ausgezogen werden, und welche Humusextract und 4 Arten von Quellsäuren: Holzquellsäure, Torfquellsäure, Ackerquellsäure und Porlaquellsäure umfassen; 2) in solche, welche darauf mit einer Lösung von essigsaurem Natron aus-

Pròduete der Fäulniss. Humus.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Chem. XXII, 65. XXIII, \$75.

werden können: Torfsäure, Tola-Ackersäure, sibirische Ackersäure und Porla-Quellsatzsäure; 3) in splche, die hernach mit kaustischem Kali ausgezogen werden: Anitrohumassäure, Zuckerhumussäure, Holzhumussäure und Metahumussäure; und 4) in solche Körper, die sich weder in Wasser, noch in Säuren oder in Alkalien lösen: Auitrohumin, Nitrohumin und Nitrolin. Die meisten von diesen Körpern sind analysirt und enthalten, mit Ausnahme von nur zweien, eine ungerade Anzahl von Stickstoffatomen, z. B. 3, 5, 7, 9. Keine von diesen Analysen hat ein Resultat gegeben, welches einem von den nach Mulder im letzten Jahresberichte angeführten ähnlich ist. Mit Ausnahme der Anitrohuminsäure und des Anitrohumins, enthalten alle Stickstoff, selbst die schon von Mehreren vorher untersuchte Zuckerhumussäure, welche während ihrer Bildung Stickstoff aus der Lust aufnimmt (so dass ihr Atom 3 einfache Atome davon enthält). Er gibt auch an, dass Stickstoff bei der Fäulniss aus der Lust aufgesogen und auf diese Weise als Bestandtheil in 'die meisten' Producte der Fäulniss eingeführt werden soll. glaube nicht nöthig zu haben, aus dieser Arbeit noch mehr anzuführen.

Torf. Reinsch ') hat Torf nach einander mit Wasser, Alkohol, Aether und Alkali behandelt, und in 1000 Theilen der von ihm auf diese Weise analysirten Probe gefunden:

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Ch. XXIV, 274.

| Freie Quellsäure                           | 0,001 |
|--------------------------------------------|-------|
| Quellsaures Kupferoxyd                     | 0,003 |
| In kaltem Alkohol lösliches, rothes Harz   | 0,020 |
| In kaltem Alkohol lösliches, zähes Harz    | 0,011 |
| In heissem Alkohol lösliches Harz (Wacks)  |       |
| In Aether lösliches Harz                   | 0,009 |
| ka Kali lösliche Torfhumussäure            | 0,707 |
| In Kali unlösliche Torfhumussäure          | 0,113 |
| Lösliche und unlösliche unorganische Stoff | e ·   |
| und Wasser                                 | 0,110 |

Die Gegenwart des Kupferoxyds wurde auch in der Torfasche mit dem Löthrohre entdeckt. Bei der trocknen Destillation, lieserte dieser Torf eine ammoniakalische Flüssigkeit, welche ausweist, dass er auch Stickstoff oder selbst Ammoniak in einer unlöslichen Verbindung enthält.

Der Fürst Salm-Horstmar\*) hat durch trockne Destillation des Torfs von Coesfeld bei Münster mit der doppelten Gewichtsmenge Kalihydrat Ammoniak erhalten, welches, in Salzsäure aufgesangen, 0,08 vom Gewicht des Torses Salmiak gab, entsprechend 0,021 Stickstoff.

Derselbe \*\*) hat Quellsäure in destillirtem Was- Quellsäure. ser gefunden, was wohl dem wenig Ehre macht, der dasselbe destillirt hatte. Im Regenwasser fand er Kali und Natron, verbunden mit Schwefelsäure und Quellsäure. Auch fand er diese Sanre im gebrannten Caffé, indem er diesen mit Wasser auszog und die Lösung mit feuchtem Thonerdehydrat behandelte, von dem die gefärbten Stoffe eingesogen wurden. In der hellgelben

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 624.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. LIV, 254.

Flüssigkeit war dann Quellsäure enthalten. Auf dieselbe Weise fand er sie auch in gerösteten Roggen.

Braunkohle.

Krämer \*) hat die Braunkohlen vom Wester-wald analysirt. Er theilt sie in drei Arten: gewöhnliche, bituminöse und dichte, und lockere Braunkohle. Die gewöhnliche gab bei der trocknen Destillation 53,5 Procent Kohle, die Asche (= 28,3 Proc.) mit eingerechnet. Die lockere gab 45,1 Proc. Kohle, wovon 45,5 Proc. Asche, die in beiden Fällen hauptsächlich aus Kieselerde bestand.

Die Analyse wurde auf die Weise angestellt, dass er die Braunkohlen der Reihe nach mit Wasser, Aether, Schwefelkohlenstoff oder Alkohol, kaustischem Natron und Säuren auszog.

Gewöhnliche Braunkohle. Wasser löste daraus fast nur unorganische Salze auf, aber es
färbte sich gelblich durch eine Spur von einem
organischen Körper. Diese Salze sind Gyps, Chlorcalcium und Kochsalz, welche zusammen nicht

† Tausendtel ausmachen.

Aether zog ein Harz aus, welches dem ganz ähnlich ist, welches Schweselkohlenstoff aus Steinkohlen auszieht.

Alkohol von 0,835 zieht zwei Körper aus, die Forch hammer's Boloretin und dessen Verbindung mit Huminsäure (Jahresb. 1842, S. 226) ganz ähnlich sind, und deren Trennung auf dieselbe Weise gelang. Forch hammer batte diese ebenfalls aus einem, in einem Torflager gefundenen Tannenholz ausgezogen. Das, was Wasser,

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmac.-XXVII, 70.

Aeher und Alkohol ausgezogen hatten, betrug zummen 7 Procent.

Natronhydrat zog 15,4 Procent von einem Körper aus, der alle Eigenschaften der Huminsäure beass. Es wurde dadurch vollkommen gesättigt, uml wurde die Verbindung dann mit einem Uebeschuss von Natron digerirt, so entwickelte sich detlich Ammoniak, in Folge der Zersetzung von huninsaurem Ammoniak. Es blieb huminsaurer Kak ungelöst; wurde dann der Kalk mit Salzsäre ausgezogen, so löste Natron hernach Humisäure auf.

Der schwarze Körper, welcher dann in der erwirmten Natronlauge zurückblieb, enthielt, ausser den Bestandtheilen der Asche, einen Körper, der lie Eigenschaften des Humins besass, und welcher durch fortgesetztes Kochen mit kaustischen Natron allmälig in Huminsäure verwandelt wurde, die dann aus dem Natron durch Salzsäure ausgeällt werden konnte.

In dem Braunkohlenextract wurde Quellsäure gesucht, aber keine Spur davon gefunden.

Die lockere Braunkohle gab bei einer gleichen Behandlung ungefähr dieselben Bestandtheile. Die mit Natron erhaltene Lösung gab eine Huminsäure von hellerer Farbe, ähnlich Mulder's Ulminsäure, und nach der Ausfällung derselben konnte Quellsäure aus der Lösung auf die gewöhnliche Weise durch essigsaures Kupferoxyd abgeschieden werden.

Wöhler ') hat folgende leichte Methode an- Producte der gegeben, um Naphtalinschwefelsäure krystallisirt trocknen Destillation.
Naphtalin-

schwefelsäure.

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVII, 197.

darzustellen. Man löst in höchst concentriter Schweselsäure bei + 90° so viel Naphtalin af, als sich darin auflösen kann, und lässt das dicke Liquidum, was sich in einem verschlossenen &fäss flüssig erhält, in Berührung mit Lust stehn, aus der dann die Schwefelsäure allmälig Fendtigkeit anzieht, wodurch die ganze Masse in einigen Tagen zu einer schmutzig violetten, gent festen Masse erstarrt, die (unter einer Glasglose) auf einen Ziegelstein gelegt wird, welcher lie flüssige Schweselsäure daraus einsaugt, word sie zwischen zwei anderen Ziegelsteinen ausepresst wird. Sie bleibt dabei fast weiss zunck in Gestalt von talkähnlichen Schuppen. Sie vird in Folge eines Rückhalts von Schwefelsäur in der Lust seucht, und löst sich vollkomma in Wasser und in Alkohol. Sie ist ein Genenge von krystallisirter, wasserfreier Naphtalin und Naphtinschweselsäure, und bildet, wenn man sie mit Basen sättigt, Salze von beiden. Dæselbe Resultat wird erhalten, wenn man die Lösung des Naphtalins in Schwefelsäure direct mit ein wenig Wasser vermischt.

Der Ausdruck wasserfrei ist wohl ein Druckfehler und soll heissen wasserhaltige Säuren, welche krystallisiren, gerade aus dem Grunde, weil
die Schwefelsäure mehr Wasser aufgenommen hat,
als sie mit grösserer Kraft zurück halten kann, als
diejenige, mit welcher die gepaarte Säure das
Wasseratom bindet, welches die Base repräsentirt!

Naphtalia mit Mariguac") hat das Verhalten des NaphtaSalpetersäure lins zur Salpetersäure untersucht, oder richtiger

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. und Pharm. XXXVIII, 43.

die sortgesetzte Einwirkung der Salpetersäure auf die Producte des Naphtalins durch Salpetersäure, welche Laurent hervorgebracht hat (Jahresb. 1837, S. 348). Das letzte Product von diesen war salpetersaures Dekahexyloxyd (Nitronaphtalèse L) =  $C^{10}H^6O + \ddot{N}$ .

Nachdem sich dieses aus Naphtalin durch Salpetersäure in einer Retorte gebildet hatte, wurde die Salpetersäure abdestillirt und die Retorte auf einer Sandkapelle fortwährend erhitzt, während concentrirte Salpetersäure durch einen sein ausgezogenen Trichter tropsenweise nach einander hinzugesügt wurde, und nachdem deren Einwirkung aufgehört hatte, wurde mehr davon hinzugesetzt. So wurde mehrere Tage lang fortgefahren und jeden Abend mit Wasser ausgezogen, was sich am Tage von löslichen Producten gebildet hatte.

Auf diese Weise wurde am Ende erhalten b) eine geringe Menge einer in Wasser löslichen Säure: Nitronaphtalinsäure; 2) ein in der Wölbung der Retorte in Nadeln sublimirter Körper, welcher unzersetztes salpetrigsaures Dekahexylixyd war, und 3) ein in Wasser unlöslicher neuer Körper, Nitronaphtalise M.

Der letztere ist durch ein Harz gelb gefärbt, volches durch Aether ausgezogen werden kann, md in geringer Menge eingemischt ist. Das karückbleibende ist ein gelbliches Polver, welhes wenig über + 100° schmilzt und in mäbig erhöhter Temperatur unverändert sublikirt werden kann, welches aber bei einer zu tarken Temperatur verpufft mit Zurücklassung von lohle. Es ist unlöslich in kaltem Wasser, sast

auch in kochendem, und wenig löslich in siedendem Alkohol, welcher beim Erkalten das Aufgelöste pulverförmig wieder absetzt. Es ist fast unlöslich auch in siedendem Aether. Salpetersäure löst eine geringe Menge davon auf, die durch Wasser wieder ausgefällt wird. Von kanstischen und kohlensauren Alkalien wird es mit rother Farbe aufgelöst, die bald schwarz wirk. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome.     | Berechnet. |
|-------------|-----------|------------|------------|
| Kohlenstoff | 45,83     | . 20       | 46,01      |
| Wasserstoff | 1,91      | 10         | 1,88       |
| Stickstoff  | 16,59     | <b>- 6</b> | 15,99      |
| Sauerstoff  | 35,67     | 12         | 36,12,     |

= C<sup>20</sup>H<sup>10</sup>O<sup>3</sup> + 3Ñ. Marignac glaubt jedoch, dass C<sup>20</sup>H<sup>10</sup> + 3Ñ eine wahrscheinlichere Formals. Aus der Metamorphose, welche dieser Könper mit Alkalien erleidet, will es jedoch wahn scheinlicher scheinen, dass Stickstoff in das Radicaleingetreten ist, und dass die Formel C<sup>20</sup>H<sup>10</sup>N<sup>2</sup>O + 2Ñ sein kann.

Von kaustischen Alkalien wird dieser Körpt leicht aufgelöst, besonders in der Wärme; die Auflösung, welche zuerst roth ist, entwickelt Amminiak und wird bald schwarz, worauf Salzsäure dan aus Kohlensäuregas entwickelt und einen schwand braunen Körper ausfällt, der im Ansehen gedder Huminsäure äbnlich ist. Er wird beim sehen Erhitzen mit Funkensprühen und einer rasch ausbrechenden rothen Feuer zersetzt. ist fast unlöslich sowohl in Wasser als auch Alkohol, aber beide färben sich damit. In Alkohol, aber beide färben sich damit. In Alkohol, aber beide färben sich damit.

Rösen ihn mit Zersetzung auf. Dagegen löst er mich leicht in kaustischen und in kohlensauren Alkalien, welche letzteren sich in Bicarbonate verwandeln, aus denen er die Kohlensäure nicht auszutreiben vermag. Mit den Salzen der Erden und Metalle bildet seine gesättigte Auslösung in Alkali Fällungen, die jedoch nicht auf einer unveränderlichen Verbindungsstuse zu erhalten waren. Er wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet.

| Kohlenstoff | 56,38 | 12  | 56,21  |
|-------------|-------|-----|--------|
| Wasserstoff | 2,66  | · 6 | 2,30   |
| Stickstoff  | 10,91 | 2   | 10,85  |
| Sauerstoff  | 30,05 | 5   | 30,64, |

= C<sup>12</sup> H<sup>6</sup>O<sup>2</sup> + N. In der sauren Flüssigkeit, aus welcher dieser Körper gefällt worden ist, besindet sich ein wenig Ameisensäure, die durch Destillation daraus abgeschieden und erkannt werden kann.

Die Naphtalinsäure wird in geringer Menge erhalten. Die in der Lösung in Wasser vorhandene Salpetersäure hat gleichzeitig eine Portion von dem gelben Harz aufgelöst, welches durch Verdunstung der Flüssigkeit bis auf einem geringeren Rückstand aufgelöst bleibt, während sich die Säure in Gestalt eines in kaltem Wasser schwer löslichen, gelblichen Pulvers absetzt. Aus einer Lösung in siedendem Wasser schiesst sie beim Erkalten in blassgelben, durchsichtigen Prismen an, welche rhomboidal zu sein scheinen, aber deren Flächen so gestreift sind, dass dies nicht bestimmt werden konnte. Man kana das Harz aus der Säure auch durch Aether ausziehen, wel-

cher einen Theil von der Säure mit auslöst; aber sehüttelt man dann die Lösung mit Wasser, war zicht dieses die Säure aus und lässt das Hars in dem Aether zurück. Beim Erhitzen schmilzt der Säure und wird dann zersetzt. Sie löst sich leicht in Alkohol und in Aether, und krystellisit aus dem letzteren in kleinen, aber regelmissigen, thombischen, platten Prismen, so abgeplattet, dass sie sechsseitige Blätter zu sein scheinen. Bei + 100° verliert sie nichts an Gewickt Sie wurde zusammengesetzt gesunden aus:

| •           | Die     | Sä  | ure.     | Das S   | dlbe | ersalz. |
|-------------|---------|-----|----------|---------|------|---------|
| •           | Gefund. | At. | Berechn. | Gefund. | At.  | Berecha |
| Kohlenstoff | 45,73   | 16  | 45,94    | 22,56   | 12   | 22,96   |
| Wasserstoff | 2,55    | 10  | 2,35     | 0,86    | 6    | 0,70    |
| Stickstoff  | 6,59    | 2   | 6,65     | 2,45    | 2    | 3,31    |
| Sauerstoff  | 45,13   | 12  | 45,06    | •       |      | 18,73   |
|             | •       |     | Åg       |         | 2    |         |

= C<sup>16</sup>H<sup>6</sup>O<sup>5</sup> + Ñ + 2H, worin 2 Atome Wassed durch 2 Atome R ersetzt werden. Sie sättigt Atome Basis, was wohl anzudeuten scheint, der sie eine Doppelsäure ist, deren beide Säuren Salat geben, welche aber zu einem Doppelsalze mit einander verbunden bleiben.

Das Ammoniaksalz ist leichtlöslich und krastellisirt in Schuppen. Das Barytsalz ist ein und lösliches, gelbweisses Pulver. Das Bleioxydsalz wird eben so erhalten, aber es enthält 4 Atom Bleioxyd. Das Silberoxydsalz ist weiss, pulva förmig, unköslich und explodirt beim Erhitzen gleichwie die übrigen Salze.

Wird das Bleisalz in Wasser durch Schweid wasserstoff zersetzt, so erhält man in der Flüssig

keit eine Säure aufgelöst, welche eine Lösung von essigsaurem Bleioxyd mit weisser, wenig gelblicher Farbe fällt. Dieses Salz wurde aus 3Pb + N+ C16H8O4 zusammengesetzt gefunden.

Marignac behandelte Naphtalinchlorür, C<sup>10</sup>H<sup>8</sup>Cl, mit Salpetersäure und erhielt dadurch eine Säure, die etwas verschieden war von der, welche Laurent aus Naphtalinchlorid mit Salpetersäure hervorgebracht hat, nämlich der Dekatetrylsäure (Naphtalinsäure L.), und ausserdem ein flüchtiges, ölartiges Product.

Die Säure, welche Marignac ebenfalls Naphtalinsäure nennt, ist schwer löslich in kaltem Wasser, aber löslicher in siedendem, woraus sie beim Erkalten in kleinen, gelblichen Krystallbüscheln anschiesst. Sie bildet mit Ammoniak ein saures Salz, welches in farblosen, sechsseitigen Blättern anschiesst. Sie kann unverändert sublimirt werden und gibt beim Schmelzen mit Kalihydrat Ammoniak. Sie ist also stickstoffhaltig. Atomgewicht ist nach einer Mittelzahl von 4 Versuchen mit dem Silbersalz = 2461, die von Laurent hat 2641. Das Silbersalz enthält 2 Atome Silberoxyd, 16 Atome Kohlenstoff und 10 Atome Wasserstoff. Genauer ist ihre Zusammensetzung nicht bestimmt worden. Sie scheint jeden Falls eine gepaarte Salpetersäure zu sein. den Angaben sieht es aus, als vermuthe Marignac, dass es sich mit der Dekatetrylsäure ebenfalls so verhalte, aber diesem scheint doch durch das Verhalten ihrer Salze beim Erhitzen widersprochen zu werden.

Das flüchtige, ölartige Product, welches bei

der Bereitung dieser Säure der Salpetersäure it die Vorlage folgt, scheidet sich daraus ab, abs es ist in kleiner Menge darin löslich, was duck Destillation daraus erhalten werden kann, indu es dann dem zuerst Uebergehenden folgt. reinigt es durch Waschen und Rectificiren Wasser. Es bildet ein farbloses, durchsichtige Liquidum, hat 1,685 specis. Gewicht bei + 13 einen reizenden Geruch wie Chlorcyan, und sei Dampf greift die Augen an. Es ist neutral, lot sich wenig in Wasser, was jedoch einen Gerud davon annimmt, leicht in Alkohol und Aethe und ein wenig in Schwefelsäure und in Salpete säure. Es löst sich nicht in Kalilauge, setzt mil aber Kalihydrat zu seiner Lösung in Alkohol, schiesst allmälig ein Kalisalz daraus an, welch beim Erbitzen verpufft. Es wurde zusammeng setzt gefunden aus:

|             | Gefunden | Atome | Berechnet |
|-------------|----------|-------|-----------|
| Kohlenstoff | 7,08     | . 2   | 6,97      |
| Chlor       | 40,87    | 4'    | 40,39     |
| Stickstoff  | 16,39    | 4     | 16,15     |
| Saucratoff  | 35,66    | - 8   | 36,49.    |

Es gab bei der Analyse so geringe Spuren von Wasser, nämlich 3 bis 4 Tausendtheile, dan Wasserstoff seiner Zusammensetzung nicht anzugehören scheint. Wie die Bestandtheile dan gruppirt sein können, ist schwierig zu entscholden. Marignac nimmt die Atomzahlen nur half so gross an, woraus nichts gemacht werden kant Vorschlagsweise könnte man es halten für = CEI + CO<sup>2</sup> + 2N, selbst für CyCl<sup>2</sup> + N. Marignac wollte das Gasvolum bestimmen, welches es beim

Erhitzen über Quecksilber einnimmt, aber dabei bildete sich zuerst Quecksilberchlorür und eine kleine Menge von einem beständigen Gase. Beim stärkeren Erhitzen explodirte es und gab Chlor, Kohlensäure und Stickoxyd. Dies passt zu der vorgeschlagenen Gruppirung; der Kohlenstoff in dem Kohlensuperchloride reicht gerade hin, um mit der salpetrigen Säure Kohlensäure und Stickoxydgas zu bilden.

felsäure.

Ich habe im Vorhergehenden, S. 308, eines Retinylschwe-Aüchtigen Oels, des Cumins erwähnt, welches isomerisch ist mit Pelletier's und Walter's Retinyl, das wir im Jahresberichte 1840, S. 614, Harzöl genannt haben. Gerhardt und Cahours\*), welche das Cumin entdeckten und dessen isomerische Beschaffenheit mit dem Harzöl bemerkten, versuehten, ob nicht auch dieses, gleichwie das Cumin, bei der Auslösung in rauchender Schwefelsäure eine eigenthümliche gepaarte Schwefelsäure bilde. Dies findet wirklich Man erhält eine gepaarte Schwefelsäure, die vollkommen so, wie die Cumidschwefelsäure, zusammengesetzt ist, nämlich = C18H22SO2+ HS. Aber sie ist damit nicht identisch. Sie haben das Barytsalz dieser Säure dargestellt, und dieses zeigt verschiedene Abweichungen von dem cumidschwefelsauren Baryt. Sie nennen die Säure Retinylschwefelsäure. Ihr Barytsalz ist bei weitem nicht so leicht löslich in Wasser, wie der cumidschweselsaure Baryt; es schiesst in krystallinischen Rinden an, und seine concentrirte Lösung erstarrt nicht beim Erkalten, wie der cu-

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 93.

midschweselsaure Baryt. Retinylschweselsaum Baryt ist unlöslich in wasserfreiem Alkohol, der cumidschwefelsaure Baryt löst sich darin leicht auf. Im Uebrigen fällt der retinylschweselsure Baryt nicht die meisten Erd - und Metallsahe, worin er mit dem cumidschweselsauren Bayt übereinstimmt.

Phenyl, Säuren und desselben.

Laurent ') hat eine sehr interessante Unter-Producte der suchung über die Producte der Metamorphose Metamorphose Theerols mitgetheilt.

Er destillirte 50 französische Pfund Theer in einer kupsernen Destillirblase und fractionirte des Destillat. Ansänglich gingen Brandöle über, wo che + 100° bis + 150° Siedepunkt hatten, auf ähnliche Brandöle, welche + 1500 bis +2004 Siedepunkt besassen, dann folgte Naphtalin nun wurde die Destillation unterbrochen. M Brandöle, welche zwischen + 150° und + 200 erhalten wurden, wurden bis zu + 150° erhit und dann mit einer höchst concentrirten Lösut von Kalihydrat in Wasser, in welche zu Pulve geriebenes Kalihydrat eingerührt worden war, vel mischt. Das Oel vereinigt sich damit, unter Est wickelung eines starken und unangenehmen G ruchs, zu einer teigigen, krystallisirten Masse die nach dem Erkalten mit Wasser übergosse wurde, worin sich ein Kalisalz auflöste, und Abscheidung eines dünnflüssigen Oels, welch abgeschieden wurde. Die Kalilösung wurde trirt und mit Salzsäure gesättigt, wodurch sie ein ölähnlicher Körper abschied, der auf Flüssigkeit schwamm. Es wurde abgenoms

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. III, 195.

mit Wasser gewaschen, auf geschmolzenem Chlorcalcium getrocknet und einige Male rectificirt,
worauf er einen Siedepunkt zwischen + 1870 und
+ 1880 hatte. Diesen Körper nennt er Hydrate
de phenyle oder Acide phénique, aber er zieht
den ersten Namen vor. Wir können ihn Phephenyloxyd.
nyloxyd nennen; er zeigt keine saure Reaction,
aber er verbindet sich mit Basen. Er ist sehr
ähnlich dem Kreosot und der Carbolsäure, und
Laurent vermuthet, dass die letztere nichts anderes sei, als weniger reines Phenyloxyd. Es
besitzt ganz den Geruch des Kreosots, aber nicht
dessen Zusammensetzung, und ausserdem verschiedene davon abweichende Eigenschaften.

Lässt man es sehr langsam bis zu + 80 oder + 10° abkühlen, so krystallisirt es, um so regelmässiger, je langsamer die Abkühlung gesehieht, in farblosen, langen, vierseitigen, rechtwinkligen Nadeln, die zwischen + 34° und + 35° schmelzen. Sein specif. Gewicht ist = 1,065 bei + 18°. In Berührung mit Luft schmelzen die Krystalle sogleich, durch den Einfluss ihrer Feuchtigkeit, aber die Analyse zeigt, dass es doch kein chemisch gebundenes Wasser aufgenommen Ueber geschmolzene Phosphorsäure kann es unverändert abdestillirt werden. Uebergiesst man es mit Wasser, so löst dieses ein wenig auf, und das Phenyloxyd'selbst nimmt auch ein wenig Wasser auf. Alkohol und Aether lösen es in allen Verhältnissen auf. Es löst Schwesel und Jod auf. Durch Chlor und Brom wird es metamorphosirt. Sein Verhalten zu Schwefelsäure und zu Salpetersäure soll weiter unten an-Kalium entwickelt darqus in der geführt werden.

Wärme Wasserstoffgas und bildet eine in Nadeln krystallisirende Verbindung. Es vereinigt sich leicht mit Kalibydrat, aber es löst sich nicht in Ammoniak. Es coagulirt Albumin, stillt Zahnschmerzen und greift das Zahnsleisch an, gleichwie das Kreosot. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •              | Gefunden. | Atome. | Berechnet. |
|----------------|-----------|--------|------------|
| Roblenstoff *) | 76,94     | 12     | 76,93      |
| Wasserstoff    | 6,61      | 12     | 6,40       |
| Sauerstoff     | 16,45     | 2      | 16,67,     |

= C<sup>12</sup>H<sup>10</sup>O<sup>2</sup> + H. Diese Formel gibt Laurent in der Vermuthung, dass bei der Verbindung des Oxyds. mit Salzbasen das H gegen R ausgeweckselt werde. Diese Vermuthung, welche Verallassung zu dem Namen Hydrate de phényle gab, hätte jedoch auf experimentellem Wege dargelegt werden müssen, ehe irgend eine Benennung darauf gegründet worden wäre.

Nadeln, die in Wasser, Alkobol und Aether löslich sind. Das Oxyd verbindet sich mit Baryterde und mit Kalkerde. Die Barytverbindung
wird in krystallinischen Krusten erhalten. Koch
man es mit Wasser und Bleioxyd, so bildet sich
eine halbflüssige, pflasterähnliche Masse, die
durch einen einzigen Tropfen Alkohol weiss wir
und erstarrt. Sie ist etwas löslich in siedenden
Alkohol. Sie erstarrt auch durch Aetherdämpfe
aber sie schmilzt wieder, wenn sich der Aether
davon verflüchtigt. Unter Wasser erhält sie sich

<sup>&#</sup>x27;) C == 75,00.

flüssig. Das Phenyloxyd reducirt die Oxyde von Quecksilber, so wie auch deren Salze.

felsäure.

Wird das Phenyloxyd in concentrirter Schwe-Phenylschweselsäure aufgelöst und die Lösung erst nach einigen Stunden mit Wasser verdünnt, so scheidet sich daraus nichts ab, und beim Sättigen der Flüssigkeit mit kohlensaurem Baryt erhält man ein lösliches Barytsalz, welches in Warzen von mikroscopischen Nadeln krystallisirt, und durch genaue Ausfällung der Baryterde aus demselben durch Schwefelsäure die Phenylschwefelsäure gibt, welche beim Verdunsten im luftleeren Raume in Gcstalt eines Syrups zurückbleibt. Die Analyse dicses Salzes ist etwas zu compendios gemacht. verliert bei + 1000 im lustleeren Raume 9,1 Procent Wasser, und es gibt 42,43 Proc. schwefelsaurer Baryterde; diese Resultate berechnet er auf folgende Weise:

> Gefunden. Berechnet.  $C^{12}H^{10}O\ddot{S}\dot{H}$  48,47 48,56 Ba S .42,43 41,81 9,10. ..... 9,63.

Er scheint nicht bedacht zu haben, dass wir gar keine Beispiele haben, wo der Paarling einer Säure 1 Atom Wasser enthält. In der Voraussetzung, dass es also auch nicht in dieser Säure enthalten sei, wird die Formel = C12H12O2S+ HS; aber in diesem Fall ist die Formel für das, Phenyloxydbydrat, C12H10O+H falsch, indem sie dann sein muss = C12H12O2. (Benzinoxyd?). Bevor die Zusammensetzung dieser Säure nicht genauer untersucht worden ist; kann sie nicht als richtig gekannt angesehen werden.

Das Ammoniaksalz krystallisist in kleinen Flittern, und gab nach der Zersetzung durch Salpetersäure 40,20 Proc. Schwefelsäure; nach der angeführten Berechnung müsste es 39,74 Proc. enthalten.

A cide chlorophénisique.

Wird das Phenyloxyd mit Chlor behandelt, so entwickelt sich Salzsäure, während eine chlorhaltige Säure entsteht, die mit Erdmann's Chlorindoptensäure identisch ist (Jahresb. 1842, S. 377).

Zur Darstellung dieser Säure braucht man nicht erst das Phenyloxyd darzustellen, sondern man kann sie weniger besehwerlich direct durch Chlor aus dem Theeröl bereiten, welches zwischen + 170 und + 190° siedet. Man leitet in eine grosse Portion davon einen beständig fortgehenden Strom von Chlorgas, und destillirt die Masse, ehe sich etwas daraus in fester Form abzusetzen beginnt, um sie von einer Menge gleichzeitig gebildeter Producte zu besreien. Bei dieser Destillation sammelt man das zuerst und das zuletzt Uebergehende besonders auf, und wendet nur die mittlere Portion an. Laurent warnt davor, die Destillation in Wohnungen oder in der Nähe derselben anzustellen, weil sich dabei ein sehr stinkender und anhaltender Geruch entwickelt.

Die überdestillirte mittlere Portion wird dann mit Chlor gesättigt, bis sie zu einem krystallisirten Brei erstarrt, den man auf Papier legt, um ihn von überschüssigem Oel zu befreien. Dann wird er im Kochen mit Ammoniak und Wasser aufgelöst und die Lösung filtrirt, wobei Oel und ein fester Körper, welchen en Chloralbin nennt, ungelöst bleiben. Die siedendheiss filtrirte Lösung

setzt ehlorindoptensaures Ammoniak in Krystallen ab, aus dessen Lösung die Chlorindoptensäure durch Salzsäure in voluminösen Flocken niederfällt, welche gewaschen und dann sublimirt werden.

Sie bildet lange, feine, seideglänzende, farblose Nadelu, welche einen durchdringenden, anhaltenden, characteristischen Geruch besitzen. Sie schmilzt bei + 44° und erstarrt dann wieder krystallinisch. Verwahrt man die geschmolzene Säure in einer verschlossenen Flasche, so bedeckt sich die Obersläche der geschmolzenen Stücke mit Nadeln von sublimirter Säure. Bei + 250° kommt sie ins Sieden und geht dann unverändert über. Sie ist fast unlöslich in Wasser, aber nach allen Verhältnissen in Alköhol und in Aether löslich. Sie löst sich in warmer rauchender Schwefelsäure und krystallisirt daraus beim Erkalten. Salpetersäure verwandelt sie in einen gelben schuppig angeschossenen Körper. Sie wurde vollkommen so, wie Erdmann angegeben hat, zusammengesetzt gefunden, nämlich aus C12H4Cl6+H, worin das H sich gegen R auswechseln lässt, und sie bietet also eine Bestätigung des, bis auf Erdın ann's Entdeckung unbekannten Verhältnissesdar, dass sich Chlorüre als Säuren mit Wasser und mit Salzbasen verbinden können.

Das Ammoniaksalz schiesst in Nadeln an und reagirt schwach alkalisch. Das Baryterdesalz fällt gelatinös nieder, löst sich in siedendem Wasser und krystallisirt daraus beim Erkalten in langen Nadeln. Das Kalkerdesalz fällt eben so nieder und ist schwer löslich. Das Kupferoxydsalz fällt rothbraun nieder, und schieset aus einer sieden-

den Lösung in Alkohol in braunen gläuzenden - Nadeln an. Das Nickelsalz ist sehmutzig grau und in Alkohol löslich. Das Queeksilberoxydsalz ist ein gelblicher Niederschlag. Das Silbersalz ist ein citronengelber Niederschlag.

Laurent erwähnt noch einer anderen Säure, welche erhalten werden soll, wenn noch nicht so viel Chlor eingeleitet worden ist, als zur Bildung der beschriebenen Säure erforderlich ist, und welche bestehen soll aus C<sup>12</sup>H<sup>8</sup>Cl<sup>4</sup>O<sup>2</sup>. Die Analyse weicht sehr von der Rechnung ab, und wahrscheinlich ist sie ein Gemenge gewesen. Laurent nennt sie nach seiner, mit verwirrenden Aehnlichkeiten gar zur sehr behafteten Nomenklatur Acide chlorophénésique.

Behandelt man das Phenyloxyd mit Brom, so bildet sich unter Entwickelung von Wärme Bromwasserstoffsäure, und wenn beim Erwärmen neues Brom keine Entwickelung von Bromwasserstoffsäure mehr hervorbringt, so hat man eine braune Masse, die man mit Wasser und Ammoniak kocht, sjedend filtrirt und dann mit Salzsäure sättigt, wodurch Bromphénicinsäure ausgefällt wird, die man wäscht und destillirt.

Sie krystallisirt in seinen Nadeln, die wie die vorhergehende riechen. Sie schmilzt leicht und destillirt flüssig über, aber sie sublimirt sich in einem ossenen Gefäss. Sie ist unlöslich in Wasser, und etwas weniger löslich in Alkohol und in Aether, wie die vorhergehende, und krystallisirt daraus. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefunden. | Atome. Berechnet. |       |  |
|-------------|-----------|-------------------|-------|--|
| Kohlenstoff | 22,55     | 12                | 22,40 |  |
| Wasserstoff | 0,94      | 6                 | 0,91  |  |
| Brom        | 71,40     | 6                 | 71,76 |  |
| Sauerstoff  | 5,11      | 2                 | 4,93, |  |

= C<sup>12</sup>H<sup>4</sup>Br<sup>6</sup>O + H. Sie hat also die von Erdmann beschriebene Zusammensetzung des Bromindoptens. Sie kann = (EBr<sup>3</sup> + C<sup>10</sup>H<sup>4</sup>O) + H sein.

Das Ammoniaksalz krystallisirt in Nadeln. Die Salze von Baryt und von Kalk sind schwerlöslich und krystallisiren in Nadeln. Das Kupferoxydsalz ist unlöslich in Wasser, rothbraun und löslich in Alkohol. Das Silberoxydsalz fällt orangegelb nieder.

Laurent destillirte Steinkohlenöl und sam-Steinkohlenöl melte, nachdem es auf + 1600 gekommen war, mit Salpeteralles in einer besonderen Vorlage auf, was über-Phénicinsalpeging, bis der Siedepunkt auf + 1900 gestiegen war, und behandelte dieses Oel mit Salpeter-Er vermischte 10 Theile von diesem Oel in einer grossen Porcellanschale mit 12 Th. Salpetersänre von gewöhnlicher Stärke in kleinen Portionen, so, dass nicht eher eine neue Portion hinzukam, als bis das Aufbrausen durch die vorhergehende Portion beendigt war. Das Gemenge blähté sich stark auf, und dabei entwickelten sich Kohlensäuregas und ein wenig nitröses Gas. Man muss dabei immer ein leeres Gefäss zur Hand haben, im Fall die Masse übersteigt. Durch die Einwirkung entsteht so viel Wärme, dass man selten die Masse am Ende zu erwärmen nöthig hat. Wenn die Säure keine Veränderung mehr

bewirkt, so giesst man ein wenig Wasser auf die dicke Masse, um daraus die Salpetersäure wegzuwaschen. Darauf wird sie mit Wasser und Ammoniak gékocht, und die Lösung siedend heiss, so bald wie möglich von der ungelösten, weichen, harzähnlichen Masse absiltrirt. Die durchgegangene Flüssigkeit ist braun und färbt die Haut Nach 24 Stunden hat sie ein braunes, kaum krystallinisches Ammoniaksalz abgesetzt, welches in siedendem Wasser aufgelöst und beim Erkalten daraus absetzen gelassen wird. Es wird dann 4 bis 5 Mal aufgelöst und umkrystallisirt, worauf es einigermassen rein ist. 100 Theile Oel liefern 40 Th. Salz. Die Mutterlaugen von diesen Krystallisationen werden zusammen gegossen und eingekocht, worauf man noch mehr Salz von derselben Art daraus erhält.

Die Säure dieses Salzes wird auf die Weise erhalten, dass man eine Portion von dem Salz in viel siedendem Wasser auflöst, die Lösung siedend mit Salpetersäure vermischt und die Flüssigkeit sogleich durch graues Löschpapier filtrirt, weil gewöhnliches Löschpapier sie nicht schnell genug durchgehen lässt, und die Säure bei wenigen Graden unter dem Siedepunkt niederfällt. Auf dem Filtrum bleibt immer ein wenig von dem Harze, welches dem Salze anhängt. - In der erkalteten Flüssigkeit wird durch Kochen eine neue, gleiche Portion Salz aufgelöst und mit der Lösung auf dieselbe Weise verfahren, und dies wird fortgesetzt, so lange man noch Salz zu zersetzen übrig hat. Durch Anwendung derselben Mutterlauge vermeidet man einen Verlust an Säure, welcher immer in den neuen Mutterlaugen zurückbleibt. Die abgesetzte Säure ist noch durch Oel verunreinigt. Man löst sie daher in siedendem Alkohol auf und lässt sie daraus anschießen, wobei das Oel in dem Alkohol aufgelöst zurückbleibt.

Man kann auch das Salz auf ein Mal in einer kleineren Menge siedenden Wassers auflösen, die Lösung mit Salpetersäure vermischen, und den dadurch entstehenden Niederschlag durch einige Umkrystallisirungen mit Alkohol reinigen.

Die Säure schiesst in geraden, rectangulären Prismen an, welche einen schwachen Stich ins Gelbe haben. Sie ist geruchlos, schmeckt anfangs unbedeutend und hintennach bitter. Sie schmilzt bei + 1040 und erstarrt dann krystallinisch. Sie kann in gelinder Hitze sublimirt werden, aber in zu hoher Temperatur detonirt sie, wiewohl nicht hestig. Sie ist sast unlöslich in kaltem Wasser, wenig löslich in siedendem, aber besser löslich in Alkohol und in Aether. Siedender Alkohol löst 1 von seinem Gewicht auf. Salzsäure löst im Kochen ein wenig davon auf, welches beim Erkalten wieder auskrystallisirt. Schweselsäure löst sie leicht auf und Wasser fällt sie daraus wieder aus. Rauchende Schweselsäure zersetzt sie beim Erwärmen unter starker Gasentwickelung. Chlor greist sie nicht an. Brom bewirkt eine noch nicht untersuchte Metamorphose. Salpetersäure verwandelt sie in Pikrinsalpetersäure. Mit schwefelsaurem Eisenoxydul und Baryt bildet sie ein rothes Barytsalz, welches einem hämatinsalpetersaurem Salz analog zu sein scheint. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Gefunden. | Atome. | Bergelmet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 39,46;    | 12     | 39,53      |
| Wasserstoff | •         | _      |            |
| Stickstoff  | 15,76     | 4      | 15,20.     |
| Sauerstoff  | 42,53     | •      | _          |

= C<sup>12</sup>H<sup>6</sup>N<sup>2</sup>O<sup>4</sup> + NH, worin das H durch R'ausgewechselt werden kann.

Sie ist eine gepaarte Salpetersäure, worin der Paarling wahrscheinlich = C12H6ON ist. Laurent nennt sie Acide nitrophenésique, Phénicinsalpetersäure.

Sie bildet sehr schöne, gelbe oder pomeranzengelbe, krystallisirende Salze, deren Auflösung die Haut gelb färbt. Nahe bei der Schmelzhitze des Blei's brennen sie mit Feuererscheinung und schwacher Explosion ab. Man erhält sie am besten durch directe Verbindung der Säure mit den Basen oder deren kohlensauren Salzen.

Das Kalisalz schiesst in sechsseitigen, gelben Nadeln an, die bei + 100° roth werden, aber beim Erkalten ihre frühere Farbe wieder annchmen. Beim Erhitzen schmilzt es, ehe es detonirt. Es enthält 1 Atom Krystallwasser, welches über 100° weggeht, wobei, das Salz zerspringt. Es ist wenig löslich in kaltem Wasser, und löst sich auch nicht viel in kaltem Alkohol.

Das Natronsalz ist ziemlich leichtlöslich und krystallisirt in seideglänzenden gelben Nadeln.

Das Ammoniaksalz ist schwer löslich in kaltem Wasser und noch weniger löslich in kaltem Alkohol. Beim Erkalten seiner Lösung in siedendem Wasser bildet es feine, seideglänzende Fäden, die sich vom Boden des Gefässes bis zur

Oberfläche der Flüssigkeit verlängern, und welche Laurent von 12 Fuss Länge erhalten hat.

Das Barytsalz schiesst zuweilen in grossen schiefen Prismen mit sechsseitiger Basis und Winkeln von 89° und 135°,30¹ an. Es hat dann eine rothe Farbe, wie zweisach chromsaures Kali. Zuweilen schiesst es in gelben Nadeln an, die aber dieselbe Zusammensetzung haben. In beiden Fällen enthält es 5 Atome Wasser, von denen im luftleeren Raume über Schweselsäure 2 weggehen, und alle 5 bei + 100°.

Das Strontiansalz, gebildet durch doppelte Zersetzung mit dem Ammoniaksalze, setzt sich in seideglänzenden Nadeln ab.

Das Kalksalz bildet, auf dieselbe Weise dargestellt, aus feinen Nadeln zusammengesetzte Körner, und das Thonerdesalz feine Nadeln, wenn die Flüssigkeit concentrirt ist.

Das Kobultsalz ist gelbbraun, gleichwie auch die Auflösung desselben, aus der es in geraden, rectangulären Prismen anschiesst.

Das Bleioxydsalz. Wird eine siedende Lösung der Säure in Alkohol mit einer verdünnten, ebenfalls siedenden Lösung von Bleizucker in Alkohol vermischt, so setzen sich beim Erkalten kleine Kugeln von mikroscopischen Nadeln ab, die aus 2 Atomen Säure und 3 Atomen Bleioxyd bestehen. Setzt man eine Lösung des Ammoniaksalzes in siedendem Wasser zu einer verdünnten siedenden Lösung von essigsaurem Bleioxyd, so fällt ein Salz nieder, welches die Säure verbunden enthält mit 2 Atomen Bleioxyd und mit 4 Atomen Wasser. Es detonirt beim Erhitzen äusserst gewaltsam.

Das Kupferoxydsalz ist löslich und schiesst in gelben Nadeln an. Ammoniak fällt ans seiner Lösung gelbe Nadeln, die sich nicht in einem Ueberschuss von Ammoniak lösen.

Das Silberoxydsalz ist schwer löslich und kann daher ausgefällt werden, aber es löst sich in warmem Wasser und krystallisirt daraus in gelben Nadeln. Es löst sich auch in Alkohol.

Pikrinsalpetersaure.

Laurent gibt ferner an, dass wenn man aus den unreinen Mutterlaugen, welche man bei der Bereitung des Ammoniaksalzes der vorhergehenden Säure erhält, die unreine Säure durch Salpetersäure ausfällt, sie dann zu der im Ammoniak unlöslichen Harzmasse, welche bei der Behandlung des Steinkohlenöls mit Salpetersäure erhalten wird, setzt und das Gemenge auf's Nene mit Salpetersäure kocht, so verwandelt es sich in Pikrinsalpetersäure, die auf diese Weise in so grosser Menge erhalten wird, dass keine andere Bereitungsmethode derselben so vortheilbast Man giesst die erkaltete saure Flüssigkeit ab, löst die Säure in verdünntem kaustischem Ammoniak mit Unterstützung von Wärme, und krystallisirt das Ammoniaksalz so oft um, bis es rein geworden ist. Die Säure scheidet man dann daraus durch Salpetersäure ab.

Die Säure, welche auf diese Weise erhalten wird, hat dieselbe Zusammensetzung, und bildet eben so beschäffene Salze, wie die gewöhnliche Pikrinsalpetersäure aus Indigo, aber sie krystallisirt sowohl aus Wasser als auch aus Alkohol und aus Aether in viel grösseren Blättern, die nicht triangulär sondern rectangulär sind. Aus einer freiwillig verdunsteten Lösung in Alkohol

hat Laurent zolllange, stark abgeplattete, sechsseitige Prismen mit Aseitiger Zuspitzung von rhombischen Octaëderslächen erhalten.

Den Wassergehalt verschiedener von ihren Salzen fand er von älteren Angaben abweichend. Das Barytsalz enthält 15,34 Proc. Wasser, d. h. 6 Atome, anstatt 5. Er gibt an, dass er durch Vermischung siedender verdünnter Lösungen von essigsaurem Bleioxyd mit dem Ammoniaksalze zwei Bleisalze erhalten habe, von denen das eine dunkelgelb und schwerlöslich ist, und zuerst in kleinen dunkelgelben Krystallen niederfällt; es enthält auf 1 Atom Säure 2 Atome Bleioxyd und 1 Atom Wasser. Das andere krystallisirt nachher in langen, hellgelben Blättern, und besteht aus 2 Atomen Säure, 3 Atomen Bleioxyd und 3 Atomen Wasser. Aber dieses kann ein Dop--pelsalz von essigsaurem und basischem pikrinsalpetersauren Bleioxyd sein (vergl. das chrysolepinsaure Bleioxyd, S. 469), in welchem er die Essigsäure übersah. Auch soll ein Salz mit 5 Atomen Bleioxyd erhalten werden, wenn man eine siedende Lösung von Bleizucker mit dem Ammoniaksalze, welches überschüssiges Ammoniak enthält, fällt. Aber dieses enthält aller Wahrscheinlichkeit nach Essigsäure.

Penot\*) hat dargelegt, dass wenn Steinkoh- Steinkohlen lem zur Bereitung des Leuchtgases angewandt werden, es von grosser Wichtigkeit ist, dass sie trocken sind. Die Steinkohlen enthalten gewöhnlich 10 Proc. Wasser, welches bei ihrer Destillation zersetzt wird, wobei es Kohlensäuregas

<sup>\*)</sup> Journ. f. pract. Ch. XXIV, 106.

und Wasserstoffgas oder, aus einem Theil des eigentlichen Leuchtgases, Kohlenwasserstoff im Minimum hervorbringt. Dies findet dagegen nicht statt, wenn man sie vorher getrocknet hat. Das ölbildende Gas, welches aus einem gleichen Gewicht feuchter und trockner Steinkohlen erhalten wird, steht in dem Verhältniss von 160:240; was auch in Mülhausen von L. Schwartz durch Versuche im Grossen bestätigt worden ist.

Mallet ') hat eine bessere Reinigungsmethode desselben von Schwefelwasserstoffgas angegeben, als durch Kalkmilch, welche bisher dazu angewandt worden ist. Er fand, dass das Hepatische in dem Gase Schwefelammonium ist, welches von der Kalkmilch unvollkommen aufgenommen wird, und er leitet daher das Gas zuerst durch ein Waschgefäss, welches schwefelsaures Eisen oder Mangan enthält, und darauf durch Kalkmilch. Hierbei bildet sich in dem ersten Waschapparate ein schwefelsaures Ammoniaksalz, welches nicht allein die Kosten des angewandten Metallsalzes deekt, sondern auch noch ausserdem einen Gewinn gibt, und der grösste Theil des Schwesels bleibt als Schwefeleisen oder Schwefelmangan zurück, worauf sehr wenig Schwefelwasserstoff von der Kalkmilch absorbirt zu werden braucht. Das Gas wird hierdurch vollkommen gereinigt, so dass bei seiner Verbrennung keine Spur von schwefliger Säure entsteht.

Kakodylsäure.

Bunsen \*\*) hat eine ganz einsache Methode entdeckt, um Kakodyloxyd ohne Gesahr und Zeit-

<sup>\*)</sup> L'Institut. Nr. 399. p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Privatim mitgetheilt.

verlust in Kakodylsäure zu verwandeln. Man digerirt das Oxyd (d. h. Alkarsin) unter einer Schicht von Wasser mit einer hinreichenden Quantität Quecksilberoxyd, auf dessen Kosten sich das Kakodyloxyd oxydirt zu Kakodylsäure, so dass man eine Lösung von kakodylsaurem Quecksilberoxyd erhält, zu der man tropfenweise Kakodyloxyd setzt und damit umschüttelt. Dadurch, wird das Quecksilber reducirt, und wenn der Geruch des letzten Tropfens beim Umschütteln nicht mehr vollkommen verschwindet, so schiesst aus der Flüssigkeit bis auf dem letzten Tropfen Kakodylsäure In Rücksicht auf die Zusammensetzung dieser Säure hat er neue analytische Versuche auge-Sie gehört zu den Körpern, welche am schwierigsten völlig zu verbrennen sind, aber dies glückte doch mit chromsaurem Bleioxyd. Sie besteht aus C4H14As2O4 = C4H12As2O3+H, oder Kk + H.

Die brennbaren Bestandtheile dieser Säure lassen sich weder durch Kochen mit Schwefelsäure und Chromsäure, noch durch die stärkste Salpetersäure von 1,52 oxydiren. Die letztere kann darüber abdestillirt werden, ohne dass sich eine Spur von Zersetzung zeigt, und wenn keine Salpetersäure mehr übergeht, so bleibt eine syrupdicke Flüssigkeit zurück, die eine chemische Verbindung der Kakodylsäure mit Salpetersäure ist, aus welcher keine Salpetersäure eher weggeht, als bis die Doppelsäure in erhöhter Temperatur mit einer schwachen Explosion zerstört wird. Die Kakodylsäure löst Zink auf die Weise auf, dass sich 1 Atom Säure zu Kakodyloxyd reducirt, und

2 Atome Säure mit den zwei Atomen des neugebildeten Zinkoxyds zusammentreten. Aus 1 Atom phosphoriger Säure und 1 Atom Kakodylsäure entsteht 1 Atom phosphorsaures Kakodyloxyd. Mit Zinnchlorür entsteht Kakodylchlorür und Zinnoxyd gebildet. Bunsen hat, sonderbar genug, gefunden, dass diese Säure nicht giftig ist, ungeachtet sie 54 Procent Arsenik enthält. Eine Lösung von 8 Gran Kakodylsäure, injicirt in die Vena jugularis eines Kaninchens, war ohne alle Wirkung auf den Gesundheitszustand des Thiers.

Alle kakodylsaure Salze sind in Wasser löslich und mehrere von ihnen können aus Lösungen in Alkohol krystallisirt erhalten werden. Kalisalz schiesst in wawellitähnlichen Warzen, und das Quecksilberoxydsalz in feinen, atlasglänzenden Nadeln an. Das Silbersalz, erhalten durch Auflösung von Silberoxyd in der Säure, ist neutrales AgKk, und krystallisirt in seideglänzenden, langen Nadeln. Löst man dagegen kohlensaures Silberoxyd in der Säure auf, so entsteht ein anderes, ebenfalls krystallisirendes Salz, welches eine weniger gewöhnliche Zusammensetzung hat, nämlich Åg Kk3; und wie lange man auch die Lösung dieses Salzes mit kohlensaurem Silberoxyd digerirt, so nimmt es doch nicht mehr Basis auf. Vermischt man die Lösungen des salpetersauren Silberoxyds und der Kakodylsäure in Alkohol, so scheiden sich im ersten Augenblicke Nadeln von Ag Kk ab, die sich aber bald darauf in perlmutterglänzende Schuppen verwandeln, wel-'che ein Silberdoppelsalz von den beiden Säuren sind, zusammengesetzt aus AgÑ + AgKk.

Kakodylsäure verbindet sich mit Kupferchlorür; die Verbindung ist den Verbindungen der Chromsäure mit Chlorüren analog.

Bekanntlich erhielt Boussingault bei der Korksäure, Destillation der Korksäure mit Kalk ein flüchtiges destillirt mit Oel, welches er Suberylwasserstoff nannte, und welches so zusammengesetzt war, dass es sich in der Luft zu wasserhaltiger Korksäure oxydirte, wobei 1 Atom C8H14O drei Atome Sauerstoff aufnahm und damit C8H12O3+H bildete. Dieses Oel hat Tilley ') aufs Neue hervorgebracht und nach Boussingault's Formel zusammengesetzt gefunden. Aber es wird bei dieser Destillation nicht allein erhalten, sondern man bekommt ein Gemenge von zwei Oelen. Wird dieses destillirt, bis der Siedepunkt auf + 1780 gestiegen ist, so bleibt das von Boussingault entdeckte Oel in der Retorte zurück.

Aber Tilley fand auch, dass es bei der Oxydation durch Salpetersäure, ausser Korksäure, eine ziemliche Menge einer Säure hervorbringt, die in Nadeln krystallisirt. Wird es von Aussen abgekühlt, während man Chlorgas bis zur Sättigung hinein leitet, so erhält man, nachdem das Chlor durch einen Strom von trockner Luft weggeführt worden ist, einen dicken, ölähnlichen Körper, der sich beim Erwärmen schwärzt und zerstört wird, und welcher, wenn man ihn in Alkohol auflöst, die Lösung mit Kalihydrat versetzt und dann mit Wasser vermischt, einen ätherartigen Körper abscheidet, der dem benzoësauren Aethyloxyd ähnlich ist.

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXIX, 166.

Trockne De-Xauthaic.

Die Einzelheiten der Versuche über die De. stillation der stillationsproducte der Aethyloxyd-Sulfocarbonate, worüber ich im vorigen Jahresberichte, S. 503, die allgemeinen Resultate mittheilte, sind nun von Couërbe ') beschrieben worden. Ich will daraus einige Nachträge mittheilen, welche die Zusammensetzung und die Eigenschaften der beiden eigentlich neuen Körper betreffen, die er dabei entdeckt hat, nämlich des Xanthils und des Xantharins, wobei ich bemerke, dass das, was in der vorhergegangenen Notiz Xanthil genannt wurde, jetzt in der Abbandlung Xantharin genannt wird, während der zuerst Kantharin genannte Körper jetzt Xanthil heisst.

> Das Xanthil wird aus dem bei der trocknen Destillation des Kali-Xanthats übergegangenen, von Zeise unter dem Namen Xanthogenöl beschriebenen Oel erhalten, welches Coërbe aus Schwefelkohlenstoff, Aethylsufhydrat (Mercaptan Z.) und aus Xanthil bestehend fand. Wird es in einem Destillationsgefässe bis zu + 1000 erhitzt, so gehen die beiden ersten Körper über, mit Zurücklassung von Xanthil und ein wenig Xantharin (wir behalten diesen Namen bei), von dem es befreit werden muss, indem man es in Alkohol auflöst, die Lösung mit Kalihydrat versetzt, wodurch das Xantharin zersetzt wird, und dann mit Wasser vermischt, wodurch sich das Xanthil abscheidet und auf der Oberfläche ansammelt, worauf man es mit Chlorcalcium trocknet.

> Es ist ein farbloses Liquidum, welches durchdringend und widrig riecht. Sein specif. Ge-

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Chem. XXIII, 96.

wicht ist 0,894 (bei welcher Temperatur ist nicht angegeben worden). Sein specif. Gewicht in Gasform ist = 3,564. Sein Siedepunkt = +130°. Es ist unlöstich in Wasser, aber löslich in Alkohol und in Aether. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Gefunden. Atome. Berechnet. Kohlenstoff 45,401 4 45,650 Wasserstoff 9,623 10 9,595 Sauerstoff 45,399 3 44,755,

= C<sup>4</sup>H<sup>10</sup>+30. Es scheint also ein höherer Oxydationsgrad des Aethyls zu sein, vielleicht in derselben isomerischen Modification, wie in dem gewöhnlichen Aether. Berechnet man sein specif. Gewicht in Gasform nach der Formel, mit der Annahme, dass sich alle Volumen zu 2, und nicht zu 4 condensirt haben, so erhält man 3,6835. Das Verhalten ist mit dem Aethergase ganz dasselbe.

Das Xantharin wird durch trockne Destillation des Bleisalzes erhalten, welches vorher völlig getrocknet sein muss. Es gibt höchstens 54 Procent überdestillirtes Liquidum.

Das übergegangene Liquidum, dessen Siedepunkt sehr niedrig ist, wird destillirt. Das, was bis zu +60° und bei dieser Temperatur übergeht, besteht aus Aethylsulfhydrat und Schwefelkohlenstoff; von +60° bis +140° gehen diese über, gemengt mit Alkohol und mit ein wenig von dem folgenden. Ist der Siedepunkt auf +145° gestiegen, so sammelt man auf, was bei dieser Temperatur übergeht, und rectificirt es über eine Lösung von Kalihydrat in Wasser, um es von einer kleinen Portion darin aufgelösten Schwefels zu befreien. Dies ist dann Xantharin.

Es bildet ein farbloses Liquidum, welches einen eigenthümlichen, nicht unangenehmen Geruch und einen milden Geschmack besitzt. Sein specif. Gewicht ist in flüssiger Form = 1,012 und in Gasform = 4,541. Es wurde zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Gefanden. | Atome. | Berechnet. |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Kohlenstoff | 46,562    | 8      | 46,59      |
| Wasserstof  | f 7,726   | 16     | 7,66       |
| Schwefel    | 15,307    | 1      | 15,34      |
| Sauerstoff  | 30,405    | 4      | 30,47,     |

= C<sup>4</sup>H<sup>10</sup>SO + C<sup>4</sup>H<sup>6</sup>O<sup>3</sup>, oder Schweseläthylschweselsäure (Jahresb. 1842, S. 429), worin das Atom Schweselsäure gegen 1 Atom Essigsäure ausgewechselt worden ist, welches jedoch hier seine Eigenschaft verloren hat, Basen zu sättigen. Das specis. Gewicht in Gassorm bestätigt diese Formel nicht, weil das zusammengelegte Gewicht der Atome, durch 3 dividirt, nur 4,26 gibt, und die Condensation auf 3 ein nicht gewöhnliches Verhältniss ist, was jedoch nicht als unmöglich betrachtet werden kann.

Wird das Xantharin mit einer Lösung von Kali in Alkohol behandelt, so erstarrt es zu einem krystallinischen, weissen Salze, wobei aber die Hälfte des Xantharins in der Lösung zurückbleibt. Das Salz kann mit Aether rein gewaschen werden. Die ausführliche Analyse dieses Salzes stimmte sehr nabe mit der Idee überein, dass sich 1 Atom Xantharin mit 1 Atom Kali verbunden habe, zu einem schwefeläthylessigsauren Kali. Aber Couërbe berechnet die Zusammensetzung zu K + 3KC+H6O5, d. h. zu 3 Atomen essigsau-

ren Kali verbunden mit 4 Atom Trioulfuretum vom Kalium. Diese Formel setzt in dem Xantharin 3, anstatt 4, Atome Sauerstoff voraus: Couërbe's analytische Resultate fallen zwischen beide Ansichten, und geben 2,1 Proc. Sauerstoff mehr, als die Berechnung nach der letzteren Ansicht ausmimmt, der sich jedoch das Resultat mehr nähert, als der ersteren. Inzwischen ist eine Verhiedung von Schwefelkalium mit essigsaugem Kali gerade keine gewöhnliche Art von Verhindungen, Es werden keine Versuche mit der Lösung des Salzes in Wasser angeführt, wodurch es wohl leicht gewesen wäre zu finden, obes zuB. ein gefälltes Schwefelmetall und eine Lösung von einem essigsaurem Metallsalz gibt, oder ob sich der ganze elektronegative Theil in dem Salze mit der metallischen Base verbindet, wozu vorzugsweise ein Zinksalz passen würde.

Im Uebrigen hat Couërbe Rechenschast zu geben gesucht von den Quantitäten aller Destillationsproducte der Xanthate von Kali und von Bleioxyd, was ich jedoch übergehe, da das Meiste durch theoretische Berechnungen aus approximativen Versuchen bestimmt worden ist.

Ueber die Reactionen verschiedener Sorten von Analytische Chinarinden sind Versuche angestellt worden von Untersuchungen von Pflan-Winckler") und von Elsner"). Die Cortex zentheilen. Monesiae ist analysirt worden von Henry und Payen ""), die Rinde von Prunus spinosa von Le Roy †), die Radix Lapathi acuti von Rie-

<sup>\*)</sup> Pharmac. Centralb. 1841, S. 240.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. S. 580.

<sup>\*\*\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 20.

<sup>†)</sup> Journ. de Ch. Med. VII, 3.

gel'), und die Blätter von Paris quadrifolia von Walz "), welcher dhrin, ausser dem oben angeführten kryställisirten, smilacinähnlichen Körper, ziemlich viel Asparagin, besonders in jungen Wurzeln davon; gefonden hat. Der Byssus Mytili ist von Sélræbling."") analyzirt worden, welcher fand, dass en hauptsächlich aus einem stickstoffhaltigen Körper, welcher der Epidermis der Thierhaut oder den Klauen analog ist, so wie aus ein wenig Fett und Blattgrün besteht. Derselbe i) hat much die Reisskleie untersucht und gefunden, dass sie die gewöhnlichen Bestandtheile des Getraides enthält; aber die Reissschalen zeichnen sich durch einen böchst reichlichen Gehalt an Kieselerde aus. Sie werden in den Reissmüllen als Brennmaterial gebraucht und lassen 45,62 Procent Asche zurück, und diese besteht aus 93,46 Proc. Kieselerde, 1,70 Proc. Eisen - usd Manganoxyd, 2,11 Proc. phosphorsaurer Kalkerde, und 1,97 Proc. in Wasser löslicher Salze. Scharling glaubt, dass die chinesischen Reisssteine ihren Namen davon haben, dass man zu ihrer Bereitung die Asche von Reissschalen anwendet. Durch Zusammenschmelzen von 15 Theiden dieser Asche, 35 Th. Silberglätte, 6 Th. Portellanthon und 4 Th. Borax hat er eine Masse erhalten, die den chinesischen Reisssteinen sehr ähnlich war.

<sup>+)</sup> Pharm. Centralbl. 1841, S. 697.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. S. 690.

<sup>\*\*\*)</sup> Forh. ved de Skand. Naturf. audet Möde, p. 229.

<sup>†)</sup> Ibid. p. 232

## Thierchemie.

die Thierchemie kommt jetzt die Zeit heran, wo die Ersahrung, die man aus den Metamorphosen gesammelt hat, welche in organischen Producten bei den Operationen in unseren Laboratorien stattfinden, zu chemischen Speculationen führen wird über die Processe, welche in hoch lebenden Körpern vorgehen, eine Zeit wo Chemiker, ohne das Bedürfniss von tiefen, specielien und Einzelheiten umfassenden Kenntnissen in den anatomischen Theilen der Physiologie zu ahnen, uns in raschen Zügen die chemischen Phänomene bezeichnen werden, welche in den lebenden Processen vorgehen. Diese leichte Art von physiologischer Chemie wird am Schreibtisch gesehassen und ist um so gefährlicher, mit um so mehr Geist sie ausgeführt wird, weil die grosse Menge der Leser nicht im Stande sein wird, das was richtig sein kann, von dem nur Möglichen und Wahrscheinlichen zu unterscheiden, und die dadurch irre geführt werden wird, dass sie Wahrscheinlichkeiten für Wirklichkeiten halten, die, wenn sie einmal das Bürgebrecht in der physiologischen Chemie erreicht haben, sicher grosse Anstrengungen erfordern, um ausgerottet zu werden. dem Maasse, wie es auf diese Weise denen ein Leichtes ist, physiologische Chemie zu machen, welche viele chemische Ersahrungen

grosses Combinationsvermögen besitzen, wird wahrscheinlich das Streben, der Erste zu sein, welcher diese Probabilitäts-Physiologie zu Markte bringt, einen Wettstreit über die Priorität hervorbringen, welcher diese falsche Richtung der Wissenschaft beschleunigt. Bei solchen Aussichten geschieht es mit einer besonderen Befriedigung dass ich die folgende Arbeit in der physiologischen Chemie anzeige, nämlich: C. H. Lehmann's Lehrbuch der physiologischen Chemie, ein Buch welches einen ganz anderen Weg gewählt zu haben scheint. Der erste Theil davon kam in der 2ten Hälfte des Jahrs 1841 heraus, und er ist das Einzige, was ich davon gesehen habe. Diese Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf eine gründliche und tiesdenkende chemische Philosophie besirt ist, in welcher sich der Versasser vom Bekannten zum Unbekannten, von Wirkungen zu Ursachen, und von diesen auf Gesetze zu leiten sucht, mit einem Wort, worin er den einziges Weg zu geben sucht, welcher, mit Hoffnung. auf Erfolg, zum Ziele führen kann. Ich betrachte diese Arbeit als ein hoffnungsvolles Mergenroth für die wirkliche physiologische Thier chemie. Der Verf. scheint mit den Arbeiten Anderer in der Thierchemie sehr wohl bekannt gewesen zu sein, und erklärt, dass auch er sich mit thierchemischen Untersuchungen beschäftigt habe, deren Resultate in der Arbeit aufgenommen seien, und deren Einzelbeiten in der Folge in Zeitschriften mitgetheilt werden sollen. Wird die Fortsetzung eben so gut, wie der Anfang, so hat sich der Verf. ein grosses Verdienst um die Wissenschaft erworben.

Zur Bestätigung der lange als wahrscheinlich Natürliche betrachteten Idéen, dass elektrische Ströme in den Ströme in les Nerven wirken und das hauptsächlich Wirksame benden Thiein der sogenannten Nervenkraft seien, haben Zante deschi und Favio\*), so wie auch Roberts \*\*) Versuche angestellt. Ich gebe keinen Auszug daraus und verweise auf ihre Abhandlungen, weil keine entscheidende Resultate darin enthalten sind.

Ueber verschiedene Thierstoffe, besonders über Albuminartige die albuminartigen Bestandtheile des Bluts, sind Bestandtheile des Bluts, sind des Bluts. von Jos. Scheerer "") in Liebig's Laboratorium sehr wichtige Untersuchungen und Analysen angestellt worden.

Die analytischen Versuche sind sowohl mit Kupferoxyd, als auch mit chromsaurem Bleioxyd gemacht worden, und dabei hat es sich gezeigt, dass Kupferoxyd den Kohlenstoff nicht völlig zu verbrennen vermag, und deshalb oft genug den Kohlenstoffgehalt bis zu ein Procent zu gering angibt.

Von dem Fibrin wurden 5, von dem Albumin, abgeschieden aus verschiedenen Flüssigkeiten, nämlich aus Blutwasser, aus Eiter und aus einer hydropischen Flüssigkeit, 5, von Casein 5, von dem Protein 3 Analysen angestellt; ich werde hier die mit chromsaurem Bleioxyd erhaltenen Resultate anführen. Der Stickstoffgehalt wurde bestimmt theils durch Vergleichung der relativen Volumen zwischen Kohlensäuregas und Stickgas

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Mag. XVIII, 271.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. XIX, 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharmac. XL, 1.

=1:8, aber meistens durch Versuche, die mit Kalikalk angestellt wurden, welche eine damit übereinstimmende Quantität von Ammoniak gaben. In dem Sauerstoff der drei ersteren sind die kleinen Quantitäten von Schwesel und Phosphor begriffen, deren Menge nicht besonders bestimmt worden ist. Die Asche ist bei allen abgerechnet worden.

| Grundstoffe                                    |        | Ti-    | Fibrin. | ~-     | ,      | <b>≥</b> | Albumin. | 5.                   |        |        |        | Casein.     | •     |          |                      | <b>HE</b>            | Protein.                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|----------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                              |        |        |         |        |        |          |          |                      | •      |        |        |             |       |          |                      |                      |                                                                                                                        |
| Kohlenstoff 54,454 54,976 54,686 54,844 55,461 | 54,454 | 54,976 | 34,686  | 54,844 | 55,461 | 55,097   | 54,921   | 55,097 54,921 54,663 | 51,302 | 54,825 | 51,721 | 51,665      | 54,   | 80       | \$80 <b>\$4,</b> 507 | 580 54,507 55,300    | 51,302 54,825 51,721 51,665 54,580 54,507 55,300 55,160 54,818                                                         |
| Wasserstoff                                    | 7,069  | 6,867  | 6,835   | 7,219  | 7,021  | 6,880    | 7,077    | 7,022                | 7,176  | 7,153  | 7,239  | 7,239 7,465 | 7,352 | 52       | 6,913                | 52 6,913 6,940       | 6,913                                                                                                                  |
| Stickstoff                                     | 15,762 | 15,913 | 15,720  | 15,065 | 15,673 | 18,681   | 15,465   | 15,839               | 15,717 | 15,628 | 15,724 | 15,724      | 15,6  | <u>8</u> | 96 15,670            | 96 15,670 16,216     | 15,762 15,913 15,720 15,065 15,673 15,681 15,465 15,839 15,717 15,628 15,724 15,724 15,696 15,670 16,216 15,966 15,847 |
| Sauerstoff                                     | 22,715 | 22,244 | 22,759  | 21,872 | 21,665 | 22,342   | 22,537   | 22,476               | 22,805 | 22,394 | 22,316 | 22,146      | 22,3  | 72       | 72 32,916            | 72   32,916   91,544 | 22,715 22,244 22,759 21,872 21,665 22,342 22,537 22,476 22,805 22,394 22,316 22,146 22,372 22,916 21,544 21,819 22,346 |

Ich habe diese Versuche so aufgestellt, dass man die erhaltenen relativen Quantitäten bei einem jeden Bestandtheil mit einem Blick übersehen kann, wodurch es sich deutlich herausstellt, dass sie alle einerlei Zusammensetzung haben, und dass sie, wie bereits Mulder dargelegt hat, aus Protein bestehen, verbunden mit kleinen, aber ungleichen Quantitäten von Schwesel und Phosphor oder phosphorsaurer Kalkerde, welche sowohl die Ungleichheit in den Eigenschaften derselben, als auch die geringen Abweichungen in den Zahlen der analytischen Resultate bestimmen.

Für die Zusammensetzung des Proteins stellt Scherer eine andere Formel auf, wie Mulder; ich will hier die Berechnung von beiden mittheilen:

| ı -         | M         | ulde,r `   | Scherer. |            |
|-------------|-----------|------------|----------|------------|
| •           | Atome:    | Berechnet. | Atome.   | Berechnet. |
| Rohlenstoff | 40        | 55,29      | 48       | 55,742     |
| Wasserstoff | <b>62</b> | 7,00       | 72       | 6,827      |
| Stickstoff  | 10        | . 16,01    | 12       | 16,143     |
| Sauerstoff  | 12.       | 21,70      | 14       | 21,288.    |

Atomgewicht = 5529,528. Atomgewicht = 6518,1.

Es ist klar, dass die richtige Kenntniss der Atomen-Anzahl und des Atomgewichts des Proteins von der grössten Wichtigkeit ist. Von diesen beiden Berechnungen passt die eine ungefähreben so gut wie die andere zu den analytischen Resultaten, welche niemals so scharf und so gans ohne Abweichungen werden können, als zur Entscheidung, welche davon die richtige ist, erfordert wird, und grosse Irrthümer können begangen werden, wenn man von einer unrichtigen Formel speculative Ansichten entwickelt. Daraus

folgt also die grosse Nothwendigkeit, über diesen Gegenstand Gewissheit zu erlangen, indem es möglich wäre, dass keine dieser Atomzahlen die richtige ist.

Vergleicht man die von Scherer berechneten Atomzahlen mit den Analysen, so zeigt es sich sogleich, dass in keiner von den angeführten Analysen der Gehalt von Kohlenstoff so hoch ist, wie 55,742 Proc. Dagegen schwankt er um 55,29. Nach Scherer's Formel ist der Stickstoffgehalt = 16,143, welche Zahl bei nur einer einzigen von den oben angeführten Analysen erreicht worden ist, die um Mulder's Zahl = 16,01 schwanken. Fügt man hierzu Mulder's Analyse der Proteinschwefelsäure, worin das Gewicht der Schwefelsäure so leicht mit grössever Sicherheit zu bestimmen ist, und die Thatsache, wass sich nach Mulders Versuchen das Gewicht von 1 Atom Schweselsäure mit 5529,5 Protein verbindet, so sieht es aus, als wären die von Mulder vorgeschlagenen Atomzahlen die wahrscheinlicheren. Ich bemerke dies nur in Rücksicht auf die Anwendung, welche Scherer von seiner Formel bei den Analysen anderer Thierstoffe gemacht hat, die weiter unten vorkommen werden.

In Bezug auf Denis's Angabe, dass sich Fibrin aus Blut nach der Auflösung in einer contentrirten Lösung von Salpeter wie Albumin verbalten soll, hat Scherer verschiedene Versuche angestellt.

Er fand, dass sich das Fibrin aus dem Blut om geschlachteten Ochsen entweder nicht, oder um unbedeutend in einer Salpeterlösung auflöst, venn es nicht vorher getrocknet und pulverisirt

worden war, von dem dennoch das meiste ungelöst blieb. Denis, dem er dieses Resultat mittheilte, antwortete darauf, dass es ibm auch nicht geglückt sei, weder mit dem Fibrin aus arteriellem Blute, noch mit der Crusta instammatoria, immer gelungen sei mit aber dass es aus venösem Menschenblute. rer bestätigte durch eigne Versuche die Richtigkeit dieser Angabe, und stimmt mit Denis's Schluss überein, dass Fibrin durch diese Wiederauflösung in Albumin verwandelt werde. Was die von mir dagegen gemachten Einwürfe anbetrifft, dass zwischen Albumia und dem aufgelösten Fibria dennoch ein Unterschied übrig bleibe, welcher darin besteht, dass das Fibrin nicht unter + 740 coagulirt, während dies mit Albumin zwischen + 60° und + 61° geschieht, und dass die Fibrinlösung durch Verdünnung mit Wasser gefällt wird, so hat Scherer dem letzteren damit zu begegnen gesucht, dass wenn man in dem Serum oder in dem Eiweiss das Alkali genau mit Essigääure sättige und die Flüssigkeit dann verdünne, sie trübe wird und nach einiger Zeit Flocken von ausgeschiedenem Albumin absetzt. So lange Versuche den Zweck haben zu beweisen, dass Körper ein und dieselben sind, können Beweise dieser Art als annehmbar betrachtet werden, aber für die Art von feinerer Untersuchung, welche die Derlegung von Verschiedenheiten in dem Verhalten zum Zweck haben, sind sie unzureichend. Das Filirin wird durch hinreichende Verdünnung sogleich in reichlichen Flochen gefällt, während dagegen das auf die angeführte : Weise .. behandelte. Albumin nur unklar wird und das allmälig in den coagulirten Zustand übergegangene Albumin absetzt, welches, ehe das Alkali mit Säure völlig gesättigt werden konnte, an dem Puncte, wo diese eingegossen wurde, sich mit der Säure verband und davon hernach durch das Alkali beim Umrühren abgeschieden wurde. Zieht man die Sache ein wenig in Ueberlegung, so zeigt es sich bald, dass wenn ein solcher Unterschied zwischen dem Gehalt an Schwefel und Phosphor im Fibrin und Albumin existirt, wie ihn Mulder angegeben hat, diese Veränderung natürlicherweise nicht durch Auflösung in der Salpeterlösung vor sich gehen kann.

Um die Ursache zu erforschen, warum sich arterielles Fibrin in der Salpeterlösung nicht auflöst, brachte Scherer feuchtes venöses Fibrin über Quecksilber in Sauerstoffgas. wandelte ziemlich schnell das Sauerstoffgas in Kohlensäuregas, und nahm ausserdem eine Portion davon auf, ohne diese durch Kohlensäuregas zu ersetzen; aber diese Eigenschaft ging durch einige Minuten langes Kochen in Wasser ver-Dagegen fand er, dass mehrere Stunden lang gekochtes Ochsenfleisch sie noch behalten hatte. Er glaubt daher, dass der Einfluss, welchen die Luft während des Athmens auf Fibrin, welches durch Schlagen des Ochsenbluts erhalten wird und welches beim Schlachten des Thiers mehrentheils arterielles ist, und auf die Crusta inflammatoria ausübt, die Ursache sei, weshalb die Salpeterlösung nicht lösend darauf wirkt. Man sieht jedoch nicht recht ein, warum mieht derselbe Einstuss bei der Darstellung und beim Waschen des venösen Fibrins stattfindet.

Im Uebrigen sand Scherer, dass sich gekochtes venöses Fibrin nicht in der Salpeterlösung auslöst, und er schliesst daraus, dass es durch das Kochen eine Veränderung erleide, analog der Coagulirung des Albumins, die beim Absetzen desselben aus Blut nicht stattsinde, wobei es nur abgeschieden werde, aber seinen Zustand nicht verändere. Konnte es Scherer unbekannt sein, dass Fibrin beim Kochen metamorphosirt und dass ein Theil davon aufgelöst wird? Eben so fand er, dass gekochtes Fibrin kein Sauerstoffgas aus Wasserstoffsuperoxyd entwickelt.

Eine Lösung von Fibrin in Salpeterlösung wird an der Oberfläche allmälig trübe und setzt immer tiefer herab weisse Flocken ab, die sich nach der Abscheidung nicht wieder in einer neuen Salpeterlösung auflösen; er hält sie daher für Fibrin in demselben Zustande, wie das im arteriellen Blute., wiewohl sie nach dem, was vorhin angegeben wurde, hätten Albumin sein müssen, und er gibt nicht an, ob sie Sauerstoffgas aus Wasserstoffsuperoxyd entwickelten.

Gemeinschaftlich mit Liebig liess er Blut aus einer Ader in eine concentrirte Lösung von Glaubersalz fliessen; das Gemenge erhielt sich mehrere Stunden lang flüssig, aber nach 8 Stunden hatte sich oben darauf eine 2 Zoll dicke Schicht von einer Art fester Crusta abgesondert, die jedoch farblos und durchsichtig war, und welche nach ihrer Wegnahme innerhalb einiger Stunden durch eine neue ersetzt wurde.

Von der Eigenschaft des Fibrins, sich in einer Salpeterlösung aufgelöst zu erhalten, hängt, wie Scherer folgert, die Wirkung des Salpeters

ab, welche derselbe als Heilmittel bei inflammatorischen Krankheiten, in welchen der Fibringehalt des Bluts unnatürlich vergrössert ist, leistet, und er glaubt, dass ein länger fortgesetzter Gebrauch von gesalzenen Speisen desawegen zur Hervorbringung von Scorbut beitrage, weil die darin enthaltenen Salze die Eigenschaft besitzen, die albuminartigen Bestandtheile aufgelöst zu erhalten, und diesen dadurch ihre plastische Beschaffenheit benehmen.

Was das Albumin betrifft, so hat Scherer gefunden, dass es nicht denselben Einfluss, wie Fibrin, auf die Luft ausübt. Serum, in einer niedrigeren Temperatur eingetrocknet, als worin Albumin coagulirt, liefert, wenn man es zu einem groben Pulver zerstösst und dieses oft wiederholt mit kaltem Wasser auszieht, Kochsalz und kohlensaures Alkali. Das, was dabei zurückbleibt, löst sich nicht in Wasser bei + 30° bis + 32°, und seine Asche enthält kein Alkali. Dagegen verwandelt es Sauerstoffgas in Kohlensäuregas.

Das, was sich dagegen mit dem Alkali in dem kaltem Wasser aufgelöst hatte, coagulirte nicht beim Kochen, wie sich voraussehen liess, aber während der Verdunstung setzte es auf der Oberfläche eine Haut ab, gleichwie verdunstendes Casein. Ganz dasselbe geschah, wenn das Serum mit ein wenig mehr Alkali versetzt und dann abgedunstet wurde. Die Häute, sowohl aus Milch als auch aus Serum, wurden gesammelt und durch Verbrennung analysirt.

Sie gaben folgende Resultate:

| ,           | Aus Milch. | Aus Serum. |
|-------------|------------|------------|
| Kohlenstoff | 56,237     | 55,774     |
| Wasserstoff | 7,532      | 7,725      |
| Stickstoff  | 15,871     | 15,627     |
| Sauerstoff' | 20,360     | 20,874     |

Aus diesen und einigen anderen Versuchen wird er zu dem Resultat geführt, dass Casein wahrscheinlich nichts anderes sei, als Albumin, verbunden mit einer Basis, durch welche dessen Löslichkeit in Wasser und in siedendem Alkohol bedingt werde. Es ist bemerkenswerth, mit welcher Schnelligkeit bier Schlüsse aus Versuchen gezogen werden, von denen kein einziger den Zweck hatte zu prüsen, ob man sich nicht auch geirrt haben könnte. Die einsache Probe, durch Lab aus dem auf diese Weise behandelten Albumin Käse darzustellen, wäre eben so leicht ausführbar als entscheidend gewesen.

Scherer hat ferner Versuche angestellt, die bestätigen, was man schon vorher, besonders in Folge der Versuche von Magnus, zu wissen glaubte, dass nämlich das Blut viel Kohlensäuregas aufgelöst enthält.

Die Farbe des Hämatins hängt nicht

Er hat noch einen anderen Versuch angestellt, der ein unerwartetes Resultat gegeben hat, dass von Eisen ab. nämlich der rothe Farbstoff des Bluts, das Hämatin, seinen ganzen Eisengehalt verlieren kann, ohne Verlust seiner Eigenschaften und seiner rothen Farbe. Er trocknete den Blutkuchen, rieb ihn zu einem feinen Pulver und vermischte dieses in einem Mörser mit concentrirter Schwefel-Das Gemisch wurde dann mit Wasser säure. angerührt und klären gelassen. Die geklärte Flüssigkeit enthielt eine bedeutende Menge von

schwefelsaurem Eisenoxyd aufgelöst, was leicht durch die gewöhnlichen Reagentien erkannt wurde. Wurde dagegen der Blutkuchen durch Waschen von Schweselsäure und dem darin aufgelösten Eisen befreit, und im Kochen mit Alkohol behandelt, so färbte sich dieser intensiv blutroth in Folge von aufgelöstem schwefelsauren Hämatin. der Abdestilkrung des Alkohols und Verbrennung des Rückstandes blieb eine weisse Asche zurück die keine Spur von Eisenoxyd enthielt. Dieser Umstand ist, wenn er anders richtig beobachtet ist, sehr merkwürdig. Die Sache ist jedoeh durchaus nicht neu. Schon Brande (Ann. de Chim. XCIV, 52) gab an, dass der Farbstoff des Bluts kein Eisen enthielte, was hernach durch Vauquelin's Versuche (Ann. de Ch. et de Phys. I, 9) bestätigt wurde. Dies veranlasste mich, den Cruor nach Brande's Vorschrift mit der vierfachen Gewichtsmenge Schwefelsäure, die mit 8 Th. Wasser verdünnt worden war, 6 Stonden lang in einer Temperatur zu digeriren, die nicht + 70° überstieg. Ich fand, dass das, was die Säure nicht aufgelöst hatte, eine Asche von reinerem Eisenoxyd lieferte, als das Aufgelöste, und in der Menge, welche nach der Analyse des Hämatins erhalten werden musste, (Ann. de Ch. et de Phys. V, 42). Es fragt sich nun: die concentrirte Schweselsäure bei dem getrockneten Cruor mehr ausrichten können, als die so verdünnte bei dem noch feuchten?

Fellenberg ') hat in einer besonders ge-

Fibrin des Pferdes

<sup>\*)</sup> Fragmens de recherches comparées sur la nature constitutive de differentes sortes de sibrine du cheval dans l'état

druckten Abhandlung") eine grosse Anzabl Verbrennungsanalysen mitgetheilt, angestellt mit dem Fibrin des Plerdes, in allen Modificationen in Rücksicht auf Gesundheit, Alter, aus dem Blute, Fleische, u. s. w. Man muss anerkennen, ihm vor der Mühe nicht hange gewesen ist, aber er scheint vergessen zu haben, dass eine einzige vollkommen gut ausgeführte Analyse mehr werth ist, als 100, die nicht gut sind. Um eine solche Analyse auszuführen, wird mehr Sorgfalt, Zeitverlast und mehr Controlen der Prüfung nach allen Seiten hin erfordert, als diejenigen vermu-· then, welche die Analysen dutzendweise machen, wobei die Anzahl ausweist, wie wenig Mühe darauf verwandt worden ist. Seine Analysen schwanken allerdings um die Zusammensetzung des Proteins, aber oft mit einer Abweichung von mehreren Procenten Kohlenstoff, der wahrscheinlich nicht richtig verbrannt worden ist. Inzwischen bekommt er nach diesen Resultaten verschiedene Formeln für eine jede Art des Fibrins vom Pferde, die sich im Allgemeinen durch eine ungerade Zahl des Stickstoffs auszeichnen, von dem in den meisten Fällen 11 Atome angenommen werden. würde zwecklos sein, die physiologischen Schlüsse anzusühren, welche sich auf so beschaffene analytische Versuche gründen.

Untersuchung des Gehirns.

Fremy') hat seine Untersuchung des Gehirn-Fetts mitgetheilt, worüber ich im vorigen Jahresberichte, S. 534, einige Worte anführte.

normal et pathologique, par L. R. de Fellenberg. Berne, 1841.

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. II, p. 463.

Das Gehirn besteht nach seiner Angabe aus 7 Theilen Albumin, 5 Th. Fett und 80 Theilen Wasser. Dieses Fett besteht wiederum aus Elain, Elainsäure und Margarinsäure, welche durch siedenden Alkohol ausgezogen werden können, und aus 3 anderen Fettarten, nämlich Cholesterin, Cerebrinsäure und Elainphosphorsäure, die nach der Auflösung der ersteren durch Aether ausgezogen werden können. Von diesen fetten Säuren ist ein Theil mit Natron zu wirklichen Seifen verbunden.

Das in sehr kleine Stücke zerschnittene Gehirn wird mehrere Male nach einander mit Alkohol ausgekocht, und zuletzt das Ausgekochte mehrere Tage lang unter Alkohol liegen gelassen, was den Zweck hat, die letzte Spur von zurückgebliebenem Wasser auszuziehen. - Aus den siedend heiss filtrirten Alkohollösungen scheidet sich eine kleine Portion Fett ab, welches Cerebrinsäure ist, verunreinigt durch Elainphosphorsäure und Cholesterin, und in dem Alkohol bleiben die gewöhnlichen Fette aufgelöst zurück. Aus dem rückständigen coagulirten Albumin wird der Alkohol stark ausgepresst, die ausgepresste Masse schnell in einem Mörser zerrieben, mit der Vorsicht, dass der darin zurückgebliebene Alkohol kein Wasser aus der Luft anziehen kann, und dann mehrere Male wiederholt mit Aether behandelt, zuerst kalt und dann in der Siedhitze.

Die Aetherlösungen lassen bei der Destillation eine klebende Masse zurück, die mit einer grösseren Portion kalten Aethers angerührt wird, wobei sich eine weisse Masse abscheidet, von welcher der Aether abgegossen wird. Diese ist nun die Gerebrinsäure, verunreinigt durch das Kalk- und Natronsalz derselben Säure, so wie durch Elaiaphosphorsäure, verbunden mit denselben Basen.

Man löst sie in siedendem, wasserfreien Alkohol, den man mit Schwefelsäure schwach sauer
gemacht hat; dabei scheiden sich schwefelsaures
Natron, Gyps und ein wenig Albumin aus, die
siedend abfiltrirt werden. Beim Erkalten der filtrirten Lösung fällt die Cerebrinsäure nieder, verunreinigt durch Elainphosphorsäure, welche durch
kalten Aether, worin die erstere unlöslich ist,
ausgezogen wird.

Cerebrinsäure. Die Cerebrinsäure wird dann noch mehrere Male nach einander aus siedendem Aether umkrystallisirt.

> Sie bildet farblose, kleine, krystallinische Körner, bedarf zum Schmelzen einer hohen Temperatur, und fängt wenige Grade darüber an zersetzt Sie kann angezündet werden, und zu werden. brennt dann mit einem ganz eigenen Geruch und mit Zurücklassung von viel Kohle, die Lackmuspapier röthet. Sie ist unlöslich in siedendem Alkohol, fast unlöslich in kaltem, aber löslicher in siedendem Aether. Mit Wasser zeigt sie ein characteristisches Verhalten, welches darin besteht, dass sie darin zu einer Masse aufquillt, die mit Wasser gekochter Stärke ähnlich ist, aber im Uebrigen scheint sie darin unlöslich zu sein. Als Säure betrachtet, ist sie eine der schwäcksten, deren Verwandtschaft zu Basen geringer ist, als die der setten Säuren, und welche zwischen der von diesen und den Proteinverbindungen liegt

Ob sie sauer reagirt, ist nicht angeführt worden. Sie wurde zusammengesetzt gefunden aus:

Kohlenstoff 66,7
Wasserstoff 10,6
Stickstoff 2,3
Phosphor 0,9
Sauerstoff 19,5.

100 Theile von dieser Säure sättigen 8,46 Th. Baryt, deren Sauerstoff = 0,884 ist, so dass, wenn diese Bestimmung einigermaassen approximativ richtig ist, die Säure 22 Mal so viel Sauerstoff, als die Base zu enthalten scheint, was ausweist, dass sie einen sauren Körper enthält, der gepaart ist mit einem organischen Oxyde zu mehreren Atomen oder von einem sehr hohen Atomegewicht.

Ihre Salze, auch die der Alkalien, sind in Wasser unlöslich. Kocht man die Sänre mit Alkali, so bildet sich zwar ein Salz, aber dies wird nicht aufgelöst. Am besten ist es, die Säure in siedendem Alkohol aufzulösen und die Base zu dieser Auflösung zu setzen, wedurch sich die Verbindung aus dem Alkohol niederschlägt.

Die Elainphosphorsäure (Acide oléophosphorique Fr.) ist in der Aetherlösung enthalten, aus welcher sich die Cerebrinsäure abgesetzt hat, und bleibt zurück, wenn men den Aether daraus abdestillirt, in Gestalt einer klebenden Masse, die auch ein wenig von dem Salz dieser Säure mit Natron enthält. Daher behandelt man den Rüchstand zuerst mit einer verdünnten Säure, welche die Base aufnimmt, womit sie dann wieder weggewaschen wird. Die Elainphosphorsäure

Elainphosphorsäure. löst sich in siedendem Alkohol und setzt sich daraus beim Erkalten wieder ab. Sie lässt sich von den letzten Spuren von Cholesterin und Cerebrinsäure schwierig reinigen.

Sie hildet eine klebende gelbliche Masse, die sich entzünden lässt und bei der Verbrennung eine Kohle zurücklässt, welche in Folge eines Gehalts an Phosphorsäure sauer reagirt. Sie quillt in siedendem Wasser ein wenig auf, wird aber nicht davon aufgelöst. Sie ist leichtlöslich in siedendem Alkohol, unlöslich in kaltem, aber löslich in Aether. Mit Alkalien bildet sie in Wasser auflösliche Seifen, aber mit den übrigen Basen unlösliche Verbindungen.

Die Schwierigkeit, sie völlig rein darzustellen, war ein Hinderniss, ihre Zusammensetzung zu bestimmen. Fremy fand, dass sie 1,9 bis 2 Procent Phosphor enthält. Bei allen damit angestellten Versuchen verhielt sie sich wie eine gepaarte Phosphorsäure, deren Paarling Elain ist, aber welches mit grosser Leichtigkeit daraus abgeschieden werden kann. Diese Zersetzung beginnt schon durch Kochen sowohl mit Wasser als auch mit Alkohol. In dem Wasser ist dann ein wenig Phosphorsäure aufgelöst enthalten, und kalter Alkohol zieht aus der gekochten Säure Elain aus. Nach dem Kochen mit Alkohol bleiben beide beim Erkalten aufgelöst, während Elainphosphorsäure niederfällt. Setzt man bei dem Kochen eine Säure zu, so erstreckt sich die Zersetzung in Elain und in Phosphorsäure noch weiter, und kocht man die Elainphosphorsäure mit Alkalihydrat, so verseift sich das Elain vollständig, worauf die Lösung ölsaures und phosphorsaures Alkali und Glycerin enthält. Es glückte jedoch nicht, sie künstlich aus Elain und Phosphorsäure zusammenzusetzen. Das Elain, so wie es aus dieser Säure abgeschieden erhalten wird, wurde von Frem y durch Verbrennung analysirt und eben so zusammengesetzt gefunden, wie gewöhnliches Elain aus Menschenfett.

Die Idee, diese Säure als aus Elain und Phosphorsäure zusammengesetzt zu betrachten, ist schon vor langer Zeit von Chevreul ausgesprochen worden, der es für wahrscheinlich hielt, dass das von Vauquelin aus dem Gehirn ausgezogene, gelbe, phosphorhaltige Oel eine solche Zusammensetzung habe.

Frem y hat dieselben Arten von fetten Säuren auch in den Nerven, in dem Rückenmarke und in der Leber gefunden.

Will man das Cholesterin abscheiden, so kocht man das erste Aether-Extract des Gehirns mit Alkohol, dem ein wenig Kali zugesetzt worden ist, um die fetten Säuren in Salze zu verwandeln. Beim Erkalten fallen dann die von dem Alkohol aufgelösten Salze und Cholesterin nieder, welches daraus mit Aether ausgezogen und dann einige Male umkrystallisirt wird.

Wie Fremy die von Couërbe entdeckten Fettarten des Gehirns betrachtet, ist schon im vorigen Jahresberichte angeführt worden.

Das Albumin des Gehirns, gereinigt durch Albumin des Auskochen mit Alkohol, bis kein Salz mit alkalischer Basis mehr dariu zurück war, und darauf durch Auskochen mit Aether, so lange als dieser

noch Fett auszog, wurde von Jones ') analysirt und aus 55,50 Kohlenstoff, 7,10 Wasserstoff, 16,31 Stickstoff und 21,00 Schwefel, Phosphor und Sauerstoff zusammengesetzt gefunden, was mit der gewöhnlichen Zusammensetzung des Albumins übereinstimmt.

Der Verdauungsprocess.

J. Scherer ") hat einige Versuche über die Verdauung angestellt. Er bereitete aus frischem Lab (der inneren Haut des Kalbsmagens) und einer sehr verdünnten Salzsäure einen künstlichen Magensaft, und digerirte darin bei + 370,5 gekochten Waizenkleber und gekochtes Ochsenfleisch jedes in einem besonderen Gefässe. Nach einigen Stunden fingen diese Substanzen an, an den Rändern durchsichtig zu werden, und nach 14 Stunden waren sie dem grössten Theil nach darin aufgelöst. Beide Lösungen wurden filtrirt und kleine Proben davon aufgekocht, aber es wurde daraus nichts coagulirt. Kohlensaures Kali fällte daraus Flocken, die sich in einer grösseren Menge des Fällungsmittels wieder auflösten. Die Flüssigkeiten wurden auch durch Alkohol getrübt, und beide Lösungen verhielten sich ganz gleich.

Beide Lösungen, aber jede für sich, wurden nun mit frischer Galle von einem Kalbe vermischt und wasserdicht in ein Stück von dem gut ausgewaschenen Zwölffingerdarm (duodenum) desselben Kalbes eingeschlossen, und dann in destillirtem Wasser aufgehangen, welches nach 10 Stunden abgegossen und erneuert wurde. Dieses Wasser wurde beim Aufkochen trübe, indem sich

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. und Pharm. XL, 68.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. S. 9.

Flocken daraus abschieden, welche alle Eigenschaften von coagulirtem Eiweiss besassen, auch wurde die Flüssigkeit durch Alkohol und durch Quecksilberchlorid gefällt. Das nachher aufgegossene Wasser bekam ebenfalls einen ähnlichen Albumingehalt. Diese Versuche scheinen auszuweisen, dass die Hinzukunft der Galle zu der sauren Lösung im Magensafte den aufgelösten, proteinhaltigen Körper in Albumin im uncoagulirten Zustande verwandelt, das sich bei dem Versuche durch Exosmose dem den Darm umgebenden Wasser mittheilte.

Mitscherlich") hat nach der S. 277 ange-Zuckerbildung führten Entdeckungsmethode des Traubenzuckers Während der Verdauung. von Trommer gefunden, dass dieser Zucker nach vegetabilischer Nahrung in dem Inhalt des Darmkanals vom Magen an durch die dünnen Gedärme bis zum Blinddarm enthalten ist.

Mitscherlich glaubt, dass die Zuckerbildung von dem katalytischen Einfluss kleiner kugelförmiger, mit einem, zuweilen auch mit zwei Kernen versehener Körperchen herrühre, welche in den Contentis der dünnen Gedärme angetroffen werden, aber in den dicken Gedärmen verschwinden, so wie sie und der Zucker, nach seiner Meinung, wahrscheinlich durch Weingährung zerstört werden, deren Kohlensäuregas-Entwickelung die Entstehung von Blähungen in den Gedärmen erkläre. — Diese Vermuthung, welche gewiss nichts Unmögliches enthält, grenzt jedoch et-

<sup>\*)</sup> Monats-Bericht d. K. Preuss. Acad. d. Wiss. Dec. 1841, S. 394.

etwas an die Probabilitäts-Physiologie, in welcher blosse Möglichkeiten eine zu grosse Rolle spielen.

Die Galle.

Meine eignen Versuche über die Bestandtheile der Ochsengalle sind nun beendigt worden '). Ich habe in dem Jahresberichte 1840, S. 668, einige von den Resultaten der angesangenen Untersuchung mitgetheilt, und will hier in der Kürze den Rest ansühren:

Die Galle besteht hauptsächlich aus einem eigenthümlichen Körper, den ich Bilin nenne, und welcher einen bitteren, hintennach etwas süsslichen Geschmack besitzt \*\*). 'Er ist löslich in Wasser und in wasserfreiem Alkohol, aber fast gar nicht in Aether und in concentrirten Lösungen von kohlensaurem oder kaustischem Alkali. sserdem enthält die Galle aufgelöst einen durch Alkohol und durch verdünnte Säuren fällbaren Schleim, einen gelben Farbstoff, oder vielleicht auch zwei, wenn der eine nicht ein Product der Metamorphose ist, Cholesterin, nicht verseiftes Fett, Oelsäure, Margarinsäure und Salze derselben, so wie auch extractive Stoffe und Salze, welche äbnlich zu sein scheinen denen, die in dem Blut enthalten sind. Ausserdem enthält die Galle Natron, getheilt zwischen Bilin und den fetten Säuren.

100 Theile von der Ochsengalle, welche ich

<sup>\*)</sup> K. Vet. Acad. Handl. 1841, P. I, 64.

<sup>\*\*)</sup> Dieser süssliche Geschmack, welcher sehr unbedeutend ist, erinnert an Lakritz. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er von einer fremden Einmengung herrührt, welche ich nicht abzuscheiden vermochte, nämlich von Glycerin, abgeschieden von den fetten Säuren, welche in der Galle mit Alkali verbunden enthalten sind.

untersuchte, liessen nach dem Filtriren, Verdunsten im Wasserbade und Trocknen im Oelbade bei + 130°, bis sich keine Gewichtsverminderung mehr zeigte, 7,162 Th. fester Stoffe zurück. Von diesen betrug der Schleim 0,251 von 1 Proc., und dieser liess beim Verbrennen 0,026 von 1 Proc. des Gewichts der Ochsengalle an Knochenerde zurück. Das Cholesterin betrug nicht mehr als 10000 vom Gewicht der frischen Galle. Wasserfreier Alkohol liess von der eingetrockneten Galle die extractiven Stoffe ungelöst zurück, von denen 0,121 von 1 Proc. des Gewichts der Galle in Alkohol von 0,833 specif. Gewicht löslich waren, und aus dem Rückstande zog Wasser 0,4334 von 1 Proc. aus, mit Zurücklassung von Schleim. Weitere Quantitäts-Bestimmungen fand ich immer so unsicher, dass sie kein Vertrauen verdienen.

Es will scheinen, als ob die Galle im ersten Augenblick ihrer Absonderung die Bestand-... theile enthalte, welche ich so eben angeführt habe; aber das Bilin hat eine solche Neigung metamorphosirt zu werden, dass es bald, selbst noch in der Gallenblase, anfängt, die Metamorphose zu erleiden, welche ich im Jahresb. 1840, S. 669, nach ihrem Entdecker Demarcay, in Rücksicht auf ihre Beschaffenheit beschrieben habe. Das Bilin wird dabei in zwei Säuren verwandelt, welche ich Fellinsäure und Cholinsäure nenne, so wie in Ammoniak und in Taurin. Diese beiden Säuren verbinden sich in dem Augenblicke ihrer Bildung mit Bilin, welches sich in dieser Verbindung besser erhält; ich nenne sie Bilifellinsaure und Bilicholinsaure (Demarçay's Acide choleique). Sie zeichnen sich durch die Eigenschaft aus, aus ihrer Auflösung in Wasser durch Mineralsäuren ausgefällt zu werden, wenn man diese in einer gewissen Quantität zumischt, während dem das damit nicht verbundene Bilin in der Auflösung zurückbleibt, welches dann, nach der Sättigung der Säure mit kohlensaurem Kalk, wenn sie Schwefelsäure war, oder mit kohlensaurem Bleioxyd, wenn sie Salpetersäure war, aus dem Rückstande nach der Verdunstung durch Alkohol ausgezogen werden kann.

Eine vollkommen gesunde Galle, welche aus der Gallenblase eines im Augenblicke vorher geschlachteten Thiers genommen wird, kann, nachdem der Schleim daraus durch ein wenig verdünnte Schwefelsäure ausgefällt worden ist, nach der Filtration mit Schwefelsäure von 1,6 specif. Gewicht in allen Verhältmissen vermischt werden, ohne dass eine Fällung von Bilifellinsäure entsteht. Dies beweist also, dass sich im frischen Zustande die Metamorphose des Bilins nicht weit erstreckt. Dass sie inzwischen schon begonnen hat, kann man leicht aus dem Niederschlage entdecken, welchen Bleiessig bewirkt, indem er, ausser den Bleisalzen von Mineralsäuren und fetten Säuren basisches bilifellinsaures und bilicholinsaures Bleioxyd enthält. Eine solche gesunde Galle gibt jedoch bei der Analyse keine deutliche Spur von Taurin.

Ausserhalb des Körpers geht dagegen die Metamorphose sehr schnell vor sich, so lange man nicht den aufgelösten Schleim durch Alkohol oder Säuren abgeschieden hat, welcher hier katalytisch einwirkt, wie ein Gährungsmittel, so dass Mineralsäuren nach sehr wenigen Tagen grosse Quan-

titäten von den beiden mit Bilin gepaarten Säuren ausfällen.

Lässt man nicht filtrirte Galle bei Sommer-, temperatur ein oder zwei Wochen lang stehen, so bekommt sie eine dunklere Farbe, die gelbe oder rothgelbe Farbe, welche sie im frischen Zastande besitzt, geht in Grün über, und dann riecht sie ammoniakalisch und gleichzeitig faulig. Sie enthält nun ganz andere Bestandtheile. Es ist zwar noch unverändertes Bilin darin enthalten, aber verbunden mit anderen Säuren, deren Verbindungen mit Bilin meistens ohne bemerkenswerthen Rückstahd von Bilin in der Flüssigkeit ausgefällt werden, auch wenn man nur eine geringe Menge von Säure zusetzt, selbst durch Essigsäure, und der Niederschlag ist unlöslich in reinem Wasser, gleichwie der von Bilisellinsäure und Bilicholinsäure. Die dann darin enthaltenen Säuren sind die von L. Gmelin entdeckte Cholsäure, eine andere Säure, welche ich Fellansäure menue, und grössere oder geringere Ucberreste von Fellinsäure und Cholinsäure. Jetzt liefert die Galle bei der Analyse eine reichliche Menge von Taurin.

Die Bilis bubula spissata der Pharmaceuten, so wie sie durch Verdunstung der Galle bis zur Extractdicke erhalten wird, ohne dass man aus ihr vor der Verdunstung den Schleim durch Alkohol ausfällt, erleidet allmälig dieselbe Veränderung; aber es tritt darin noch eine andere Säure auf, welche ich Cholansäure nenne, und welche leicht abgeschieden wird, wenn man das Alkoholextract der inspissirten Galle in Wasser löst, und die Lösung mit Salpetersäure fällt. Die ge-

fälke harzähnliche Masse löst man dann in kohlensaurem Ammoniak auf und verdünnt diese Lösung mit Wasser, worauf sie beim langen Kochen zweifach - cholansaures Ammoniak abscheidet, in Gestalt eines weissgrauen Pulvers, welches in der Siedhitze nicht erweicht und nicht schmilzt.

Die Säuren, welche durch die Metamorphosen des Bilins nach einander entstehen, sind also Fellinsäure und Cholinsäure, dann Cholsäure und Fellansäure, und zuletzt kommt noch die Cholansäure hinzu. Die vier ersten davon bilden mit Bilin gepaarte Säuren.

Ungeachtet das Kochen mit Säuren, wie Demarcay's Versuche zeigen, die Metamorphose des Bilins in Ammoniak, Taurin, Fellinsäure und Cholinsäure beschleunigen, so ist die Gegenwart von freier Säure doch keine durchaus nothwendige Bedingung dafür; sie findet statt ohne dieselbe selbst bei Gegenwart von freiem Alkali, sowohl in Wasser als auch in Alkohol, wiewohl sie in dem letzteren viel langsamer sattfindet, und während der Versuche bei der Analyse der Galle schreitet sie so schnell fort, dass unter dem noch Unveränderten stets reichlich Producte der Metamorphose enthalten sind. Darin haben die vielen Abweichungen in den Angaben ihren Grund, und die grosse Anzahl von Bestandtheilen, welche nicht in der frischen Galle enthalten sind. Was im Uebrigen De marçay's Angabe betrifft, dass das Alkoholextract der Galle durch Kochen mit Kalihydrat in Cholsäure verwandelt werde, so geschieht dies nicht mit reinem Bilin, welches, wie lange ich es anch

damit kochte, bei meinen Versuchen keine bemerkenswerthe Spur von Cholsäure hervorbrachte.

In Rücksicht auf die Beschreibung dieser Säuren und des Bilins, so wie der Verbindungen derselben muss ich auf die Abhandlung verweisen.

Das Hauptsächlichste darüber ist ausserdem in der dritten deutschen Auflage meines Lehrbuchs der Chemie, Th. IX, Art. Galle, angeführt worden. Ich bemerke hier nur, dass die dort beschriebene Fellansäure mit Cholsäure gemengt war.

Was den Farbstoff der Galle betrifft, so ist er eben so zu Metamorphosen geneigt, wie das Bilin. Er ist nicht der grüne Farbstoff, welchen ich in dem Lehrbuche Biliverdin genannt habe. Dieses ist nicht in gesunder und frischer Galle enthalten, und wenn man es darin findet, so ist es ein zufälliges Krankheits-Product. Die Farbe der Galle ist im frischen Zustande nicht grün oder grünlich, sondern gelb oder rotbgelb. Wir würden ihren Farbstoff nicht kennen, da er während der Analyse metamorphosirt wird, wenn er sich nicht zuweilen in grösserer Menge bildete, als die Galle aufgelöst enthalten kann, in welchem Fall er die Bildung einer eignen Art von Gallensteinen veranlasste, welche von Thénard und vorzüglich von L. Gmelin gut studirt worden sind, deren Versuche zu wiederholen ich Gelegenheit gehabt habe mit einem solchen Stein von einem Menschen. Eins von den Producten der Metamorphose desselben ist Blattgrün, Chlorophyll, welches daraus in allen 3 Modificationen erhalten wird. Ich babe von diesem Gallenstein

zu wenig gehabt, um genauer zu untersuchen, was sich ausser dem Blattgrün noch bildet. Für den eigenthümlichen Farbstoff der Galle schlage ich den Namen Cholepyrrhin vor, von χολη, Galle und πυβρος, brandgelb. — Der Name Biliverdin muss ganz wegfallen, seitdem es sich herausgestellt hat, dass das Grüne in der Galle mit Blattgrün identisch ist. Ausserdem habe ich in der Galle einen anderen gelben Körper gefunden, der ebenfalls in meinem Lehrbuche angeführt worden ist, unter dem Namen Bilifulvin. Aber ich weiss nicht, ob er in der Galle primitiv enthalten, oder ob er ein Product der Metamor-Er ist ein saures Doppelsalz von phose ist. Natron und Kalk mit einer in Wasser und Alkohol unlöslichen, pulverförmigen, blassgelben Säure, welche ich Bilifulvinsäure genannt habe.

Cholesterin.

Payen\*) hat das Cholesterin einer Analyse unterworsen. Seine Versuche, berechnet nach dem neuen Atomgewicht des Kohlenstoffs, weisen 1 Procent Sauerstoff mehr in diesem Fett aus, als nach der älteren Atomberechnung; aber die Formel C<sup>57</sup>H<sup>64</sup>O bleibt bei alle dem doch dieselbe, wie vorher.

Chylus und Lymphe. Rees \*\*) hat den Chylus und die Lymphe von einem Esel analysirt. Der Chylus wurde aus den Milchgefässen genommen, ehr sie in den Ductus thoracicus übergegangen waren, und die Lymphe wurde von den Extremitäten genommen. Die Resultate sind:

<sup>\*)</sup> Ann. de Ch. et de Phys. I, 54.

<sup>\*\*)</sup> Journ. f. pract. Ch. XXIII, 399.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Chylus | Lymphe. |
|-----------------------------------------|--------|---------|
| Wasser                                  | 90,237 | 96,536  |
| Albumin                                 | 3,516  | 1,200   |
| Fibrin                                  | 0,370  | 0,120   |
| Alkoholextract                          | 0,332  | 0,240   |
| Wasserextract                           | 1,233  | 1,319   |
| Fett                                    | 3,601  | Spur    |
| Unorganische Salze                      | 0,711  | 0,585.  |

Rees bemerkt, dass das Fett nicht allein die Ursache des Opalisirens sei, welches der Chylus zeigt; denn wenn der Chylus mit Aether geschüttelt wird, so sammelt sich zwischen der Aetherlösung und der Flüssigkeit eine Schicht von kleinen weissen Körpern, die nicht Fett zu sein scheinen, sondern einem im Speichel enthaltenen Körper ähnlich seien, mit dem er sie für identisch hält.

Liebig') hat eine sehr interessante Berei-Harn und destungsmethode des Harnstoffs aus cyansaurem Ammoniak angegeben, nach welcher das Product in Harnstoff.
grosser Menge erhalten wird und wenig kostet.
Man reibt 28 Theile trocknes Kaliumeisencyanür
und 14 Th. guten Braunstein zu einem feinen
Pulver, vermischt sie sehr vollkommen mit einander, und erhitzt sie auf einem Eisenblech (nicht
in einem Tiegel) bis zum anfangenden Glühen,
wodurch sich die Masse entzündet und verglimmt,
wobei man sie oft umrührt, so dass alle Theile
mit der Luft in Berührung kommen. Sie verwandelt sich dabei in cyansaures Kali, welches
mit kaltem Wasser ausgelaugt wird. Die zuerst
durchgegangene Lösung wird besonders genom-

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 108.

men, in dem Waschwasser werden 20½ Th. trocknen schweselsauren Ammoniaks ausgelöst und diese
Lösung zu der stärkeren Lösung von cyansaurem
Kali gegossen, wobei sich viel schweselsaures
Kali abscheidet. Nachdem dieses absiltrirt worden ist, wird die schwächere Lösung hinzugesügt,
und das Gemenge im Wasserbade bis zur Trockne
verdunstet. Das neugebildete cyansaure Ammoniak verwandelt sich dadurch in Harnstoff, welcher aus dem schweselsaurem Kali durch 80 bis
90 proc. Alkohol ausgezogen werden kann; man
erhält dann aus dem Alkohol ½ vom Gewicht des angewandten Salzes an reinem, sarblosen Harnstoff.

Ist die Masse nicht völlig ausgebrannt worden, so kann der Harnstoff in Folge eines Gehalts an Ammoniumeisencyanid gelb gefärbt erhalten werden. Dann wird dieses durch ein wenig schwefelsaures Eisenoxydul ausgefällt, die filtrirte Lösung durch kohlensaures Ammoniak von Eisen befreit, verdunstet, und der Harnstoff von dem schwefelsaurem Ammoniumoxyd durch wasserfreien Alkohol ausgezogen.

Milchsaurer Harnstoff. Ich führte im letzten Jahresberichte, S. 546, an, dass Lecanu die Angabe von Cap und Henry zu widerlegen gesucht habe, dass der Harn milchsauren Harnstoff enthalte (Jahresb. 4840, S. 690), mit der Bemerkung, dass Lecanu's Gegenbeweis nicht befriedigend zu sein scheine. Cap und Henry') haben nun ihre Versuche wiederholt. Sie behandelten einen bis zur Extract-dicke abgedunsteten Harn mit 13 Theilen von einem aus 2 Th. Aether und 1 Th. Alkohol bereinem

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Chem. XXIV, 227.

teten Gemenge, welches sie mehrere Tage lang damit in Berührung liessen und oft damit umschüttelten. Sie erhielten eine saure gelbe Lösung, die sie mit kohlensaurem Zinkoxyd oder kohlensaurem Baryt behandelten, um den Ueberschuss der freien Säure in ein in der Flüssigkeit unlösliches Salz zu verwandeln. Die rückständige Lösung gab bei der Verdunstung in gelinder Wärme über Schwefelsäure lange sechsscitige Prismen von milchsaurem Harnstoff, aus dem durch Oxalsäure der Harnstoff ausgefällt und dann durch kohlensauren Kalk der leicht erkennbare milchsaure Kalk erhalten werden konnte.

Lipowitz ') hat eine Untersuchung über die Harnsaure, Löslichkeit der Harnsäure in verschiedenen Salzen derselben in angestellt. Eine Lösung von 1 Th. zweisach-koh- Salzen. lensaurem Kali in 90 Theilen Wasser löst im Kochen 2 Th. Harnsäure auf und setzt beim Erkalten harnsaures Kali ab. 4 Th. Borax in 90 Th. Wasser löst ein wenig mehr als 1 Th. Harnsäure auf, wozu aber keine Siedhitze nöthig ist. Aus der Lösung setzt sich saures harnsaures Natron ab. Ein Ueberschuss an Borsäure in der Lösung vermindert nicht die Quantität der aufgelösten Essigsaures Alkali löst im Sieden viel Harnsäure auf, die beim Erkalten ein wenig alkalihaltig wieder niederfällt. Sie löst sich beim Kochen in phosphorsaurem Natron auf und beim Erkalten krystallisirt harnsaures Natron aus, während in derselben Biphosphat zurückbleibt.

Eine Lösung von 1 Th. kohlensaurem Lithion Harnsaures in 90 Th. Wasser, gekocht mit einem Ueber-

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 348.

schuss von Harnsäure, löst 4 Th. von dieser Säure auf, und beim Erkalten fällt aus der Lösung nichts Das Lithionsalz scheint die am leichtesten lösliche Verbindung dieser Säure zu sein.

Das harnsaure Lithion schiesst während der Verdunstung in Gestalt eines körnigen, krystallisirten Salzes an makelches zu seiner Auflösung 60 Th. Wasser von 14. 500 bedarf, und welches sich dann beim Erhalten der Lösung nicht wieder daraus absetzt. Dieses Salz enthält 14,4 Proc. Lithion und es ist also  $\implies L + \ddot{A}$  (worin das ALithén, d. h. das Radical des Harnsäure = C5H4N4, bedeutet). ter of the state of

Kohlensaures Lithion ist das beste Mittel, un die Harnsäure auszuziehen, aus Concrementen wenn man sie mit diesem Salz und mit Wasser Lipowitz konnte selbst aus feinkocht. geschlämmtem Spodumen und Lithionglimmer des Lithion durch Kochen mit Wasser und mit Harnsäure ausziehen.

Alloxan, desselben.

Liebig und Wöhler ') führen an, dass Metamorphose das Alloxan, wenn eine concentrirte Lösung desselben so lange gekocht wird, als sich dabei noch Kohlensäuregas entwickelt, auf die Weise metamorphosirt wird, dass aus 3 Atomen Alloxan 2 Atome Kohlensäure, 1 Atom Parabansäure und 2 Atome Alloxantin entstehen, welches sich theils während des Kochens abscheide, theils beim Erkalten daraus anschiesse. Setzt man zu der gekochten Flüssigkeit kohlensaures Ammoniak, so wird die Parabansäure in oxalursaures Ammoniak metamorphosirt, welches in der Lösung zurückbleibt,

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharm. XXXVIII, 345.

und das Alloxantin in purpursaures Ammoniak, welches niederfällt.

Bouis und Ure ') haben angegeben, dass Hippursäure. nach dem Genuss von Benzoësäure der Harn des Menschen Harnbenzoësäure (Hippursäure) enthält. Aus diesem Grunde empfiehlt Ure die Benzoësäure als Heilmittel bei stattfindender Griesbildung von Harnsäure in den Nieren, weil während der Bildung der Hippursäure die Harnsäure verschwin-Man gibt dann die Benzoesäure in Wasser aufgelöst auf die Weise, dass man sie mit 4Th. phosphorsauren Nations oder mit 11 Th. Borax vermischt, wodurch sie in kleineren Quantitäten von Wasser löslich wird, in Folge der Bildung von benzoësauren Natron und Biphosphat oder Quadriborat von Natron. Zwei Stunden nach dem Verschluckem der Benzoësäure gibt der Harn nach der Vermischung mit 1/12 Salzsäure beim Erkalten Krystalle von Hippursäure, roth gefärbt durch den rothen Farbstoff, der so oft die Harnsäure begleitet.

Scharling ") hat gefunden, dass wenn man nach der Ausfällung des Harnstoffs aus inspissirtem Harn durch Salpetersäure die saure Flüssigkeit abscheidet und destillirt, man in der Retorte eine harzähnliche Masse gebildet erhält, und in der Vorlage, ausser Wasser, Salpetersäure, Cyansäure (?) und einer kleinen Quantität eines gelbgrünen Oels, noch eine dritte Säure,

<sup>\*)</sup> L'Institut, Nr. 399, 279 und Nr. 401, 294. Journ. de Pharm. XXVII, 646.

<sup>\*\*)</sup> Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskere Andet Möde, p. 230.

die, zusolge der damit angestellten Versuche, alle Eigenschaften der Hippursäure besitzt, aber deren Natur noch nicht durch eine Analyse völlig bestätigt worden ist.

Analysen von einigen thierischen Geweben.

Die leimbildenden. Jos. Scherer\*) hat durch Verbrennungsamlysen die Zusammensetzung verschiedener thierischer Gewebe bestimmt.

Die, welche durch Kochen Leim bilden, z. B. Sehnen und verschiedene Häute, haben eine Zusammensetzung, welche so nahe mit der übereinstimmt, welche Mulder für den Leim fand, dass der Unterschied sehr wohl ein Beobachtungsfehler sein kann, der von den in das Gewebe eingehenden Gefässen und Nerven herrührt, deren Menge zwar nicht gross ist, die aber doch immer bei der Analyse eine kleine Abweichung in den Zahlen verursachen müssen. Ich stelle desshib Mulder's Analyse daneben.

|             | Schnen<br>aus den<br>Füssen ei-<br>nes Kal- | ITA MAMAN-ISALASATIAN I |        | Leim nach<br>Mulder. | Berechnung<br>mach<br>Scherer. |           |  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|-----------|--|
|             | bes.                                        |                         |        |                      | At.                            | Proceste. |  |
| Kohlenstoff | 5.0,774                                     | 50,557                  | 50,995 | 50,048               | 48                             | 50,207    |  |
| Wasserstoff | 7,452                                       | 6,903                   | 7,075  | 6,477                | 82                             | 7,001     |  |
| Stickstoff  | 18,320                                      | 18,790                  | 18,723 | 18,350               | 15                             | 18,170    |  |
| Sauerstoff  | 23,754                                      | 23,750                  | 23,207 | 25,125               | 18                             | 24,622    |  |

Diese Atomverhältnisse haben wohl keine grosse Wahrscheinlichkeit für sich. Die Abweichung im Kohlenstoffgehalte ist zu gross, und die ungerade Anzahl von Stickstoffatomen kann wohl ebenfalls nicht angenommen werden, wiewohl sie

<sup>&#</sup>x27;) Ann. der Ch. u. Pharm. XL, 46.

durch Verdoppelung der Atomzahlen umgangen wird, wobei jedoch die Grösse der Atomenanzahl gerade nicht die Wahrscheinlichkeit vermehrt. Scherer führt inzwischen an, dass wenn man von

2 Atomen davon = 96C+164H+30N+360

2 Atome Protein

(nach Sche-

rer's Formel) = 96C+144H+24N+280 abzieht, so bleibe

übrig 3NH5+H

+70 = 20H + 6N + 80,

durch deren Abziehung und Hinzufügung das eine in das andere verwandelt werden könne. Ich muss jedoch bemerken, dass eine solche Verwandlung des einen in das andere nicht als wirklich, in den organischen Processen stattfindend angenommen werden kann. Eine Hinzufügung von 7 Atomen Sauerstoff ist sehr 'leicht wahrscheinlich zu machen, wenn eine Metamorphose in Berührung mit Lust stattfindet, aber innerhalb. der Gefässe und Gewehe des lebenden Körpers, wo die Luft abgehalten ist, wird eine solche Hinzufügung unmöglich, wenn nicht ein anderer organischer Körper bei der Metamorphose entsteht, der 7 Atome Sauerstoff weniger enthält; aber ist dies der Fall, so geht die Umsetzung aus einem ganz anderen Grund vor sich, als nach dem hier angeführten, auch bemerkt Scherer am Schlusse seiner Abhandlung, dass dies auch nur seine Meinung sei, und dass diese Vergleichungen für die lebende Metamorphose ohne Bedeutung seien. Inzwischen scheinen diese Versuche darzulegen, dass die Verwandlung des leimgebenden Gewebes in Leim durch Kochen mit Wasser nicht in einer eigentlichen Metamorphose, sondern nur in einer Veränderung in dem isomerischen Zustande besteht.

Die Chondrin bildenden Gewebe.

Scherer hat ebenfalls einige von den Geweben analysirt, welche beim Kochen mit Wasser Knorpelleim oder Chondrin liefern.

|              | Rippen | kńorpel. | Zwischen-<br>haut der<br>Cornea. |    | Berechnet. | Chondrin<br>nach<br>Mulder. |
|--------------|--------|----------|----------------------------------|----|------------|-----------------------------|
| Kohlenstoff  | 49,496 | 50,895   | 49,522                           | 48 | 50,745     | 49,96                       |
| Wasserstoff  | 7,133  | 6,962    | 7,097                            | 80 |            | 6,63                        |
| Stickstoff   | 14,908 | 14,908   | 14,399                           | 12 | 14,692     | 14,44                       |
| 'Sauerstoff' | 28,463 | 27,235   | 28,982                           | 20 | 27,659     | 28,59                       |
| ,            |        | •        |                                  |    | Schwefel   | •                           |

Nach den hier von Scherer angegebenen Atomzahlen entsteht 1 Atom Chondrin aus 1 Atom Protein durch Hinzufügung von 2 Atomen Sauer-

stoff und 4 Atomen Wasser.

Faserige Haut Die elastische, faserige Haut der Pulsadera der Arterien. wurde zusammengesetzt gesunden aus:

| •           | Gefu   | nden.  | Atome.    | Berechnet. |  |
|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| Kohlenstoff | 53,750 | 53,393 | 48        | 53,91      |  |
| Wasserstoff | 7,079  | 6,973  | 76        | 6,96       |  |
| Stickstoff  | 15,360 | 15,360 | 12        | 15,60      |  |
| Sauerstoff  | 23,811 | 24,274 | <b>16</b> | 23,53,     |  |

so dass 1 Atom Protein durch Incorporation der Bestandtheile von 2 Atomen Wasser in das Gewebe der faserigen Haut der Arterien verwandelt wird.

Hornartige Gewebe.

Das hornartige Gewebe wurde zusammengesetzt gefunden aus:

|             | Ober-<br>haut<br>der<br>Fuss-<br>sohle. | Nägel. | Haare. | Wolle. | Büffel-<br>horn. | Innere<br>Haut<br>der<br>Eier-<br>schalep. | At. | Berech-<br>net. |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|
| Kohlenstoff | 50,752                                  | 51,089 | 50,622 | 50,653 | 51,540           | 50,674                                     | 48  | 51,718          |
| Wasserstoff | 6,761                                   | 6,824  | 6,613  | 7,029  | 6,779            | 6,608                                      | 78  | 6,860           |
| Stickstoff  | 17,225                                  | 16,901 | 17,936 | 17,710 | 17,284           | 16,761                                     | 14  | 17,469          |
| Sauerstoff  | 25,262                                  | 25,186 | 24,829 | 24,608 | 24,397           | 25,957                                     | 17  | 23,953          |

Nach dieser Ansicht wird 1 Atom hornartiges Gewebe gebildet aus 1 Atom Protein und Hinzufügung von 1 Atom NH<sup>3</sup> und 3 Atomen Sauerstoff.

Sie enthalten sämmtlich Schwefel, auf den jedoch bei diesen Analysen keine Rücksicht genommen wurde, und durch dessen Quantität der Sauerstoffgehalt in dem analytischen Resultate vergrössert worden ist. Gegen die angeführte Atomenzahl kann mit Grund eingewandt werden, dass sie zu sehr im Kohlenstoffgehalte von den Analysen abweicht.

Scherer hat die sehr interessante Entdeckung gemacht, dass sich das hornartige Gewebe bei der Auflösung in kaustischem Alkali unter Entwickelung von Ammoniak in Protein verwandelt. Fällt man die Lösung mit Schwefelsäure, und filtrirt, so bleibt schwefelsaures Protein auf dem Filtrum zurück. Dies geschieht unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Wird die abfiltrirte, schwach saure Flüssigkeit destillirt, so enthält das Destillat verdüunte Essigsäure. Fällt man die alkalische Lösung mit Essigsäure und setzt man von dieser Säure eine grössere Menge hinzu,

so löst sich das gefällte Protein wieder auf, so dass die Flüssigkeit wieder klar wird. Er bemerkte jedoch, dass wenn man bei der Fällung mit Essigsäure nicht das Gemenge auf ein Mal fällt, sondern die Flüssigkeit filtrirt, ehe alles daraus ausgefällt worden ist, und dann zu der filtrirten Flüssigkeit mehr Essigsäure zusetzt, so dass das Alkali gerade gesättigt wird, so ist der erste Niederschlag graulich und von derselben Zusammensetzung wie Protein, aber der letztere gelblich und aus 53,5 Kohlenstoff, 7,0 Wasserstoff, 14,8 Stickstoff und 24,7 Sauerstoff zusammengesetzt. Dieser letzte kann vielleicht eine Verbindung von Protein mit einer kleinen Quantität von einem anderen Körper sein, z. B. von Essigsäure oder mit einer anderen gleichzeitig gebildeten Säure, z. B. Phosphorsäure, deren Gehalt in die Sauerstoff-Quantität eingegangen ist. Versuche wurden darüber nicht angestellt.

Es ist in der That zu bedauern, dass bei diesen Analysen die Aufmerksamkeit nicht auf den Gehalt an Schwefel und Phosphor gerichtet wurde. Soherer verspricht jedoch, auch diese in Zukunft zu bestimmen. Die Verwandlung in Protein und in Essigsäure beweist auf eine entscheidende Weise, dass das hornartige Gewebe Protein + NH<sup>3</sup> + 30 ist. Wenn es einmal glücken wird, die richtigen Atomverhältnisse zu finden, so erklärt sich wahrscheinlich diese Metamorphose sehr einfach.

Federn.

Die Zusammensetzung der Federn glaubt Scherer von der vorhergehenden abweichend gefunden zu haben.

| •           | Gefu   | nden.  | Atome.    | Berechnet. |  |
|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| •           | Fahne. | Spule, | I         | •          |  |
| Koblenstoff | 52,470 | 52,427 | 48        | 52,457     |  |
| Wasserstoff | 7,110  | 7,213  | <b>78</b> | 6,958      |  |
| Stickstoff  | 17,682 | 27,893 | 14        | 17,719     |  |
| Sauerstoff  | 22,438 | 22,467 | 16        | 22,866.    |  |

Dies ist die Formel für die vorhergehenden Körper, minus 1 Atom Sauerstoff. Inzwischen ist das Gewebe der Federn sehr schwierig von Fett zu befreien, ungeachtet sich die Fahne der Federn in feine Theile zertheilen lässt. Scherer führt nichts besonderes darüber an. Ein Versuch über die Metamorphose der Federn mit Kalihydrat hätte sehr aufklärend werden können, da bei 1 Atom Sauerstoff weniger andere Producte hätten erhalten werden müssen.

Pigment im Auge analysirt. Er legte die Choroidea mit ihrem Pigment in Wasser, um darin
vorhandene thierische Flüssigkeiten auszuziehen,
rieb nachher das schwarze Pigment in reinem
Wasser mit einem Pinsel ab, und liess es dann
durch Leinwand gehen, wobei es mit dem Wasser durchging, während die abgeriebenen Theile
der Haut auf der Leinwand zurückblieben. Das
Wasser mit dem darin aufgeschlämmten Farbstoff
wurde eingetrocknet und der Rückstand mit Alkohol und Aether ausgekocht. Er bestand dann aus:

 Kohlenstoff
 58,273
 58,672
 57,908

 Wasserstoff
 5,973
 5,962
 5,817

 Stickstoff
 13,768
 13,768
 13,768

 Sauerstoff
 21,986
 21,598
 22,507

Die Wissenschaft ist diesem jungen Chemiker
38

Schwarzes
Pigment im
Auge.

grossen Dank schuldig für diese vielen aufklärenden und mühsamen Untersuchungen, und erwartet mit Interesse die Fortsetzung, welche derselbe versprochen hat.

Erfahrung das sogenannte Lab nicht die innere Schleimhaut des Kalbsmagens, sondern deren innerste, aus dem Peritoneum bestehende Bedeckung sei. Zu einem gleichen Zweck hat er die aus dem Peritoneum bestehende äussere Hant

des Blinddarms angewandt, die, gleichwie eine Infusion der Haut mit lauwarmem Wasser, ge-

linde erwärmte Milch in einigen Stunden coagulirte. Weder die Haut oder das Infusum davon, noch das dadurch entstandene Coagulum zeigte

eine saure Reaction.

Krankheits- Massey und Wright") haben Analysen Producte. einer Flüssigkeit mitgetheilt, die sich in der Glanflüssigkeit in der Glander Glandula Thymus bei einem 30jährigen Mann gebilthymus. det hatte, so wie des Bluts, welches zur Heilung der Krankheit abgelassen worden war. Sie fanden in 1000 Theilen:

<sup>\*)</sup> Monats Bericht d. K. Preuss. Acad. d. Wiss. 1841. Dec. S. 395.

<sup>\*\*)</sup> Pharmac. Centralblatt, 1841, S. 519.

|                       | Erste Ausleerung. Specif. Gewicht —1,0242. | nach 1 Woc<br>Specif. Gew | he.<br>icht    | Blut. Specif. Gewicht == 1,0435. |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| Schleim               | 19,830                                     | 1 3                       | 4,270          | Fibrin 2,890                     |
| Albumin               | 5,210                                      |                           | 1,840          | , –                              |
| Gelatina              | 11,100                                     | . 1                       | 0 <b>,83</b> 0 | chen 104,950<br>Krystalli-       |
| Albuminnatron         | 8,350                                      |                           | 7,920          | sirtes Fett 12,620               |
| Cholesterin           | 10,640                                     | ļ.                        | 9,560          | Oel 6,350                        |
| Oel                   | 5,200                                      | Harz                      | 5,820          | Gallenstoff 5,820                |
| Farbstoff, löslich in |                                            |                           | ,              | Salze 8,310                      |
| Wasser                | 8,250                                      | 1                         | 6,340          | Wasser 810,520.                  |
| Gallenstoff           | 9,730                                      | `                         |                | ,                                |
| Chlornatrium und Ka-  | 1                                          | Ì                         |                |                                  |
| lium                  | 6,210                                      |                           | 7,400          |                                  |
| Kohlensauren Kalk und |                                            |                           |                |                                  |
| Natron                | 4,380                                      | Knochenerde               | 3,210          |                                  |
| Eisen                 | 0,250                                      |                           | Spur           |                                  |
| Wasser                | 905,140                                    | i 89                      | 6,310          | •                                |

Was der Schleim, die Gelatina und der Gallenstoff gewesen sind, lässt sich nicht einsehen. Die Krankheit wurde durch Jodpräparate geheilt.

Lassaigne \*) hat eine falsche Membran aus der Concretionen Luströhre eines Schweins und Concretionen aus Lustwegen. den Luftröhrensäcken eines Pferdes untersucht. Die erstere bestand hauptsächlich aus Fibrin und die letzteren aus coagulirtem Albumin.

Maclagan \*\*) hat verschiedene Intestinal-Con- Concretionen cretionen untersucht, wobei es sich herausstellte, Gedärmen. dass sie, ausser ihren gewöhnlichsten Bestandtheilen: phosphorsaure Ammoniak-Talkerde und Knochenerde, oft auch eine ziemliche Menge von vegetabilischem Faserstoff (Holz - oder Bastfaser)

<sup>\*)</sup> Journ. de Ch. Med. VII, 289 und 341.

<sup>\*\*)</sup> Lond. and Edinb. monthly Journ. of medical science, Sept. 1841.

enthalten, der von verzehrten vegetabilischen Nahrungsmitteln herrührt.

Gallenconcretionen. Lithofellinsäure.

Goebel') hat bei der Untersuchung eines Gallensteins, dessen Ursprung unbekannt war, und der in dem zoologischen Cabinett zu Dorpat verwahrt wurde, einen neuen Bestandtheil der Gallensteine entdeckt, der eine Säure ist, die er Lithofellinsäure nennt.

Der Stein war nierenförmig, wog 240 Gran, und bildete concentrische Schalen. Specif. Gewicht = 1,043 bei + 20°. Er bestand hauptsächlich aus dieser Säure, mit sehr wenig Gallenschleim von grünbrauner Farbe, aus dem die Lithofellinsäure durch siedenden Alkohol ausgezogen werden kann, woraus sie dann in Krystallen erhalten wird, die durch den Farbstoff der Galle grünbraun gefärbt sind, von dem man sie durch Waschen mit kaltem Alkohol und Umkrystallisiren aus einer siedend heissen Lösung in Alkohol reinigt.

Wöhler \*\*) hat dieselbe Säure ebenfalls in einem Gallenstein, dessen Ursprung ihm unbekannt war, gefunden. Auch dieser Gallenstein war grünbraun und aus concentrischen Schalen zusammengesetzt. Seine Gestalt war einem Ei ähnlich, und sein Gewicht betrug 643 Gran. Die Grösse deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich von einem grösseren Thiere herrührte und ein sogenannter Bezoar war. Er bestand hauptsächlich aus Lithofellinsäure, und schmolz ungefähr wie Wachs. Wöhler reinigte die in

<sup>\*)</sup> Ann. der Ch. u. Pharmac, XXXIX, 237.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LIV, 255.

siedendem Alkohol aufgelöste Säure von Farbstoff durch Blutlaugenkohle.

Folgende sind die Eigenschaften dieser Säure: Sie krystallisirt aus einer Lösung in Alkohol bei langsamer Erkaltung in Rinden, die aus kleinen, farblosen, klaren, sechsseitigen, sehr kurzen und am Ende gerade abgestampften Prismen zusammengesetzt sind, W., oder in rhombischen Prismen mit schief abgestumpfter Endfläche, G. Die Krystalle sind hart und lassen sich leicht zu Pulver reiben. Sie schmelzen bei +205°, W., bei +204°, G.

Wöhler fand, dass sie wieder krystallinisch erstarrt, wenn sie nicht höher erhitzt worden ist, dass sie aber, wenn die Temperatur dabei einige wenige Grade höher steigt, zu einer glasigen, durchsichtigen Masse erstarrt, die durch Reiben elektrisch wird. Sie ist in diesem Zustande aufs Neue bei +105° bis +110° schmelzbar. Wird aber die bei dieser Temperatur geschmolzene Säure in einer, ein wenig höheren Temperatur, deren Gradzahl Wöhler noch nicht genauer bestimmt hat, geschmolzen erhalten, so erstarrt sie in dieser Temperatur wieder krystallinisch \*). In offe-

<sup>\*)</sup> Wöhler hat bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, dass überhaupt mehrere krystallisirte Körper, einmal geschmolzen, leichter schmelzbar werden, wenn sie beim Erkalten eine nicht krystallinische Form annehmen, z.B.

| Schmelzpun       | ikt .        | Schmelzpunkt '             |   |
|------------------|--------------|----------------------------|---|
| in Krystallfor   | rm.          | nach dem Schmelzen unkryst |   |
| Zucker           | 160°         | 90—100°                    |   |
| Amygdalin        | <b>2</b> 00° | 125—130°                   |   |
| Silvinsäure      | <b>140</b> ° | 90—100°                    | • |
| Lithofellinsäure | <b>205</b> ° | 105—110°,                  |   |

ner Lust erhitzt, verslüchtigt sie sich in weissen, aromatisch riechenden Dämpsen. Sie lässt sich entzünden, und brennt dann mit leuchtender, rusender Flamme. W. Bei der trocknen Destillation wird sie zersetzt, unter Ausstossung weisser Dämpse, die sich zu einem sauren gelblichen Liquidum condensiren, auf dem ein wenig Brandöl schwimmt. Das Destillat hat einen durchdringenden Geruch ähnlich dem des Bernsteinöls. In der Retorte bleibt ein wenig Kohle zurück. Das Destillat scheint eine neue Säure zu enthalten. G.

Sie ist unlöslich in Wasser. 100 Th. Alkohol von 99 Proc. lösen 3,4 Th. davon bei + 20° auf, aber in der Siedhitze lösen sie 15,38 Th. 1000 Th. wasserfreien Aethers lösen bei +20° nicht mehr als 2,25 Th. und im Sieden 10,6 Th. auf, G. Die Lithofellinsäure, welche durch. Erhitzung über den Schmelzpunkt der krystallisirten Säure das Vermögen verloren hat, krystallinisch zu erstarren und gleichzeitig leichter schmelzbar geworden ist, kehrt durch Auflösung in Alkohol und selbst durch blosses Befeuchten mit Alkohol in ihre krystallinische und schwieriger schmelzbare Modification zurück, wobei sie sich in dem letzteren Falle allmälig in ein Aggregat von regulären Krystallen verwandelt, W. Beim Erhitzen mit Salpetersäure wird sie zersetzt, unter Bildung eines gelben harzähnlichen, sauren Körpers, der sich mit Basen verbindet, G. Sie löst sich in Menge in Essigsäure auf, und schiesst

und er hält es für wahrscheinlich, dass dimorphe Körper in ihren ungleiehen Zuständen ungleiche Schmelzpunkte haben.

daraus während der Verdunstung der Essigsäure in Krystallen an, W.

Sie löst sich sowohl in kohlensauren als auch in kaustischen Alkalien, Ammoniak mit eingerechnet. Aus diesen Lösungen werden ihre Salze durch einen gewissen Ueberschuss an Alkali oder Kochsalz gefällt, in deren etwas concentrirten Lösungen die Salze unlöslich sind, gleichwie es auch der Fall ist mit den Salzen der von mir in der Galle gefundenen Säuren. Aus ihren aufgelösten Salzen wird sie in Gestalt eines weissen Coagulums gefällt, welches bald zusammensinkt und pulverförmig wird, und nach dem Trocknen erdig aussieht. Unter dem Mikroscope zeigt es sich ganz unkrystallisirt und aus durchsichtigen Kügelchen bestehend, die bei + 1050 schmelzen. In dieser isomerischen Form ist sie in dem Gallenstein enthalten, W.

Die Säure ist analysirt worden einerseits von Wöhler und andererseits von Ettling und Will, welche letzteren auch die Sättigungscapacität derselben bestimmt haben.

Wöhler. Ettling und Will. Gefund. At. Berechn. Gefund. At. Berechn. Kohlenstoff 70,83 40 70,83 70,80 42 71,43 Wasserstoff 10,60 72 10,48 10,78 76 10,63 Sauerstoff 18,57 8 18,69 18,42 8 17,94.

Atomgewicht = 4183,4. Atomgew. = 4460,08. Ettling und Will fanden, dass 100 Theile des bei + 100° getrockneten Silbersalzes nach einem Versuche 25,63 und nach einem anderen Versuche 25,33 Procent Silberoxyd enthalten. Nach dem ersten Versuche wird das Atomgewicht = 4213 und nach dem zweiten = 4276. Sie

krystallisirten Säure, den auch Wöhler annimmt, so dass die Säure nach Wöhler's Analyse = C<sup>40</sup>H<sup>70</sup>O<sup>7</sup>, mit dem Atomgewicht 4471, und nach der Analyse der letzteren = C<sup>42</sup>H<sup>74</sup>O<sup>7</sup>, mit dem Atomgewicht 4347,6 wird. Das letztere ist offenbar zu gross und setzt mehr Kohlenstoff voraus, als der Versuch gegeben hat. Wöhler's Formel gibt das Atomgewicht im Vergleich mit der Analyse des Silbersalzes zu klein. Mit der Formel C<sup>40</sup>H<sup>72</sup>O<sup>7</sup> (=70,63 Kohlenstoff, 10,75 Wasserstoff und 18,62 Sauerstoff), die 4183,42 Atomgewicht gibt, stimmt die Analyse des Silbersalzes am besten überein.

Das Kalisalz trocknet zu einer gummiähnlichen, schwach alkalischen Masse ein, die sich in Wasser, Alkohol und Aether auflöst. Das Natronsalz, so wie es durch Kochsalz aus seiner Auflösung abgeschieden wird, ist dem Kalisalze ähnlich und besteht nach Goebel in 100 Theilen aus 90,745 Th. Säure und 9,255 Th. Natron, aber das danach berechnete Atomgewicht ist = 3833, was keinem der vorhin angeführten entspricht. Das Ammoniaksalz wird während der Verdunstung zersetzt. Goebel erhielt während der Verdunstung die Säure oder deren saures Ammoniaksalz in Blättern angeschossen. Mit Bleioxyd scheint sich die Säure in mehreren Verhältnissen verbinden zu können. Durch Fällung des in Wasser aufgelösten neutralen Kalisalzes mit einem neutralen Bleisalze erhält man eine weisse Masse, die beim Erhitzen der Flüssigkeit zu einer pflasterähnlichen Masse zusammenschmilzt, und worin Wöhler 32 Procent Bleioxyd sand, wonach es aus 2 Atomen Säure und 3 Atomen Bleioxyd besteht. Wird es aber aus dem Ammoniaksalze gefällt, so enthält der Niederschlag 41,45 Procent Bleioxyd, was sehr nahe 1 Atom Säure und 2 Atomen Bleioxyd entspricht. Nach Ettling und Will fällt eine mit Ammoniak versetzte Lösung der Säure in Alkohol, wenn man sie mit einer Lösung von Bleizucker vermischt, eine weisse Masse, welche 49 Proc. Bleioxyd enthält, was 3 Atomen Bleioxyd auf 1 Atom Säure entspricht. Sie bemerken, dass dies nach Göbels Atomgewicht ein neutrales Salz sein könne, in welchem die Säure ein Atomgewicht von 3863,5 hat und zusammengesetzt ist aus:

|              | Was       | serfrei.   | Wasserhaltig. |            |  |
|--------------|-----------|------------|---------------|------------|--|
|              | Atome.    | Berechnet. | Atome.        | Berechnet. |  |
| Kohlenstoff  | <b>36</b> | 71,22      | <b>36</b>     | 69,044     |  |
| Wasserstoff  | 66        | 10,66      | <b>68</b> ·   | 10,729     |  |
| Sauerstoff · | 7         | 18,12      | 8             | 20,227,    |  |

was aber zu sehr von den durch die directe Analyse gefundenen Zahlen abweicht.

Das Silbersalz, gefällt aus einer Lösung der Säure in Alkohol, die mit ein wenig Ammoniak versetzt worden ist, bildet einen weissen voluminösen Niederschlag, der sich nach Zusatz einer grösseren Menge von Alkohol in der Wärme auflöst, und dann beim Erkalten in langen, leichten Nadeln anschiesst, die sich im Lichte sehr bald schwärzen. Der Niederschlag und die Nadeln haben einerlei Zusammensetzung. In Wasser löst sich dieses Salz beim Waschen auf, aber es bleibt dann, nach Wöhler, bei der Verdunstung des Wassers ohne Merkmahle von Krystallisation zu-

rück, nnd setzt sich während der Verdunstung in Gestalt einer faltigen Haut auf der Oberstäche ab.

Offenbar hat diese Säure zwei isomerische Modificationen, auch in den Salzen, von denen eine krystallinisch ist und die andere nicht. letzteren scheint sie natürlich vorzukommen und in der ersteren durch Alkohol hervorgebracht zu werden. Etwas Achnliches findet mit der Cholsäure statt, die der Lithosellinsäure sehr ähnlich Ich habe nämlich in meiner Abhandlung über die Bestandtheile der Ochsengalle angeführt, dass die Säure, welche ich Fellansäure genannt habe, wohl nichts anderes sein möchte, als eine nicht krystallisirte isomerische Modification der Cholsäure, worüber die Elementar-Analyse in Zukunst Ausklärung verschaffen wird.

Göbel hat die Güte gehabt, mir eine kleine Probe von der neuen Säure zuzusenden, um sie mit den von mir in der Galle gefundenen Säuren vergleichen zu können. Sie ist keine von diesen, und ist der Cholsäure am ähnlichsten, aber sie unterscheidet sich davon durch ihre Zusammensetzung. Die Cholsäure enthält nach Dumas's Analyse 3 Procent Sauerstoff mehr (Jahresb. 1840, S. 672). Ausserdem werden die cholsauren Salze nicht durch einen Ueberschuss von zugesetztem Alkali oder Kochsalz gefällt. Auch sind die Salze der Cholsäure mit Bleioxyd und Silberoxyd sehr, löslich in Wasser.

Klebrige Ex-Kranken.

O. Henry ') hat eine klebrige Exsudation, sudation aus den Händen eines gichtkranken, 56 es Gicht- jährigen Mannes ausgeschwitzt war, untersucht.

<sup>\*)</sup> Journ. de Pharmac. XXVII, 622.

Er fand sie bestehend aus Milchsäure, wahrscheinlich auch aus ein wenig Phosphorsäure, theilweise verbunden mit Natron, aus Albumin, welches † davon betrug, ein wenig Kochsalz, phosphorsaurem Kalk, Fett und, wie es scheinen will, auch aus ein wenig saurem harnsauren Natron.

Rossignon'') hat das Fett untersucht, wel- Eigenthümliches in dem Wasser-Salamander (Genus Triton) che Thierstoffe. enthalten ist, und welches durch gelindes Pres-Wasser-Salasen aus dessen Omentum erhalten wird. Es soll nach seinen Versuchen eine eigenthümliche Zusammensetzung haben, und durch Verseifung, ausser 5 Procent Talgsäure, 70 Proc. einer eigenthümlichen Säure hervorbringen, die er Acide batracholeique (Froschölsäure) nennt, so wie 3 Proc. Glycerin und 20 Proc. eines gelben Körpers, den er Gluteine nennt, und von dem er glaubt, dass er, ausser einem Theil Glycerin, in dem Ocl als Basis mit der Batracholeinsäure verbunden gewesen sei. Er hat beide analysirt (eine Beschreibung ihrer Eigenschaften ist nicht mitgetheilt worden) und sie zusammengesetzt gefunden aus:

| •           | Die Säure.   | Das Glutéin. |
|-------------|--------------|--------------|
| Kohlenstoff | 78,40        | 76,053       |
| Wasserstoff | <b>13,22</b> | 12,232       |
| Stickstoff  | -            | 4,604        |
| Sauerstoff  | 8,38         | 7,111.       |

Man darf wohl noch ausführlichere Nachrichten darüber erwarten.

Valenciennes \*\*) hat den grünen Farbstoff Grüne Farbe untersucht, welcher sich zuweilen bei den Au- der Austern.

<sup>\*)</sup> L'Institut., 1841, Nr. 411. p. 383.

<sup>\*\*)</sup> Pharm. Centralbi. 1841, S. 385.

stern entwickelt. Er findet sich an den 4 Kiemen-Blättern und an der Innenseite des ganzen Darmkanals, aber nicht an anderen Organen. Er ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether. Seine ausgezeichnetste Eigenschaft besteht darin, dass er durch Säuren blau wird, was in der Kälte langsam geschieht, aber in der Wärme sehr schnell. Ammoniak stellt die grüne Farbe wieder her. Durch Alkalien scheint er aufgelöst und durch Essigsäure daraus wieder grün gefällt werden zu können, aber dies ist unsicher, weil das Alkali auch das Organ auflöst, worauf der Farbstoff sitzt. Valenciennes glaubt, dass er durch eine Veräuderung in der Galle hervorgebracht sein könne, weil die Leber dieses Thiers dann schwarzgrün sei.

Thierstoffe in Chromsaure.

Jacobson \*) hat angegeben, dass Chromsäure und saures chromsaures Kali im hohen Grade die Eigenschaft besitzen, in schwacher Lösung Thierstoffe gegen Fäulniss zu schützen, so dass sie also bei anatomischen Untersuchungen angewandt werden können, um die Theile, welche der Gegenstaud einer länger fortzusetzenden Untersuchung werden sollen, ohne Fäulniss zu erhalten.

Die Säure verbindet sich mit dem Albumin und Fibrin, wodurch diese härter werden. Legt man ein frisches Auge in eine verdünnte Lösung der Chromsäure, so erstarren die Flüssigkeiten desselben in dem Maasse, als die Säure in Folge von Endosmose eindringt, und sie erhalten zuletzt eine solche Consistenz, dass sie der Gegenstand einer Dissection werden können, ohne dass

<sup>1)</sup> Journ. f. pract. Chem. XXIII, 468.

dié wechselseitige Lage der Theile dadurch verändert wird. Knochen, die lange Zeit in einer solchen Lösung der Chromsäure oder eines ihrer Salze verwahrt werden, färben sich allmälig bläulich, und sind dann dem Türkis ähnlich, welcher Odontolith genannt wird; Jacobson macht die Chemiker darauf aufmerksam, da der Odontolith in Gegenden vorkommen soll, wo auch Chrom-Mineralien vorkommen.

In Rücksicht auf diese Bemerkung kann hinzugefügt werden, dass der Odontolith seine Farbe
von einem basischen Kupferoxydsalz hat, aber
nicht, so weit bis jetzt bekannt ist, von Chrom,
und dass die blaue Farbe, welche Knochen in
einer Lösung von Chromsäure oder saurem chromsauren Kali annehmen, von einer Auswechselung
einer kleinen Menge Kalkerde gegen neugebildetes Chromoxyd herzurühren scheint, wobei das
neue Chromoxydsalz in die Modification übergeht,
welche eine blaue oder violette Farbe hat, und
in welcher, wie wir S. 156 gesehen haben, die
grünen Salze des Chromoxyds allmälig übergehen.

## Geologie.

Temperatur- Die Versuche über die Temperatur in unglei-Verhältnisse chen Tiesen der Erdrinde werden an mehreren in der äusse-ren Erdrinde. Orten fortgesetzt. v. Dechen ') hat die, in den Bohrlöchern zu Preuss. Minden, Artern in Sachsen, Stassfurt und Elmen bei Schönebeck machten Thermometer - Beobachtungen mitgetheilt, welche sämmtlich die Zunahme der Temperatur im Innern bestätigen. Zeuschner \*\*) hat ähnliche Beobachtungen in den Salzgruben zu Wieliczka angestellt, die zu demselben Resultate führen.

Das Riefen-Phänomen.

Ich bemerkte im letzten Jahresberichte, S. 566, dass man angefangen habe, die Ursache der Schleifung der Gebirge und der Bildung von Riefen auf ihren geschliffenen Flächen, als Folgen von dem allmälig stattgefundenen Hinübergleiten von Gletschern zu betrachten, wobei die dem Eis eingemengten Steine und der Grus die Mäche des Gebirges theils abgeschliffen, theils gerieft hätten.

Diese Ansicht ist zuerst von Venetz aufgestellt worden, sie wurde von Charpentier angenommen, und ist nachher von Aggazzis, welcher die Gletscher in den schweitzer Alpen genau studirt hat, unterstüzt worden. Derselbe schliesst

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 408.

<sup>&#</sup>x27;) Journ. f. pract. Ch. XXII, 368.

in seinem kürzlich herausgekommenen Prachtwerke: Etudes sur les Glaciers, auf die Mitwirkung der Gletscher an diesem Phänomen, in Folge der von ihm beobachteten Schleifungsphänomene und Riefen, sowohl unter dem Eise als auch an Stücken von Steinen, die, von den Gletschern herabgeführt, in den am Fusse derselben angesammelten Steinhaufen, welche Moraines genannt werden, zurückgeblieben sind. Er hat in dieser Arbeit alle die Thatsachen gesammelt und zu einer Gesammt - Ansicht zusammengestellt, welche auf diese Ursache des Riefen-Phänomens deuten können. Er stellt sich vor, dass in einer gewissen Periode ein weit grösserer Theil der Polafländer des Erdballs, als es gegenwärtig der Fall ist, mit . Gletschern bedeckt und das gewesen sei, was er cin grosses "Mer de glace" nennt, so dass alle Berge bis zu einer gewissen Höhe damit bedeckt gewesen wären. Wenn nachher, bei einer allmälig' steigenden Temperatur diese Eismassen wegschmolzen, so entstauden grosse Wassermassen, auf denen die Eisberge mit Steinen weit wegschwammen und die in ihnen eingeschlossenen Steine mit fortrissen. Inzwischen sanken die ühriggebliebenen mit lose einsitzenden Steinen angefüllten Eismassen an den Abhängen der Berge herab, und schliffen und rieften sie. Diese Darstellung ist in ihren Einzelheiten von Agassiz so geistreich ausgeführt worden, dass ein grosser Theil der ausgezeichneteren Geologen Europa's sie als befriedigend ansieht und angefangen hat, aus dem Vorhandensein von Riesen auf eine frühere Gegenwart von Gletschern an den Orten zu schlies: 3n, wo Riefen gefunden werden.

zwischen ist sie nicht so von allen betrachtet worden, und die Meinungen sprechen sich darüber Dass diese Ansicht an einem verselieden aus. Ort entstand und sich geltend machte, wo Gletscher auf hohen und abschüssigen Bergen, die gesehlissen und gerieft sind, vorkommen, so wohl an Stellen, die mit Eis bedeckt, als auch an solchen, die davon entblösst sind, ist ein sehr natürlicher Umstand; und so lange man ihre Prüfung nicht auch auf solche Orte ausdehnt, wo keine Gletseher vorkommen, oder wenn man bei der Prüfung immer von der vorgesassten Meinung ausgeht, dass zur Hervorbringung des Phänomens Gletscher da nothwendig gewesen sein müssten, so kann die Gültigkeit oder die Mangelhaftigkeit der Ansicht niemals ausgemittelt werden.

Hitchcock \*) hat die im nördlichen Amerika vorkommenden Phänomene beschrieben, welche wir einer Geröllefluth zuschreiben. Sie stimmen so volkkommen mit denen überein, welche wir hier in Schweden sehen, dass es aussieht, als habe er diese Phänomene in Schweden und Finland beschrieben. Die Schleifung, Riefen, Åsar, aus grossen und kleinen Geröllen mit Grus und Sand gemengt, so wie die Ausdehnungen in der Richtung der Riefen, verhalten sich gleich, mit Ausnahme der Richtung der Riefen, welche in Schweden und Finland im Allgemeinen von Nordost nach Südwest, aber in Nordamerika von Nordost nach Südost geht und bis zu einer Höhe von 4000 Fuss über der Meeresfläche bemerkt wer-

<sup>&#</sup>x27;) Anniversary Adress, before the Association of American Geologists, Philadelphia, April 5, 1841.

den kann. Er hat die Vermuthungen über die Ursache einer sehr gründlichen Erwägung unterworfen. Der erste Eindruck, welchen die Beobachtung dieser Phänomene auf ihn machte, schien ihm entscheidend für eine Geröllefluth zu sprechen; aber nachdem er durch Agassiz's "Essai sur les glaciers" Kenntniss von den Ansichten desselben erhalten hatte, ging ihm ein neues Licht auf, so dass ihm nun die Ansicht des letzteren den Vorzug zu verdienen scheint, wiewohl er nicht verhehlt, dass sie ihre Schwierigkeiten habe. Er erkennt, dass sie die Åsar erklärt, welche dann Moraines sind, aber er bemerkt dabei doch, dass die Längen - Richtung im Allgemeinen nicht damit übereinstimmt, weil die Moraines gewöhnlich transversal gegen den Abhang der Gletscher liegen, und dadurch entstehen, dass das Eis am Fusse derselben schmilzt und die Steine zurücklässt; auch scheint er dabei nicht ausser Acht zu lassen, dass bei der Bewegung der Gletscher die Steine in dem Eise festgekittet sassen, und also niemals auf diese Weise in einer auf allen Seiten rundgeschlissenen Gestalt erhalten werden konnten, welche den Namen Gerölle veranlasst hat, und welche sie niemals annehmen konnten, ohne dass sie durch Rollen abgenutzt oder abgeschliffen wurden. Er erkennt, dass diese Ansicht vortrefflich die Schleifung und Riefung erklärt, wiewohl man wohl sagen kann, dass wenn sie auch eine annehmbare Ursache für die Riesen ausweist, so vermag sie dieses doch nicht für die Glattschleifung und Polirung, welche so viele Berge ohne Riefen zeigen; denn ein festsitzendes, grobkörniges Schleifungsmittel

kann wohl schleisen, aber es macht dann auch immer Furchen. Sie erkfärt den Transport der Geschiebe oder der auf der Erde besindlichen Steine, von denen er glaubt, dass sie derselben Periode angehören, wiewohl er um so viel später, als die Åsar-Bildung, stattfand, dass da, wo Åsar und Geschiebe zusammen vorkommen, die letzteren, wenigstens in Schweden, immer aussen auf den Åsar liegen, aber nicht im Innern derselben, wo alles gerollt ist, was dagegen nicht mit den Geschieben der Fall ist, indem diese keine eigentliche Spuren von Abnutzung darbieten. Inzwischen bemerkt er, dass ausserdem noch andere Umstände vorkommen, wosür diese Ansicht keine deutliche Ursache nachweist. Dahin gehören 1) die südliche Richtung und der bestimmte Parallelismus der Riesen, welche sich nicht nach der Neigung der Berge richten, mit einigen unbedeutenderen Abweichungen in den Thal-Erstreckungen, denen die Riefen folgen. Man kann sich nicht wohl einen Gletscher vorstellen, der mehrere hundert Meilen weit in einerlei Richtung geht, ohne dass nicht die Neigung des Landes auf seine Richtung einen Einfluss haben sollte. sieht deutlich, dass die Riesen auf der nördlichen Seite durch eine Bewegung gebildet worden sind, die eine aufwärts gehende, der Schwerkraft also gerade entgegenwirkende Richtung hatte, und die, sich bis auf die Gipfel fortsetzend, diese in derselben Richtung schliff und ritzte, bis auf Höhen von 1000 bis 2000 Fuss. 3) Man trifft Asar auf flachem Lande an, zu weit von dem nächsten Gebirger entsernt, als dass der Gletscher

davon ausgehen konnte, um sie da abzusetzen. Es könnten, sagt er, noch mehrere Schwierigkeiten hinzugefügt werden, wenn man auch nicht
deshalb sagen könnte, dass zu ihrer Wegräumung.
nach der Gletscher-Theorie keine Hoffnung vorhanden wäre. Aber er glaubt, dass sich durch
Verknüpfung dieser Theorie mit der Vorstellung
von einer Wasserfluth mit Geröllen das Phänomen am besten erkläre.

So lange man die Ursache der Bewegung grosser Geschiebe mit der der Schleifung und Riefung der Berge combinirt, hat Hitchcock in diesem Schluss unwidersprechlich Recht. Aber wenn, wie ich oben anführte, die Geschiebe einem geologischen Phänomen angehören, welches beweisbar später stattgefunden hat, so müssen sie nicht mit der Schleifung und Riefung in einerlei Epoche vereinigt werden, und dann dürfte es sich wohl zuletzt ausweisen, dass zur Erklärung des Schleifungs- und Riefungs- Phänomens der Einfluss der Gletseher nicht in Anspruch genommen zu werden braucht.

Ich habe mich gewundert, dass so wenige ausländische Geologen, die sich mit Forschungen über die Riefen beschäftigten, der von Sefström sogenannten Stoss- und Leeseite keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Sefström machte 1836 die Geologen auf das allgemeine Vorkommen der Riefung und Schleifung der Berge aufmerksam, die allerdings schon vor ihm kier und da als lokale Phänomene beobachtet worden waren, sowohl hier in Schweden, als auch im anderen Ländern, und er hob dabei als einen Hauptebaracter dieser Phänomene den Umstand

hervor, dass die eine, nämlich die nördliche Seite des Berges, von der er die Geröllesluth hergekommen anniumt, stets abgeschliffen, abgerundet und gerieft sei, wenn sie nicht gar zu schroff kerabsteigend wäre, in welchem Fall sich dieses nur an den obersten Theilen zeige. Diese Seite nannte er Stossseite, auf deren entgegengesetzten Seite hingegen, wo er annimmt, dass sich da die in einem gewissen Bogen herabstürzende Fluth unten auf den nicht gar zu sehr geneigten Berg geworfen habe, die abgesprungenen, ebenen Theile noch bis auf den heutigen Tag ohne alle Merkmahle von Schleifung und Riefung geblieben seien und ihre scharfen Kanten und Ecken behalten bätten. Diese ist Sefströms Leeseite, welche deutlich ausweist, dass ihre Theile nicht demselben Eintussausgesetzt gewesen sind, wie die nach der entgegengesetzten Weltgegend gelegene Stossseite; und da man an vielen Orten in Schweden findet, dass Ost- und Westseiten, die gerade herabsteigen und aus einigermassen ganzen Gebirgsarten bestehen, glatt geschliffen und mit Riesen besetzt sind, da man ferner bei tieseren Ausgrabungen zu Brunnen oder Gebäuden die frisch entblössten Gebirgsflächen in der Tiefe in derselben Richtung geschliffen und gerieft antrifft, tiefer als die Meeressläche und so tief unter der Bedeckung von Gruslager, als man bis jetzt gekommen ist, und zwar in einem Lande, welches allmälig aus dem Meere ausstieg, welches also aller Wahrscheinlichkeit nach früher nicht so hoch, wie jetzt, erhoben gewesen ist, so stellt es sich wohl heraus, dass Gletscher daran keinen Theil gehabt haben. Fragen wir dann, wodurch

und auf welche Weise die Vertiefungen zwischen dem Urgebirge mit den in Grus verwandelten Urgebirgsarten ausgefüllt worden sind, welche jetzt ihre untersten gerieften Theile bedecken, so führen uns alle Umstände auf eine Wassersluth hin, die das Gebirge in Grus zerstückelte, das nicht Zerstückelte riefte, und die Vertiefungen mit dem Grus ausfüllte, und man kommt dann wieder auf die Ansicht zurück, welche Sefström als die wahrscheinlichste der Bildung des Riefen-Phänomens betrachtet.

Ueber Riesen und Asar als Beweise für frühere Gletscher in Schottland, sind Abhandlungen von Agassiz '), von Buckland '\*) und von Kemp und Bowmann"\*\*) mitgetheilt worden. Sie nehmen alle als bestimmt an, dass Riesen und ans Grus und Geröllen bestehende Asar, die, wie man aus diesen Abhandlungen ersieht, an mehreren Orten von England und Schottland vorkommen, durch Gletscher hervorgebracht- seien, die jetzt nicht mehr existiren, und dass die Gerölle-Asar und Moraines, ungeachtet der ungleichen Form, welche ihr Inhalt zeigt, denselben Ursprung haben. Agassiz hat mit grosser Klarheit seine Ansichten dargestellt, so wie auch die Thatsachen, auf die er sie gründet, und zu denen die gehört, dass das Wasser das Gebirge nicht geschliffen und gerieft haben könne, da man nicht beobachtet habe, dass dies in Flussbetten und an dem Meeresstrande geschieht, wo sich das

<sup>\*)</sup> L. and E. Phil. Journ. XVIII, 569.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 574.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 337.

Wasser gegen die nackten Klippen bewegt, wiewohl da das Wasser oft losere Theile von der Gebirgsart losreisst und wegführt, ohne dass dies jedoch den Riesen ähnlich ist. Dagegen nimmt er auf den Grund des Vorhandenseins der Gerölle in den Thälern der schweitzer Alpen an, dass Steine während des Herabsteigens der Gletscher gerollt und rundgeschliffen werden. nicht weiter in die Darstellung einer Erklärung ein, deren Unzulässigkeit ich im Vorhergehenden darzulegen gesucht habe, und in Rücksicht auf die Beschreibung der Asar in England und Schottland verweise ich auf die Abhandlung, da sie der Local-Geologie angehört, die nur in so weit, als sie Schweden berührt, Gegenstand meines Berichts ist.

Murchison ') und Verneuil, welche gemeinschaftlich eine Reise durch Lappland, Finland und durch das nördliche Russland gemacht haben, um genauere Kenntniss über die geologische Beschaffenheit dieser Länder zu bekommen, richteten ihre Ausmerksamkeit auch auf die Glattschleifung und Riefen. In Folge der von ihnen darüber gesammelten Erfahrungen erklären sie, dass das Phänomen, so wie sie es jetzt gesehen hätten, schwerlich als von einer Wirkung der Gletscher herrührend betrachtet werden könne. "Ohne im Stande zu sein, sagen sie, ein so schwieriges Problem völlig lösen zu können, so glauben wir doch, als eine wahrscheinliche Erklärung des Phänomens, so wie wir es im nördlichen Russland gesehen baben, annehmen zu müs-

<sup>&#</sup>x27;) L. and Ed. Phil. Journ. XIX, 496.

sen, dass die durch eine grosse Krast in einer bestimmten Richtung geführte Wasserfluth Eisblöcke und Detritus losgerieben babe, die, bewegt von dem Wasser, auf dem Grunde diese parallelen Riesen hervorgebracht haben. In dieser Vermuthung fühlen wir uns um so mehr bestärkt, als die Längenrichtung der Seen und Asar im nördlichen Russland im Allgemeinen dieselbe ist, wie die Richtung der Riefen". Diese Aeusserung eines so ausgezeichneten Geologen, wie Murchison, in einer Frage, worin er früher Agassiz's Erklärungsweise den Vorzug gab, scheint mir, zusammengelegt mit dem, was ich ausserdem schon angeführt habe, darzulegen, dass die Vorstellung von dem Ursprung der Riefen durch Gletscher als unzuverlässig angesehen werden muşs. In einer der K. Acad. d. Wiss. eingereichten, aber in ihren Abhandlungen noch nicht aufgenommenen Arbeit hat Sefström Beobachtungen über die Richtung der Riefen an verschiedenen Stellen des Gebirges in Norwegen mitgetheilt, aus denen hervorzugehen scheint, dass die Riefen in den hier tiefen Thälern der Thal-Erstreckung nach unten folgen, und im Allgemeinen eine veränderte Richtung gegen Gebirge bekommen. Keilhau hat später, während seiner 1840 ausgeführten geognostischen Reise in Norwegen, dieselbe Beobachtung gemacht, mit dem Hinzustigen, dass an der oberen Fläche des - Gebirges die Richtung der Riefen von der unten in den Thälern abweiche, wo sie mehr in einer Richtung conform werde, die sich am allgemeinsten an Bergen in Schweden und Finland , zeigen, offenbar die Folge davon, dass die Fluth

auf dem Grunde der Thäler der Richtung derselben gefolgt sein muss, während sie nach oben bin ihren Normallauf fortsetzte.

Ein anderes Phänomen, von dem Sefström gezeigt hat, dass es mit der Geröllestuth im Zusammenhange steht, nämlich die Riesentöpfe (Jättegrytor), hat noch wenig die Ausmerksamkeit. ausländischer Geologen auf sich gezogen, was jetzt wohl allmälig geschehen wird. Der Baron Löwen hat der K. Acad. d. Wiss. eine Beschreibung zweier von ihm bei Hästholmen, in der nächsten Nachbarschaft von Stockholm, in ihrem primitiven Zustande gefundener Riesentöpfe eingereicht. Der eine davon hat eine bedeutende Grösse, und er fand bei der Ausräumung desselben auf dem Boden eine Anzahl von mehr als 200 grösseren und kleineren, rund geformten Granitsteinen, von denen einige kugelrund, andere oval, aber alle geschliffen waren, und welche also, während sie sich an einander schliffen, auch das 3 Fuss weite und 7 Fuss tiefe Loch, worin sie jetzt gefunden wurden, ausgehöhlt und ausgerieben haben. Es ist klar, dass sie unter einem in Bewegung befindlichen Wasser entstanden sind; aber die dazu erforderliche Bewegung hat schwerlich der. Wellenschlag des Meeres gegen den Strand sein können, sondern das Wasser musste dazu in eine viel stärkere Bewegung gesetzt werden, wie dies bei der Geröllesluth vorausgesetzt werden muss. Dass diese Riesentöpfe ausserdem kein nur den Meeresstränden angehöriges Phänomen seien, zeigt sich daraus, dass sie an Bergen weit landeinwärts vorkommen, wie der sehr grosse beweist, der sehr nahe bei

der Stadt Linköping: auf einem kleinen Hügel, der deshalb der Kittelberg gewannt wird, und welcher jetzt 4 Meilen von dem Meere entfernt ist, vorkommt.

Nordensköld\*) hat einen anderen sehr grossen Riesentopf beschriehen, der auf einer Insel, der Sallmen genannt, & Meile südöstlich von dem Porkaler Leuchtthurm, gefunden worden ist. Seine Oeffnung ist 5 Fuss weit und seine Tiefe beträgt 15½ Fuss. Er enthielt ebenfalls auf dem Boden rund geformte Steine, und darüber lagen andere, worunter ein sehr grosser, ohne alle Merkmahle von Rundschleifung. Diese letzteren sind deutlich später hineingefallen.

Nachdem dies nun der Gegenstand allgemei-Aeltere Beobnerer Untersuchungen geworden ist, verlangt eine achtungen
billige Anerkennung der Verdienste älterer For-Schleifung und
scher in dieser Beziehung, dass ihre Beobachschwedischen
tungen ins Gedächtniss zurückgerufen werden, denen es in der Zeit, wo sie gemacht oder herausgegeben wurden, nicht glückte, besondere Aufmerksamkeit bei den Geologen zu erregen.

Der Graf Laste yr ie machte 1799 oder 1800 eine Reise in Schweden und Norwegen. Er beobachtete während derselben \*\*) auf der westlichen Küste des Reichs Abschleifungen unserer
Gebirge und bemerkte, dass sie auf den nördlichen Seiten stattfänden, während sich die Südseiten uneben und kantig erhielten, so wie auch,
dass sich das Schleifungs-Phänomen insbesondere
klar und deutlich an solchen Stellen zeige, wo

<sup>&#</sup>x27;) Acta Societatis Scientiarum Fennicae, I, 477.

<sup>&</sup>quot;) Journ. des connoissances usuelles, V, 6. ..

man das Erdlager wegräume, mit dem das Gebirge bedeckt sei. Wir haben also hier die erste Beobachtung über Stossseiten und Leeseiten. Ein Paar Decennien später (1824) unternahm Alexander Brongniart eine geologische Reise in Schweden, auf welcher ich das Vergnügen hatte, ihn als Dollmetscher und Führer zu begleiten. Diese Phänomene entgingen damals ihm ebenfalls nicht. Er machte sie zum Gegenstande einer besonderen Abhandlung \*), und darin beschrieb er die Asar, die Schleifung und Riefung, ihre constante Richtung von Nordost nach Südwest, und die allgemeine Uebereinstimmung ihrer Richtung mit der der Sand-Asar, was er mit einer Copie von Hermelin's Karten darlegte. Brongniart's Abhandlung, ungeachtet sie sich auf Beobachtungen gründet, welche während einer mit mir gemeinschaftlichen Reise gemacht wurden, war meinem Gedächtnisse doch ganz entfallen. Da mich aber der Zufall vor kurzer Zeit wieder darauf führte, so finde ich Grund, mir selbst Vorwürfe zu machen, ihr, da sie 1828 herauskam, so wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, ich halte mich daher um so mehr verpflichtet, auf die Angaben dieses ausgezeichneten Geologen in dieser Beziehung allgemeiner aufmerksam zu machen; ich werde deshalb mit seinen eignen Worten anführen, was er über die Riesen geäussert hat \*\*):

"Diese sich weit erstreckenden Ansammlungen

<sup>&#</sup>x27;) Notice sur les blocs de roches des terrains de transport en Suède. Annales des Sciences naturelles, 1828, XIV, 6.

<sup>&</sup>quot;) Ibid. p. 5.

von Sand und Felsenstücken (Asar) sind, so zu sagen gleichsam an Ort und Stelle zurückgelassene Zeugen, um die Fortführung und den Weg der Masse nachzuweisen. Aber es gibt noch eine andere Art von Nachweisung dafür, welche in der That in einem weniger nahen Zusammenhange mit dem Phänomen, von dem hier gehandelt wird, zu stehen scheint, aber welche darauf zu beziehen man doch nicht sich enthalten kann. Es wird nicht mehr den Ueberresten von transportirten Massen, die auf dem Wege zurückblieben, ausgemacht; es sind die Spuren ihrer Wegführung über die festen Gesteine An mehreren Orten (d. h. insbesondere in der Gegend von Götheborg, Strömstad und Hogdal, wo diese Beobachtungen gemacht wurden) bestehen die ebenen Gipfel der Gneis- und Granitgebirge aus abgerundeten Massen. An diesen sieht man Furchen, eine neben der anderen, von ungleicher Breite und Tiefe, deren Innenseite und Grund glatt, fast polirt sind, wie wenn man zur Abschleifung absichtlich solche Körper angewandt hätte, welche in mehreren Fabriken zur Abnutzung oder Polirung harter Körper gebraucht werden".

"Diese Furchen sind oft durch Bedeckung mit Pflanzen oder durch Ausfüllung mit Erde versteckt, aber an Stellen, wo das Gebirge mit Erde bedeckt gewesen ist, die durch Regen oder andere Umstände entfernt wurde, findet man sie in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit, und was an ihnen noch weiter bemerkenswerth ist und veranlasst, sie mit den Åsar in Zusammenhang zu bringen, ist ihre parallele und bestimmte Richtung von Nordost nach Südwest".

Schon unser berühmter Emanuel Swedenborg hat einen grossen Theil dieser Phänome beobachtet und beschrieben, die er als einen Beweis betrachtet, dass in hestiger Bewegung befindliches Wasser die schwedische Küste bedeckt habe. Er behandelte diesen Gegenstand in einer kleinen Schrift: Om vattnens höjd och förra verldens starka ebb och flod. Bevis utur Sverige. Stockholm 1719. In seinen Miscellanea observata circa res naturales, Leipzig 1722, sind die in jener Schrift enthaltenen Beobachtungen in lateinischer Sprache bekannt gemacht worden, schon vor Beginn des ersten Theils derselben hernach zusammengestellt mit seinen ähnlichen Beobachtungen in anderen Ländern. wurde darin der Ausdehnung der Asar im Norden und Süden, der Abrundung und Schleifung der Steine daselbst, des Lagers von Seemuscheln bei Uddevalla und an mehreren Orten in Westgothland, 50 Lachter über dem Meere, u. s. w. gedacht.

Aus dem jetzt Angeführten folgt, dass die Thatsachen, welche Sefström gesammelt und als gemeinschaftliche Folgen einer grossen geologischen Begebenheit zusammengestellt hat, eine jede für sich oder mehrere gleichzeitig, schon von Beobachtern wahrgenommen sind, die ihm vorangingen; aber ohne die Resultate seiner ausgedehnten und lange fortgesetzten Forschungen über diesen Gegenstand, würden wir doch noch wohl auf demselben Pankt stehen, wie im Jahre 1828.

le Rie

SW

, B

er #

Bent

list

MA

10.

Austin ') hat gezeigt, dass auch die engli-Erhöhung und schen Küsten Beweise für das Erheben aus dem Senkung des Meere darbieten. Westlich vom Waterford-haven hat er eine Bank von Muscheln des Cardium edule und mehrerer anderer Schaalthiere gefunden, welche jetzt im Meere leben, von der der böchste Theil gegenwärtig bis zu 40 Fuss über dem Meere liegt. Dass diese Erhöhung stattgefunden hat, nachdem die gegenwärtige Ordnung der Dinge schon eingetreten war, hat sich daraus ergeben, dass innerhalb des Muschelbettes ein ganzes Menschenskelett gefunden wurde, ohne dass man an den Muscheln die geringsten Merkmahle erkennen konnte, dass es darin eingegraben worden sei, sondern es schien von der Leiche einer Perherzurühren, die an diesem Orte ertrunken war und nachher von allen Seiten mit Muscheln umgeben wurde.

Wilde\*\*) hat von der syrischen Küste, die den östlichen Strand des mittelländischen Meeres ausmacht, eine Menge Thatsachen gesammelt, welche darlegen, dass sich die Küste dort allmälig senkt. Sie sind besonders merkwürdig auf der Halbinsel, auf welcher Tyrus liegt, welche gegenwärtig an Umfang bedeutend verkleinert ist, und welche Mauern und Ueberreste von Gebäuden zeigt, die mehrere Fuss hoch vom Meere bedeckt werden. Eine dieser entgegengesetzte Beobachtung \*\*\*) ist bei Bourgneuf in Frankreich gemacht worden.

<sup>\*)</sup> L. and. E. Phil. Mag. XIX, 318.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. LII, 495.

Ein englisches Kriegsschiff von 64 Kanonen, welches 1752 auf einer Austerbank strandete, liegt jetzt mitten auf einem cultivirten Felde, 15 Fussüber dem Meere. Seit 25 Jahren sind daselbst durch Anschwemmung 500 Hectaren Land gewonnen worden.

Russeger') hat durch Barometer-Messungen darzulegen gesucht, dass das Bassin, dessen unterster Theil von dem todten Meere eingenommen wird, unter dem Niveau des mittelländischen Meeres liegt. Nach diesen Messungen liegt Jericho 717 Fuss unter der Wassersläche des mittelländischen Meeres, und die Fläche des todten Meeres 1341 Fuss unter demselben Niveau.

Vulkan-Phänomene.

Abich hat nach einem vieljährigen Studium der vulkanischen Gegenden Italiens die Herausgabe eines Werks begonnen, unter dem Titel: Geologische Beobachtungen über die vulkanischen Erscheinungen und Bildungen in Unter - und Mittel-Italien, von dem die erste Abtheilung des ersten Bandes in 4to mit einem Hest Taseln bereits herausgekommen ist. Diese Abtheilung enthält die chemische Darstellung der Zusammensetzung der vulkanischen Gebirgsarten, aber nicht nur der, welche den Vulkanen Italiens angehören, sondern auch sehr vieler anderer, theils erloschener, theils noch activer Vulkane Europa's und Amerika's. Die Anzahl der Analysen ist sehr gross, und die anerkannte Genauigkeit des Verfassers bürgt für ihre Zuverlässigkeit. Durch die hier gemachte Zusammenstellung konnten diese Gebirgsarten nach sicheren, aus

<sup>\*)</sup> Poggend. Ann. LIII, 179.

der Zusammensetzung abgeleiteten Principien classisiciet werden, die dann bei der Fortsetzung des Werks als Leitfaden bei der Betrachtung der Vulkan-Phänomene aus allgemeineren Gesichtspunkten, dienen sollen. Das Werk verspricht classisch zu werden, und man hat allen Grund, ihm einen solchen Absatz zu wünschen, dass seine Herausgabe, für die der Verfasser weder Kosten noch Mühe zu sparen scheint, möge fortgesetzt werden können \*).

Darwin \*\*) hat durch Zusammenstellung gleichzeitig stattgefundener Vulkan-Ausbrüche und Erdbeben in weit von einander getrennten Gegenden der Erde eine unterirdische Gemeinschaft derselben, mittelst im glühenden Fluss befindlicher Massen zwischen diesen weit entfernten Orten nachzuweisen gesucht. Wenn, wie wir vermuthen, unser Erdball aus einer dicken Rinde besteht, die eine im glühenden Fluss befindliche Masse einschliesst, von der die activen Vulkane, um mit Gleichnissen zu reden, die Schornsteine sind, durch, welche sich das Gleichgewicht im Druck, wenn es gestört wird, innerhalb dieser Rinde wieder herstellen kann, so ist Darwin's Idee nichts anderes als was a priori daraus folgt. Aber in der Art, wie er diesen Zusammenhang zwischen den

<sup>\*)</sup> Derselbe Verf. hat schon im Jahr 1837 ein Heft Tafeln herausgegeben, unter dem Titel: Erläuternde Abbildungen geologischer Erscheinungen, beobachtet an dem Vesuv und Aetna, in den Jahren 1833 und 1834, welche diese
Naturscenen demjenigen, der selbst nicht Gelegenheit hat sie
zu sehen, so anschaulich vorstellen, als es mit Hülfe der
Kunst möglich ist.

<sup>\*\*)</sup> Poggend. Ann. LII, 484.

Orten, welche durch Erdbeben bei einem etwas entfernten Vulkan-Ausbruch in Erschütterung versetzt werden, aufgefasst hat, sind darunter verstanden: Stellen, wo die Erdrinde noch so leicht beweglich ist, dass Veränderungen darin entstehen können durch einen Druck, welcher sich durch die Vulkanöffnung nicht ins Gleichgewicht zu setzen vermag.

Milne ') hat ein Verzeichniss von Erderschütterungen, besonders aus Schottland, mitgetheilt, das eine sehr ins Einzelne gehende Beschreibung der allgemeinen Phänomene, welche dabei stattfinden und darauf eine minutiöse Sammlung von Beschreibungen dessen enthält, was während der letzteren Decennien dabei beobachtet worden ist. Der Versasser meint, dass sie durch nach Aussen gerichtete Stösse von einem im Innern der Erde belegenen Punkt unter England entständen, und er scheint seine Ausmerksamkeit nicht auf den Umstand gerichtet zu haben, dass sie nothwendige Folge von den Sprüngen oder Risssn der Erdrinde sind, die durch das Zusammenfalten (d. h. durch Erhöhung gewisser Gegenden und Senkung anderer) enstehen, welches unaushörlich fortdauert, und welches ohne solche von Zeit zu Zeit stattfindende mit Erderschütterungen begleitete Sprünge unmöglich ist.

Malaria' im Seewasser. Man hat gefunden, dass der Kupferbeschlag an Schiffen, die man zum Befahren der westlichen Küste von Afrika gebraucht, ungewöhnlich schnell augegriffen und zerstört wird. Die eng-

<sup>\*)</sup> Ed. New. Phil. Journ. XXX, 92. 259. XXXI, 106. 362. Noch nicht beschlossen.